# Der Heilige Franz von Borja

Seneral der Selethichaft field 1510-1572



withour coverS.I.

Treiburg.Herber

358.





Der heilige Franz von Borja.







Altes Gemälde in der Kapelle von Gandia, nach der Überlieferung von einer seiner Töchier.

# Der heilige Franz von Vorja

General der Gesellschaft Jesu 1510—1572.

Otto Karrer S.J.

Mit einem Titelbild.



Freiburg im Breisgau. 1921.

Herber & Co. G.m.b.H. Berlagsbuchhandlung. Berlin, Rarlsruhe, Köln, München, Wien, London, St. Louis Mo.

#### Imprimi potest.

Coloniae, die 6 Martii 1920.

Ludovicus Kösters S. J. Praep. Prov. Germ.

Imprimatur.

Friburgi Brisgoviae, die 12 Septembris 1921.

‡ Carolus, Apps.

Alle Rechte vorbehalten.

Buchbruderei von herber & Co. G.m.b.h. in Freiburg i. Br.

#### Vorwort.

Pacis sowie von den Schähen der Nationalarchive in Simancas und Paris sowie von den Privat- und Ordensarchiven das Wichtigste zur Geschichte Borjas in den Monumenta Historica Societatis Jesu durch den Druck zugänglich gemacht wurde, hätte sich schon darauf eine den wissenschaftlichen Unsprücken in etwa genügende Lebensbeschreibung aufbauen lassen. Die zahlreichen Bände der letztgenannten großen Duellensammlung bildeten denn auch das Fundament der borliegenden Arbeit. Trohdem glaubten wir uns weder der ergänzenden Archivstudien noch einer ausgiebigen Literaturbenuhung entschlagen zu sollen.

Das Buch verfolgt entsprechend dem Lebenslauf Franz Borjas ein doppeltes Ziel. Zunächft mar es uns um die Berfonlichkeit gu tun, um des Beiligen Charatter und Entwicklungsgang, feine Leidenschaften und Rampfe, fein menschliches Gehaben und fein übernatürliches Streben, turz alles, mas borab für bie Pfpchologie bes Beiligen bon Bedeutung fein tonnte. Diefer Befichtspuntt beberrichte bis zur Behandlung der Generalszeit die Auswahl aus dem reichen Stoff, der in Quellen und Literatur über die Borja im allgemeinen und Francisco im befondern gur Berfügung fteht. Dag wir indes icon bier die Zeit- und Ordensgeschichte, soweit es jum Berftandnis der Perfonlichkeit und ihres Wirkens nötig mar, in die Darftellung einbezogen, ift felbftverftandlich. - Mit Borjas Gintritt in die oberfte Regierung der Gefellichaft Jesu wird das gedruckte und ungebrudte Quellenmaterial fo reichhaltig, die Wirksamkeit des britten Ordensgenerals eröffnet fo intereffante und lehrreiche Ginblide in das innere Leben und die außere Entwicklung feines Ordens, daß mit diefem letten und wichtigften Lebensabschnitt die Darftellung auf breiterer Grundlage einseten mußte, um bes Beiligen Streben und Wirken sowie seine besondere Bedeutung für die Ordensgeschichte mit der wünschenswerten Deutlichkeit gu beranschaulichen. Namentlich in letzterer Hinsicht weisen die bisherigen Lebensbeschreiber eine Lücke auf, abgesehen etwa von Aftrain, der in einigen zusammenfassenen Betrachtungen seiner Historia de la Compañia de Jesús en la asistencia de España (II. Band) auf die Stellung und Bedeutung Borjas eingegangen ist, soweit es im Rahmen seiner Arbeit lag. So gestaltete sich naturgemäß unsere Darstellung in gewissen Abschnitten zu einer Studie über die Entwicklung der Gesellschaft Jesu unter dem hl. Franz. Das Borjadenkmal — wenn wir es so nennen dürsen — wird dadurch für den Beschauer nicht berlieren, daß das Auge vorübergehend auf dem Unterbau verweilt.

Wenn mit Rücksicht auf die Fülle des Stoffes und den Zweck der vorliegenden Arbeit eine Auswahl nötig wurde, so war es dabei unser Bestreben, die weniger bedeutenden Einzelheiten in der Weise zu übergehen, daß die Verteilung von Licht und Schatten der Wahrbeit entsprechend blieb, so gut wir sie erkannten.

Obschon das Charakterbild des hl. Franz, zum wenigsten bezüglich seiner weltlichen Periode, unter dem Einfluß der romantisch dichtenden Bolksseele (in Spanien) und einiger älterer Biographen, wie P. Basquez, Nieremberg, Ciensuegos usw., sich beträchtliche Überzarbeitungen hat gefallen lassen müssen, glauben wir — nach Suaus Borarbeiten — auf eine direkte Auseinandersetzung mit den Alten verzichten zu können und begnügen uns, von einigen kritischen Bermerkungen in den Fußnoten abgesehen, mit der positiven Darslegung des Sachverhalts auf Grund der Quellen. Wenn dann das Bild des Heiligen auch nicht mehr in den grellen Farben der früheren Biographen leuchtet, so besitzt es doch noch Kraft und Schönheit genug, um durch sich selbst erbaulich zu wirken — für den, der in der Wahrheit die Erbauung zu sinden vermag.

Zu besonderem Dank für gütige Anregung und Unterstützung bin ich verpslichtet dem hochw. Kektor des Ignatiuskollegs zu Balkenburg, P. Konstantin Kempf, den hochw. PP. Bernhard Duhr, Robert v. Rostitz-Rieneck, Franz Chrle, Tacchi Benturi, Balth. Wilhelm, sowie dem Bibliothekar des Kollegs zu Innsbruck, der Leitung der Monumenta Historica Societatis Jesu (Madrid) und des Allgemeinen Reicksarchivs (München).

## Inhalt.

Seite

|     | orwort .                                |             |         |          |       |       |      |       |        |     | v    |
|-----|-----------------------------------------|-------------|---------|----------|-------|-------|------|-------|--------|-----|------|
| 2(1 | bkürzungen                              |             |         |          |       |       |      |       |        |     | x    |
| 2   | uellen- unb                             | Literat:    | urber   | g e i ch | nis   |       |      |       |        |     | XI   |
|     |                                         |             |         |          |       |       |      |       |        |     |      |
|     |                                         |             | Erf     | ter :    | Teil. |       |      |       |        |     |      |
|     |                                         | <b>D</b> e  | er spar | rifche   | : Gr  | ınde. |      |       |        |     |      |
| 1.  | Rapitel. Jug                            | enb (151    | 0-152   | 8)       |       |       |      |       |        |     | 1    |
|     | Die Borja .                             |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 1    |
|     | Rindheit Franc                          |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 5    |
|     | Entwicklungsja                          | hre .       |         |          |       |       |      |       |        |     | 8    |
| 2.  | Rapitel. Am                             |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 10   |
|     | Einführung ins                          |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 10   |
|     | Der Gunftling                           |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 15   |
|     | Gin bentwürdig                          | ger Tag     |         |          |       |       |      |       |        |     | 18   |
| 3.  | Rapitel. Big                            | ekönia t    | oon A   | atal     | onie  | n (1  | 539- | -1543 | 3)     |     | 23   |
|     | Ernennung. 3                            |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 23   |
|     | Un ber Ausfüh                           | irung bes   | Progra  | mms      | . Ei1 | ı Ra  | mbf  | um b  | ie sta | at= |      |
|     | liche Rechtssp                          |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 27   |
|     | Infpettiongreife                        |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 31   |
|     | Brigantenjagb                           |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 36   |
|     | Allerhand Anst                          |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 39   |
|     | Rirchliche Refo                         |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 43   |
|     | Der Bigekonig                           |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 47   |
| A   | Rapitel. Her;                           |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 55   |
| 7.  | In ben Schatte                          |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 55   |
|     | Tob ber Herzo                           |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 62   |
|     | 200 200 8000                            | A           | •       | •        | •     | •     | •    | •     | •      | •   | 02   |
|     |                                         |             | 3 wei   | ter      | Teil  | [.    |      |       |        |     |      |
|     |                                         |             | C       | zesui    | t:    |       |      |       |        |     |      |
| 1.  | Rapitel. Jefi                           | ait info    | anito   | (154     | 6-15  | 51)   |      |       |        |     | 65   |
|     | Am Scheibeweg                           |             |         |          |       |       |      |       |        |     | 65   |
|     | Aufnahme in b                           | ie Befellic | haft Re | fit      |       |       |      |       |        |     | 75   |
|     | *************************************** |             | A 12    | 1        | 1     |       | -    |       | 7      | - 1 | 7.77 |

|     |                                                                                 |           |        |            |       | Seite         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-------|---------------|
|     | Einleben. Apostolischer Geist .                                                 | •         |        |            |       | 77            |
|     | Die Entwicklung des inneren Le                                                  | bens      |        |            |       | 82            |
|     | Die Entwicklung bes inneren Le<br>Frembe Ginfluffe in Borjas Afg                | sefe      |        |            |       | 88            |
|     | Janatius' Belehrungen                                                           |           |        |            |       | 92            |
|     | Abschieb                                                                        |           |        |            |       | 99            |
|     | Bei Jgnatius in Rom                                                             |           |        |            |       | 105           |
| 2.  | Rapitel. Selbftoffenbarung                                                      | unb       | erfte  | Wirtfa     | mfeit |               |
|     | (1551—1554)                                                                     |           |        |            |       |               |
|     | Das John von Ofiate. Abbantur                                                   | ig als £  | jerzog |            |       | 113           |
|     | Priefterweihe und Primiz .                                                      |           | . "    | e trans    |       | 117           |
|     | Priefterweihe und Primiz .<br>Apostolische Wanderungen in de                    | r Umgeç   | gend   |            |       | 121           |
|     | Die Rrifis bes Orbens in Portuge                                                | al .      | w      | ,          |       | 126           |
|     | Die Versuchung des hl. Franz .                                                  |           |        | • . •.     |       | 128           |
|     | Am Hof von Liffabon                                                             |           |        |            |       | 132           |
|     | Am Hof von Lissabon Reue Würben in Sicht                                        |           |        |            |       | . 137         |
| 3.  | Rapitel. Generalkommiffar                                                       | ber       | Befel  | lichaft    | Refu  |               |
|     |                                                                                 |           |        |            |       | 142           |
|     | (1554—1561)                                                                     | te .      |        |            |       | 142           |
|     | Borjas Regierungsspstem. Großz                                                  | uaiakeit  |        |            |       | 146           |
|     | Brüberliche Liebe                                                               |           |        |            |       | 149           |
|     | Apostelliebe                                                                    |           |        |            |       | 156           |
|     | Menschliches                                                                    |           |        |            |       |               |
|     | Das Interregnum und die erfte C                                                 | Beneralko | ngrege | ation      |       | 169           |
|     | Leiben und Läuterungen. Rückblich                                               | . Das     | Verhäl | tnis au P. | Araba | 173           |
|     | Schwierigkeiten mit ber Inquifi                                                 | tion      |        |            |       | 176           |
|     | Rönigliches Miktrauen                                                           |           |        |            |       | . 181         |
|     | Die Flucht und ihre Folgen .                                                    |           |        |            |       | . 184         |
|     | Die Flucht und ihre Folgen .<br>Ehre und Schmach in Portugal<br>Gewissensängste | ſ.        |        |            |       | . 187         |
|     | Gewissensängste                                                                 |           |        |            |       | . 190         |
|     | Die Lösung                                                                      |           |        |            |       | . 194         |
|     |                                                                                 |           |        |            |       |               |
|     | Dritt                                                                           | er Tei    | I.     |            |       |               |
|     | General ber C                                                                   | Besellsch | aft J  | kesu.      |       |               |
| 1   | Rapitel. Übergangsposten (                                                      |           |        |            |       | . 201         |
| -   | Die Stille nach hem Sturm                                                       | 1001-1    | 000)   |            |       | . 201         |
|     | Die Stille nach bem Sturm .<br>Generalvikar                                     | •         |        |            | •     | . 201         |
|     | Affistent .                                                                     | •         |        |            |       | 205           |
| 9   | Generalvitar<br>Uffistent<br>Rapitel. Die Generalswahl                          |           |        |            |       |               |
| . 2 |                                                                                 |           |        |            | •     | . 206         |
|     | Der Tag bes Kreuzes (2. Juli 18                                                 | 000)      | 7      | 2 *        | ,     | <b>, 2</b> 00 |

|     |                                                   |           |      | Seite |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|------|-------|
|     | Die Beschluffe ber zweiten Generalkongregation    |           |      | . 209 |
|     | Erfte Sorgen: Araoz                               |           |      | . 210 |
| 3.  | Rapitel. Die Perfonlichkeit des Generals          |           |      | . 216 |
|     | Rapitel. Das Umt bes Generals (1565-157           |           |      | . 220 |
|     | Im allgemeinen                                    |           |      | . 220 |
|     | - V - V - V - V - V - V - V - V - V - V           |           |      | . 223 |
|     | Sorge für die Novizen                             |           |      | . 227 |
|     | Die Studien und Rollegien ber Gefellichaft Jefu   | unter     | Borj | a 234 |
|     | Borjas Ginfluß auf die Entwicklung bes Gebetsle   |           |      |       |
|     | Gesellschaft Jesu                                 | · · · · · | . 3  | . 249 |
|     | Die Bifitatoren bes Generals und ahnliches .      |           |      | . 274 |
| 5.  | Rapitel. Die Rorrefpondeng bes Generals a         | 18 61     | iege | I     |
|     | feiner Regierungsweife                            |           |      | . 279 |
|     | Feftigfeit                                        |           |      |       |
|     | Liebe. Allgemeine Winke an die Obern              |           |      | . 202 |
|     | 3m Rampf gegen Rigoriften                         |           |      | . 301 |
|     | Fürforge für Gefundheit und ahnliches             |           |      | . 308 |
|     | Briefe an einzelne Orbensglieber                  |           |      | . 317 |
|     | Ergebnis                                          |           |      | . 334 |
| 6.  | Rapitel. Der General und bie augere En            | twid      | flun | g     |
|     | des Ordens                                        |           |      | . 340 |
|     | In Europa                                         |           |      | . 340 |
|     | Die Missionen                                     |           |      | . 356 |
| 7.  | Rapitel. Der Jefuitengeneral und ber Pa           | pft       |      | . 363 |
| 8.  | Rapitel. 3m Bertehr mit Fürftlichteiten           |           |      | . 371 |
|     | Rapitel. Aus bem Privatleben bes hl. Fre          |           |      | . 383 |
| •   | Das Berhältnis ju ben Angehörigen                 |           |      | . 383 |
|     | Das körperliche Befinden                          |           |      | . 391 |
|     | Das innere Leben bes Heiligen                     |           |      | . 393 |
| o.  | Rapitel. Noch einmal in ber Seimat .              |           |      | . 409 |
|     | Der Ruf bes Gehorsams                             |           |      | . 409 |
|     | Die Gesandtschaft in Spanien, Portugal, Frankreic | 6         |      | . 411 |
| 1   | Rapitel. Die lette Reise: Über Rom zum            |           |      |       |
|     | Die Berherrlichung                                |           |      |       |
| 2   |                                                   |           |      | . 436 |
| p e | rsonenverzeichnis                                 |           |      | . 436 |

#### Abfürzungen.

\*1 - \*19: f. Handidriftenberzeichnis G. xi f.

A. = Astrain, Historia de la Comp. de Jesús.

B. = Mon. Borgiae.

Bob. = Mon. Bobadillae.

Boll. = Acta Sanctorum (Bolland.), Oct. V.

Br. = Mon. Broëti etc.

Can. = Braunsberger, Canisii epp. et acta.

Cienf. = Cienfuegos, Vida de S. Fr. B.

Chr. = Polanci Chronicon S. J. (Mon. hist. S. J.).

Const. lat.-hisp. = Constitutiones S. J. latine et hisp. (Torre).

F. = Mon. Fabri.

Ig. I 1, ... = Mon. Ignat. Ser. I, Bb. 1 ...

Ig. IV 1, ... = Mon. Ignat. Ser. IV, Bb. 1.

Inst. Fl. = Institutum S. J., Florentiae.

L. = Mon. Lainii.

M. = Epistolae mixtae (Mon. hist. S. J.).

M. Rib. = Mon. Ribadeneira.

Na. = Mon. Natalis.

Nier. = Nieremberg, Vida de S. Fr. B.

Op. = Borja Fr., S. Franc. B. opera omnia (Bruxellis).

Orl. = Orlandinus, Historia Societatis Jesu.

Paed. = Mon. Paedagogica S. J.

Pol. = Polanci Complementa (Mon. hist. S. J.).

Q. = Litterae Quadrimestres (Mon. hist. S. J.).

R. = Ribadeneira, Vida de S. Fr. B.

Sac. = Sacchinus, Historia Societatis Jesu.

Sal. = Mon. Salmeronis.

Va. = Vasquez, Vida de S. Fr. B. (\*)

Xav. = Mon. Xaverii.

#### Quellen= und Literaturverzeichnis.

NB. Wir beschränken uns hier auf bas Wichtigfte. Weiteres ift, soweit nötig, an Ort und Stelle angeführt.

Die fett gedruckten Rummern find bie in ben Fugnoten angewandten Abkürzungen gur Bezeichnung ber Hanbichriften.

Bei ben neueren Berten ift nach Banb und Seitenzahl gitiert, g. B. B. III 270 = Mon.

Borg. 36. III, S. 270. Ig. I 1, 270 = Mon. Ignat. series I, tom. 1, pag. 270.

Bet älteren (Cienfuegos, Mieremberg, Orlandini, Nibadeneira, Sacchini, Basquez) nach Band (bzw. Buch), Kapitel, Nummer (§), z. B. Cienf. V 16, 4 — Cienfuegos (Borja), lib. V, cap. 16, § 4.

#### I. Sandidriften (Zeichen \*).

#### A. 3m Orbensbefig.

- 1. Die (großenteils) eigenhändigen geistlichen Schriften Borjas:
  - a) Diarium S. Francisci Borgiae. Gebruckt in B. V 729—887; Iat. übers. in \* P. Natalis, Ephemerides etc., franz. übers. (und gekurzt) bei Suau (Anhang).
  - b) Conciones et meditaciones S. Fr. B. Gebruckt in Cervos.
  - c) Meditazion. S. Fr. B. Gebruckt in Cervos.
  - d) Adnotation. spirit. S. Fr. B. Gebruckt in Cervos.
  - e) Adnotation. S. Fr. B.
  - f) Tractatus varii S. Fr. B. (Abjchrift).
- 2. Epistolae S. Francisci Borgiae 1545—1572, I—II. Eigenhänbig, größtenteils gebruckt in B. II—V.
- 3. Epistolae familiae Borg. ad S. Fr. B.
- 4. (Regesta) Ital. Regesten bebeutet hier bie vollständige Abschrift ber bon ber Rurie ausgehenben Briefe.
  - a) 1564/65. b) 1565/67. c) 1567/69. d) 1569/71.
- 5. (Regest.) Germ. (Gall., Polon.).
  - a) 1565/67. b) 1567/69. c) 1569/73.
- 6. (Regest.) Hisp. (Port.).
  - a) 1564/66. b) 1567/69. c) 1570/73.
- 7. a) Acta Congreg. Prov. 1568, 1571.
  - b) Acta Congreg. Prov. 1572, 1576.
  - c) Acta Congreg. Gen. I-III.
- 8. Epistolae Ital. (ad Gen. missae), jährlig burchichnittlich 2 Banbe.
- 9. Epistolae Germ. (ad Gen. missae), jährlich burchschnittlich 1 Banb.

zustellen. Seinen Spuren (sie teilweise verbreiternb) folgen bis auf Suau mehr ober weniger alle. Namentlich erscheint "Maestro" (später Karbinal) Cien fuegos als der Bertreter eines hagiographischen Rokofostostils mit üppigem Faltenwurf und einem Flitter, für den, dem Zeitgeschmad entsprechend, sogar das heidnische Altertum seine Muster leihen mußte. Bald ist ihm der hl. Franz ein "Adonis", bald ein "Hertules", bald "Perikles", bald "Apoll von Delphi". Immerhin hat Ciensugos eine reiche Stoffsammlung ausgeschichtet; aber alle Zeugnisse sind zienschen Suau ist der erste, der nach heutigen Begriffen kritisch zu Werke ging.

#### IV. Sonftige Darftellungen gur Gefchichte Borjas.

Acta Sanctorum (Bolland.). Bruxellis. Besonders Mai I, Juli VII, Olt. V. [Boll.]

Aicardo J. M., Comentario a las Constituciones de la Comp. de Jesús. I. Madrid 1919. II. 1920.

Annales Ecclesiastici. (Baronius)-Raynaldus-Laderchius-Theiner. Befonbers XXXV-XXXVII (1565-1571). Paris 1880.

Astrain A., Historia de la Comp. de Jesús en la asistencia de España. I <sup>2</sup>—III. Madrid 1902—1912. [A.]

Bartoli-Michel, Histoire de St. Ignace de Loyola. I—II. 1893 (Desclée). Baumgartner H., Geschichte Karls V. Stuttgart 1885.

Béthencourt F. Fern. de, Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española. IV. Madrid 1902.

Boffarul y Brocá, Historia crítica de Cataluña. VII (1510-1640). Barcelona 1878.

Böhmer &., Stubien zur Geschichte ber Gesellschaft Jesu. I. Bonn 1914. Boletin de la Real Academia de la Historia. Besonbers IX (1886), XXII (1898). Madrid.

Braunsberger O., Petrus Canisius. 2. Aust. Freiburg 1921.

Brucker Jos., La Compagnie de Jésus 1521-1773. Paris 1919.

Cabrera de Córdoba L., Felipe segundo. I-V. Madrid 1876/77.

Crétineau-Joly J., Histoire rel., pol., litt. de la Comp. de Jésus. I—VI. Paris 1859.

Delplace L., L'établissement de la Comp. de Jésus dans les Pays-Bas. Bruxelles 1886.

Duhr B., Geschichte ber Jesuiten in ben Ländern beutscher Zunge. I. Freiburg 1907.

- Die Jesuiten an den beutschen Fürstenhösen des 16. Jahrhunderts. Freiburg 1901.
- Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu. Freiburg 1896.

- Escolano G. (-Peralez), Décadas de la historia de . . . Valencia. I—III. Valencia 1610/11 (1879 ff.).
- Flórez-La Fuente, España sagrada, contin. p. l. Real Academia de la Historia. Madrid 1747 ff.
- Fouqueray H., Histoire de la Comp. de Jésus en France. I--II. Paris 1910-1913.
- Gachard M., Retraite et mort de Charles-Quint. Bruxelles 1854/55.
- Sams P. B., Die Kirchengeschichte von Spanien. III, 2. Abt. Regensburg 1879.
- Genelli Chr., Leben bes hl. Ignatius von Lopola. Innsbruct 1848. Neu herausgeg, von B. Kolb, Regensburg, Puftet 1920.
- Gothein E., Ignatius von Loyola und bie Gegenreformation. Salle 1895.
- Herman J.-B., La pédagogie des Jésuites au XVI. siècle. Louvain 1914. Siscers R., Der Inber ber berbotenen Bücher. Freiburg 1904.
- Janssen-Pastor, Geschichte bes beutschen Bolkes seit bem Ausgang bes Mittelsalters. I-VIII. Freiburg 1897 ff.
- Krasicki C., De Societatis Jesu in Polonia primordiis. Berolini 1861.
- Rröß A., Geschichte ber bohmischen Provinz ber Gesellschaft Jesu. I. Wien 1910.
   Der felige Betrus Canifius in Öfterreich. Wien 1898.
- Lafuente M., Historia general de España. VI-VIII. Barcelona 1861/62. La Fuente V. de, Historia eclesiástica de España. V. 2. Aufl. Madrid 1874.
- Lämmer H., Bur Rirchengeschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts. Freiburg 1863.
- Alorente J. A., Geschichte ber spanischen Jnquisition. Abers. bon Höck. I—IV. Smund 1819—1822.
- Manareus Ol., De rebus Societatis Jesu commentarius. Florentiae 1886. Menchaca R., Epistolae S. Ignatii Loyolae. Bononiae 1804.
- Muniesa Th., Vida de la V. Duquesa D. Luisa de Borja y Aragon. (Zaragoza 1691), Madrid 1876.
- Nonell D., La santa Duquesa (De Luisa de Borja). Madrid 1892.
- Orlandinus N., Historiae Societatis Jesu Pars 1. Coloniae Agr. 1615. [Orl.] Pastor L. v., Geschichte der Päpste seit bem Ausgang des Mittelalters. I—VIII. Freiburg 1901—1920.
- Prat J. M., Maldonat et l'université de Paris au XVI siècle. Paris 1856. Ranke B. v., Fürsten und Bölser von Südeuropa im 16. und 17. Jahrhundert. I. 2. Auss. Berlin 1837.
- Bur beutichen Gefchichte vom Religionsfrieben bis jum breißigjahrigen Rrieg. Leipzig 1868.
- Die römischen Papste im 16. und 17. Jahrhundert. I—II. 2. Aufl. Berlin 1838/89.

- Rapp &., Königin Magbalena von Öfterreich. 2. Auft. Brigen 1899.
- Reufch Fr. S., Beitrage jur Gefchichte bes Jefuitenorbens. Munchen 1894.
- Der Inder ber verbotenen Bucher. I. Bonn 1883.
- Die Indices librorum prohibitorum bes 16. Jahrhunderts. Tübingen 1886.
- Sacchinus Fr., Historia Societatis Jesu. II Coloniae 1621; III Romae 1649. [Sac.]
- Sandoval P., Historia de la vida y hechos del emp. Carlos V. I-II. Pamplona 1614.
- Sola y Cervós, El palacio ducal de Gandía. Barcelona 1904.
- Sommervogel C., Bibliothèque de la Comp. de Jésus. I—IX. Bruxelles 1890—1900.
- Steinhuber Karb. A., Geschichte bes Kollegium Germ. Hung. in Rom. I-II. 2. Aufl. Freiburg 1906.
- Stoedius S., Forschungen zur Lebensordnung der Gesellschaft Jesu im 16. Jahrhundert. I—II. München 1910/11.
- Untersuchungen zur Geschichte bes Noviziats ber Gesellschaft Jesu. Bonn 1918.
- Tacchi Venturi P., Storia della Comp. di Gesù in Italia. I. Roma 1910.

   Le case habitate in Roma da S. Ignazio. Roma 1899.
- Uriarte E., Obras anónimas y seudónimas de autores de la Comp. de Jesús. Madrid 1904 ff.
- Viciana M. de, Cronica de la ciudad de Valencia y su Reyno. I-II. Valencia 1564. (Herzog Carlos de Borja gewidmet.)
- Załęski St., Jesuici w Polsce. I. Lwów 1900. Davon ein Auszug: Krakan 1908.
- Zurita (Çurita) J., Anales de la Corona de Aragon. I.-VII. Zaragoza 1610 ff.
- Zeitschriften. Besonders: Analecta Bollandiana; Civiltà Cattolica; Etudes (S. J., Paris); Mensajero del Corazón de Jesús; Moniteur bibliographique S. J.; The Month; Précis historiques; Razón y Fe; Stimmen der Zeit (mit Ergänzungsheft I 108, II 4).
- Berichiebene alte "Historiae Provinciarum Societatis Jesu": Agricola (Germ. Sup.); Alcazar (Toledo); Franco (Synopsis: Lusitan.); Reiffenberg (Rhen. inf.), Schmidl (Bohem.); Socherus (Austria).

## Erster Teil. Der spanische Grande.

Erftes Rapitel. Jugend (1510—1528).

je Borja. Es gehört zu den Seltsamkeiten in der Weltgeschichte, daß das Erhabene oft so hart neben dem Niedrigen, Erhebendes neben Widrigem steht — so nahe, als gehörten sie von Rechts wegen zusammen und müßte gar das Heilige mit der Sünde verwandt sein. Dies ist der Eindruck, wenn man den Stammbaum des hl. Franz betrachtet.

Sein Urgroßvater war Don Robrigo Borja, als Kirchenfürst und nachmaliger Papst Alexander VI. (1492—1503) zugleich der Begründer des Familienglanzes. Aber auch sein Borfahr mütterslicherseits, die Katholische Majestät Ferdinands von Aragonien, ist nur durch seine illegitime Berbindung mit Donna Aldonza de Roig zur Ehre gekommen, einen Heiligen unter seinen Nachkommen zu haben.

Wäre Don Rodrigo nur ein Laienfürst seines Zeitalters gewesen, seine Lebensführung hätte nicht sonderlich Aufsehen erregt. Dem geistlichen Stand gereicht es zur Ehre, daß sie von Freund und Feind als Ürgernis betrachtet wird. Die zeitgenössische Welt um 1500 allerdings stand weniger unter dem Eindruck des Ürgernisses als des Glanzes, der vom Namen Borja ausging. Die Gunst von Königen und Päpsten und die verwandtschaftlichen Beziehungen zu

¹ Spanisch lautet ber Name Borja (fpr. Borcha); die bekanntere italienische Form ist Borgia (spr. Bordscha), verbeutscht oft Borgia(s).

Mragan (=Boffilien=Sahahura)

# Stammbaum.

| armin (=senimen=shapanra). |                                               |                                                                                                                                | Ferdinand von Aragonien († 1516) – Jhabella von Kafiliten († 1504)<br>(illeg.) – Albonza de Koig Juana die Wahmfunige<br>Anna de Currea – Al Lo flotter († 1555) – Philipp der Schöne<br>End. d. Saraaoffa. † 1520) | Rarl V.<br>(+ 1558)<br>Flabella D.Pg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Feather Control of the Control of the Control of Contro | eda — Juan — Alvaro — Juana — Fernando — Borothea — Alonfo                                                                                           | .— Euts — Nionlo — Juana — Magdalena — Anna<br>682)                                                                                                                         | 1664)                                                         | andia, † 1865)                                                        | .nbia, † 1718)                                                       | a, † 1740 tinberlos)<br>Pim entel (Duque de Benadente)                                                                                                                  | Francisco de Pimentel (zwdlffer Herzog von Gandia) |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ·ni ance                   | Nebrago Stt (sc. 1400) Domingo Ster b. Worja) | Sofre de Borja - Fladella de Borja Alonio (= Ealigt III.,<br>Rodrigo de Borja y Borja<br>(= Alegmber VI., Papit von 1492–1503) | Pedro Runs (erster herzog von Ganbia, † 1488 studerlos) — Jeronima —<br>Juan (zweiter herzog, † 1487) — Cesare — Hofre — Rucusjia — Jia-<br>~ Maria Enriquez († 1587)<br>(= Sor Maria Gabriele)                     | Plabella (= Egwelter Franziska — Juan II. (dritter Herzog d. Gandia, — Juana de Aragon (1482—1520) bon Jejus, + 1557) yweite Gregor Franciska – Gaftro — Hermidd (Erzo, d. Garaga, + 1532) Wherlon — Morio — Morio — Nobre Guile — Geoffro — Hermidd (Erzo, d. d. 1877) Annie — Geoffro — Morio — Morio — Printipo — Geoffro — Hermidd (Erzo, d. 1877) | nora — Anna — Argholeina — Depression — Party — Party — Carlo — Anna — Argholeina — Promas — Archaelfa — Carlo | 8 Rinder: Carlos (flufter Gergog von Gandia, 1530—1592) — Fadella — Juan — Alvaro — Juana — Hernando — Dorothea — Alonfo<br>— Magdalenn de Centellas | Entet: Prancisco (teghter Perzog von Gandia, 1561—1596) — Pebro — Auis — Clonho — Juana — Magdalena — Anna<br>Garlos de Borja y Belasco (flebter Serzog von Gandia, † 1682) | Francisco de Borja y Dorta (achter Herzog von Gandia, † 1664) | Francisco Carlos be Borja p Doria (neunter Herzog von Ganbia, † 1665) | Pakcual Franciko be Borja p Leon (zehnter Herzog von Ganbia, + 1716) | Auls 'Ngnacio de Borja y Cordoba (elfter Şeryaq don Gaubia, † 1740 finderlos)<br>Auls Agnacios Schwester: Ignacia de Borja – Anton A. de Primentel (Duque de Benadente) | Francisco de Pimeni                                |

Maria - Pebro de Lelleg Girón, neunter Sergog von Oluna (breizelnter Herzog von Ganbia, + 1771; feither Herzoglum don Sandia mit Ofuna dereinigt).

italienischen Fürstengeschlechtern sicherten der Familie ein Ansehen, wie es nur wenige in Europa hatten. Über die Flecken im Stierwappen der Borja sah man bei den bestechenden Eigenschaften seiner Träger leicht hinweg. Mit den Ausschweifungen eines Cesare bersöhnte der Zauber seiner schwester Lucrezia, und das Verfängliche in Alexanders Persönlichkeit ward von seinen glänzenden Eigenschaften und allenfalls von der Erinnerung an seinen Oheim zugedeckt, jenen edlen Calixt III., der vor einem Menschenalter das Abendland noch einmal zu Kreuzzugsidealen gegen den Halbmond ausgerüttelt hatte (1455—1458).

Franciscos Großvater Juan I., Alexanders Lieblingssohn, lebte zwar in verhältnismäßig i glücklicher She mit der tugendhaften Maria Enriquez de Luna; aber sein Ende brachte um so größere Schmach: Juan siel durch Meuchelmord in der Nacht vom 14./15. Juni 1497, und die Familienüberlieserung bezeichnet Cesare als Brudermörder. Die grauenhafte Tat wurde zur Rettung des Hauses. Juans Gattin zog es vor, mit ihren zwei Kindern dauernden Ausenthalt in Spanien zu nehmen, und hier, auf dem Mutterboden der Borja, den sie hätten verlassen sollen, konnte der verzüngte Zweig zu neuem Leben erblühen. Das verhängnisvolle Gift des fremden Bodens schien durch jenen gewaltsamen Eingriff entsernt. Donna Maria, die junge Witwe Don Juans, erzog ihre Kinder musterhaft und verbrachte selbst die letzten 26 Jahre ihres Lebens im Klarissenkloster zu Gandia, um die Familienschuld zu sühnen. Mehrere Jahre hindurch war sie Äbtissin daselbst.

In ihrem Sohn Juan II. schien das heiße Blut der Borja zur Ruhe gekommen zu sein. Er hielt es mit der Mehrzahl der damaligen spanischen Granden, die es zufrieden waren, im Genuß ihrer Güter in den halb maurischen, festungsartigen, innerlich aber prächtig ausgestatteten Palästen ein Leben stolzer Einsamkeit zu führen, und die kein sonderlicher Chrgeiz trieb, das Königtum Karls V., das sich

¹ "Berhältnismäßig": er war eben ein fittenloser Mensch. Bgl. Paftor III 8 874—388.

<sup>2</sup> Mit Unrecht, wie es icheint (f. Paftor III3, bef. 387 A. 1).

über ben Trummern ihrer alten Standesherrlichkeit erhob, burch ben Glang ihrer Taten zu schmuden. Seine Refideng Gandia 1, acht Meilen füdlich von Balencia an der svanischen Oftkufte gelegen, war amar nach heutigen Begriffen nur ein Probingftabtchen, das bergogliche Gebiet aber in prachtvoller Lage und gesundestem Rlima bilbete einen töftlichen Besit, um den ihn mancher Höfling beneidete: Huerta de Gandia = "Garten" nannten fie ibn fogar im iconen Spanien. Der immergrune Ruftenfaum einer fruchtbaren Cbene, bamals mit Buderrohrpflanzungen und Sudfruchten, jest borwiegend mit Reisfulturen überdedt, gieht fich langs des blauen Meeres bin und ift mit 24 Städtchen und Ortschaften gleichwie mit ebenso vielen Rleinodien geschmudt. Salbtreisförmig ragen im Sintergrund die Bergruden des Laçafor, der seine Wasser im Alcon vereinigt, um die Mauern ber altersgrauen Sauptstadt zu bespülen. Um Sauptplat erhebt fich die Stiftsfirche, bom Landesherrn mit Bfrunden reich verfeben. Das herzogliche Schloß wurde feinerzeit von Bedro Luis, bem ersten Herzog von Gandia (gest. 1488), im Stil der Florentiner Palaste erbaut; von ihm genießt man eine großartige Rundsicht auf ben reichsten und iconften Teil ber Berrichaft, ju ber außer bem eigentlichen Herzogtum noch das Marquisat Lomban und 14 Baronien mit zusammen 3100 Bafallenfamilien gehörten. Die Salfte ber Bevölkerung bestand allerdings aus Mauren: Mohammedanern, Juden und Neuchriften, die in religiöser Sinsicht unzugänglich, politisch jederzeit verbächtig, aber wirtschaftlich wertvoll maren. Um 3. Dezember 1485 hatte Pedro Luis das ganze Gebiet seines Baters um 50 000 Dukaten gekauft. Bald brachte es ben Bergogen ichier ebensoviel Tausende an Jahreseinkommen.

¹ Betont: Ganbía. Bgl. zum folgenben B. I 362 ff. Mit bem alten Stammsitz des Geschlechtes, dem Städtchen Borja, im Bistum Tarasona oberhalb Saragossa im Sbrogediet gelegen (s. die Karte in Flórez-La Fuente, Bb. 49), scheinen seit der Übersiedlung nach Gandia die Beziehungen erloschen zu sein. Zur örtlichen Geschichte Gandias s. außer Bethencourt, Suau und Sola h Cerdos auch El Archivo, Revista de ciencias historicas I—VII (Denia-Valencia 1886—1893); Sanz y Forés Pascual, Apuntes para la historia de Gandia. Gandia 1889—1893.

Don Juan II., ber britte Herzog von Candia, war der Thpus eines adeligen Großgrundbesitzers jener Zeit. Rechtschaffen, fromm, freigebig gegen die Armen, blieb er zeitlebens in seinem Prodinzstädtchen sizen. Es war schon viel, wenn er die Reise nach Baeza in Andalusien zu den Berwandten oder nach Monzon zu den Cortes ausdehnte. Einmal (am 16. März 1527) finden wir den Excelentisimo Don Juan de Borja auch in den Annalen von Monserrat unter den Ballsahrern Unserer Lieben Frau verzeichnet, wobei er dem Heiligtum eine kostbare Lampe verehrte. Im übrigen schien der dritte Herzog seinen ganzen Ehrgeiz aufzuspeichern, um ihn seinem Erstgebornen, Franz, für eine große Laufbahn mitzugeben.

Rindheit Franciscos. Des Heiligen Mutter Juana (Johanna) war, wie gefagt, eine Entelin des großen Rönigs Ferdinand bon Aragonien. Am 28. Oktober 1510 brachte fie ihren Erftgeborenen jur Welt und nannte ibn Francisco, einem Gelübbe gemäß, bas fie in den Weben der Geburt dem Beiligen von Affifi gemacht hatte. Noch zwei Brüber und vier Schwestern folgten später bem Stammhalter; ihm aber ward eine besonders forgfältige Erziehung zugedacht. Nachdem er bon der Mutter die ersten Gebete gelernt, erteilte ibm ein Sausgeiftlicher ben religiofen Unterricht. Bei ber Großmutter und Tante im Rlariffentlofter gab er die gelernten Lettionen oft gum beften und beklamierte einmal ichwungboll eine gange Predigt jum Ergogen diefer Rlofterbamen2, die übrigens ein mufterhaftes Orbens= leben führten. Daß fich Frang jum Zeitvertreib Altarchen baute, mochte ben frommen Seelen auch gefallen, weniger ber nüchternen Berftandigkeit der Mutter, die den Hauslehrer ichalt und ihren Erft= geborenen mahnte: "Waffen und Pferde, Francisco, nicht Heiligenbildchen und Predigten!"3 Es bedurfte nicht vieler Worte, ber Rnabe war zu geweckt und zu lebhaft, um in jungen Jahren mehr als "Geiftlich" au fbielen.

Am flebten Geburtstag tam Francisco in die ernste Zucht eines Hofmeisters. Grammatik, Rechnen und Musik waren die Hauptfächer, baneben ging Unterricht in Waffendienst und Reiten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sola 10. <sup>2</sup> Va. I 3. R. I 1. <sup>8</sup> Cienf. I 8, 8.

Gar unerwartet kehrte 1520 die Trauer ein ins muntere Treiben der Geschwisterschar. Die Mutter starb, erst 28 Jahre alt. Franz, der Ülteste, zählte damals 10 Jahre.

Der Bater verheiratete sich wieder, diesmal mit Francisca de Castro, und durch neuen Zuwachs kam die Familie auf die damals noch nicht so ungewöhnliche Zahl von 17 Kindern. Allerdings war auch die standesgemäße Bersorgung in jener Zeit auf eine heute nicht mehr gewöhnliche Art erleichtert. Die überzähligen Töchter adliger Familien wurden, oft schon im Mädchenalter, in einem Kloster untergebracht. So konnte es geschehen, daß ein beträchtlicher Teil des Klarissenklosters von Gandia aus Herzoginnen des heimischen Geschlechts bestand: 1 Großmutter, 1 Tante, 3 Schwestern, 2 Halbschwestern, 1 Tochter, 3 Enkelinnen, also im ganzen 11 Angehörige aus der nächsten Berwandtschaft Franciscos waren Klarissinnen — eine eigene Ordensfamilie. Nur Luise, die jüngste Schwester des Heiligen, war für die Ehe bestimmt 1.

Der Herzog von Gandia gehörte zu den 20 Granden Spaniens, die nach dem Patent Karls V. vom Jahre 1520 den Hochadel des Königreichs ausmachten<sup>2</sup>. Doch war Juan II. zeitlebens nie bei Hof. Sein Plat war in Gandia auf Borposten gegen die maurischen Korsaren, die ständig von Nordafrika aus die Küste Spaniens bedrohten. Im übrigen sehlte auch ihm die großzügige Art der alten Borja nicht. Seine Staaten brachten ihm schon damals jährlich wenigstens 30000 Dukaten ein (etwa 300000 Mark). In seinen späteren Jahren gab er regelmäßig 12000 Dukaten für wohltätige Zwecke, und als ihn einst sein Majordomo mahnte, hatte er die schone Antwort: "Sie haben mich früher nicht ausmerksam gemacht, als ich das Geld für mein Vergnügen ausgab; tadeln Sie mich nun auch nicht, wenn ich es für wohltätige Zwecke verwende!"

Bielleicht hatte der Bauernaufstand des Jahres 1521 den hohen Herrn soviel soziales Berständnis gelehrt. Wie in andern Provinzen,

<sup>1</sup> Auch eine Schwester bes hl. Franz Aaver, Magbalena mit Namen, war im Klarissenkloster von Gandia (Aicardo I 654).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Béthencourt IV 1. · <sup>3</sup> Va. I 2. , R. I 11.

so zogen damals auch in Valencia die Handwerker und Bauern, zur "Germania", d. i. Brüderschaft, organisiert, gegen den Adel und plünderten die Schlösser. Bor Gandia kam es zum Kamps. Bald waren die regulären Truppen zersprengt, und die wütende Rotte stürzte sich auf das Schloß. Die Familie war beizeiten in Sicherheit gebracht worden. Nur seinen Ältesten hatte der Vater dei sich behalten. Als die Aufständischen einbrachen, war Franz mit seinem Erzieher allein im Schloß. Schon war höchste Gefahr. Da konnte der treue Diener im letzten Augenblick noch eines Pferdes habhaft werden und entkam mit seinem Schüßling durch das Gartentor an die Anlegestelle am User, wo ein Boot die beiden in Sicherheit brachte.

Der Anabe ahnte nicht, daß es der Abschied von der Rindheit war, als die Barke vom Strande fließ. Nach 18 Jahren aber (1539), als er das Schloß der Bater wiedersah, dachte er wohl zurud an jene aufgeregte Rlucht. Das ftille Beimatstädten bort mit feinen arauen Restungsmauern, darin das Schloft, in dessen trauten Gängen und Gemächern eben noch die frohen Rinderstimmen lachten - wo jest das Gefindel haufte und felbst das herzogliche Archiv vernichtete ! - die hohen Mauern des Rlariffenklosters, wo er fo oft bei Grogmama und Tante seine Rinderpossen spielte: bas alles konnte er jest kaum noch einmal zum Abschied grugen, fo schnell hieß es ben Nachen vorwarts rubern. Endlich mar bas Genuefenschiff erreicht, auf bas fich ber Herzog mit ben übrigen Flüchtlingen schon gerettet hatte. - Dies geschah in derselben Zeit, als fich auf Pamplonas Mauern im Rampf gegen die mit den Aufständischen berbundenen Frangofen das Schickfal jenes Ritters entschied, ber für Francisco von größter Bedeutung werden follte: Jnigo de Lopola.

Die zeitweilige Verbannung von Candia veranlaßte die Verwandten in andern Provinzen, den Flüchtlingen eine Zuflucht anzubieten. Juan von Aragon, der Erzbischof von Saragossa, wünschte den Sohn seiner verstorbenen Schwester bei sich zu sehen, und dessen Mutter Anna wollte an den Enkelinnen Mutterstelle vertreten. So wurden zwei Kinder der herzoglichen Familie nach Saragossa bestimmt, der els-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sola 195 225 ff.

jährige Franz und die kleine Luise, die eben ihre ersten Worte stammelte. Die andern Geschwister kamen nach Baeza (Andalusien) zu ihrer Urgroßmutter Maria de Luna, wohin auch die Großmutter Maria, Tante Jsabella und die übrigen Schwestern vom Klarissen-kloster geslohen waren. Der Vater aber rüstete sich zur Wiederseroberung seiner Gebiete. So war Francisco tatsächlich verwaist. Von aller Kinderherrlichkeit Gandias war ihm nur die kleine Gespielin geblieben. Den Bater sah er selten wieder, noch weniger die Geschwister. Kaum war es ein Jahr, daß er die Mutter durch den Tod verloren hatte. Jeht blutete die alte Trennungswunde wieder neu. Wie hatte er doch damals gebetet und geweint, als er die Wutter im Todeskampse sah! Die alten Biographen wissen gar, er habe sich in seiner Kammer eingeschlossen und gegeißelt.

Entwicklungsjahre. Der herzliche Empfang und die fürsorgliche Teilnahme der neuen Pflegeeltern verwischte bald das Heimeweh aus dem Kinderfinn. Der Erzbischof hatte eine glänzende Hof-haltung; mit fürstlichem Prunk umgad er den jungen Erben von Gandia. Indes, die eigentümliche Mischung von geistlichem Amt und Weltlichkeit, die leider vielfach für die hohe Prälatur der Zeit so charakteristisch war, fand sich auch im erzbischöslichen Palast von Saragossa. Sonderlich erziehlich wirkte die Umgebung auf keinen Fall. Zum Glück jedoch dauerte der Ausenthalt nur ein Jahr, und Franz war wohl auch noch zu kindlich, um die Eindrücke aufzusassen oder gar zu verarbeiten. Dagegen machte die Predigt eines Mönches über das Leiden Christi einen solchen Eindruck auf das zarte Gemüt des Knaben, daß er sich zeitlebens daran erinnerte. Er verrichtete übrigens täglich sein Gebet, hörte täglich die heilige Wesse und ging an höheren Festagen zu den Sakramenten.

Im Berlauf des Jahres 1522 beriet der Familienrat über einen Schritt, der für den Erben von Gandia die erste Stufe auf der ihm zugedachten Laufbahn bilden sollte.

Seit Jahren beherbergte der Palast von Tordesillas (in der Nähe von Balladolid) zwei Königliche Hoheiten in pruntvoller, aber deshalb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. I 187.

doch nicht weniger düsterer Gefangenschaft. Es war die unglückliche Mutter des Kaisers, Johanna die Wahnsinnige, Witwe Philipps des Schönen, deren Geisteszustand eine solche Verwahrung nötig machte, und ihre Tochter Katharina, die spätere Königin von Portugal, die man der Mutter zum Trost in der Einsamkeit gelassen hatte 1. Ein passendes Gefolge sollte die Schwester des Kaisers möglichst vor Verschüsterung bewahren. Die Ehre, diesem als Page anzugehören, traf auch Franz, zumal er durch seine Mutter ein entsernter Verwandter der Infantin war.

1523 erschien der junge Herzog vor den Toren des Königinnenschlosses. Sind schon bisher die Nachrichten über seine Jugend ziemtich spärlich, so verschwindet er jetzt für zwei Jahre vollständig von der Bilbstäcke, im Bann des großen Schweigens von Tordesislas, das alles in seinen Käumen zu verschlingen schien, was sich ihm nahte. Wir wissen nichts von unserem Pagen, als was wir sonst von Pagen jener Zeit wissen, nämlich daß sie Keiten, Fechten, Voltigieren, Tanzen lernten und daneben mit etwas Wissenschen ihren Tag ausfüllten. Persönliches über Franz sehlt. Und doch waren es zwei wichtige Jahre: Entwicklungsjahre.

Als Franz nach der Verheiratung seiner Gebieterin zum bischöflichen Ohm nach Saragossa zurücksehrte, erschien er diesem stark verändert, fast aufgeschossen: er war zum Jüngling gereift. Die Umgebung im Palast des Kirchenfürsten war nichts weniger als unverfänglich. Die ersten Viographen reden davon; besonders die zahlzeiche Dienerschaft konnte der Sittenreinheit eines jungen Edelmannes geführlich werden; aber auch die Alten beurteilten vielsach die Schwächen eines jungen Herrn gar nachsichtig. — Hat Franz die Gesahrzone unverletzt passiert? Nach der Versicherung seines Bruders Thomas², der es wissen konnte, ist er ohne Schaden durchgekommen; nach dem Geschmack des Erzbischofs war Franz eher zu fromm. Sicher ist, daß er sich stramm ans Studieren hielt. Prosesson Dr. Gaspar Lar, der einst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Villa A. R., La Reina D. Juana la Loca. Madrid 1892. Ferner Revue de deux mondes, Paris 1898, 1. u. 15. Oft., 833 f. 856 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Process. Sarag. 1610 (Suau 38). Va. I 5.

in Paris gelehrt hatte, gab ihm täglich zweimal Privatunterricht in Philosophie, und der Wettbewerb mit tüchtigen Fachgenossen, wofür der Erzbischof mit klugem pädagogischem Blick gesorgt hatte, hielt seinen Sifer wach.

Das dauerte wiederum zwei Jahre. Damit war die wissenschaftliche Allgemeinbildung abgeschloffen, wie sie damals der Edelmann durchschnittlich genoß.

### 3 weites Rapitel. Am Raiferhof (1528—1539).

Einführung ins Hofleben. Hochzeit. Für ben jungen Ravalier oder vielmehr bessen Bater und Bormund war die Zeit getommen, sich näher nach der künftigen Laufbahn umzusehen. Kein Hof bot so glänzende Aussichten wie der Karls V., damals noch gewöhnlich zu Balladolid.

Eben begann ber Stern bes großen Sabsburgers über Europa aufzugeben 1. 1500 geboren, bereits im 16. Lebensjahr zur Regierung gelangt, im 19. auch auf den deutschen Thron berufen, hatte der junge Fürst bisher seine Rraft gurudgehalten und ichien feine Rate ichalten laffen zu wollen. Aber icon hatten feine Truppen glänzende Siege erfochten; ber beispiellose Triumph ber vereinigten Spanier und Deutschen bei Bavia über den Franzosenkönig besiegelte des Habsburgers Bormacht in Europa und der Welt. Gine glanzende Schaubuhne martete auf den Helden. Aber Rarl faß noch ruhig in seinen spanischen Erbländern und ichien ben Ruf des Schickfals zu überhören. Ihm fonnte es genügen, rubig feine Ausbildung zu vollenden und nebenher den hof zu einer hohen Schule des Geschmacks und der bornehmen Lebenstunft zu machen. Wenn bann habsburg-Spaniens Waffenklang und Rriegsruhm durch die Welt erdröhnt, zieht auch die ritterliche Söfischkeit der spanischen Grandezza — eine holbe Schwefter an der Hand des rauben Kriegers - mit.

Aber noch mehr konnte der Raiserhof der 1520er Jahre für den Ehrgeiz eines Borja bieten. Da ist kein Höfling bom Majordomo

<sup>1</sup> Bgl. jum folgenden Rante, Fürsten und Bölter 103 ff.

bis zum jüngsten Pagen, der nur Höfling wäre: der Oberhofmeister, der Oberkammerherr, der Oberstallmeister haben Einfluß auf die hohe Politik; den fürstlichen Personen in der näheren Umgebung des Herrschers winkt die Aussicht auf die höchsten Posten im Staatsdienst; an 100 Edelleute des weiteren Gefolges erwarten den Vortritt bei einträglichen Stellenvergebungen; die Hofkapläne — zweitgeborene Söhne hoher Häuser — find für geistliche Würden vorausbestimmt; der Ehrendienst der ca. 40 Pagen gilt als erste Stufe zu einer großen Laufbahn.

Rein Wunder, daß der Erzbischof von Saragossa seinem Schützling einen Platz beim Hof des Raisers ausersah. Der Name Borja p Aragon gehörte neben Karl V. Franz selbst hatte keinen andern Chrgeiz, als seinem kaiserlichen Herrn zu dienen; und dem herzoglichen Bater, mochte er auch selber niemals Hössing gewesen sein, lächelte die Aussicht, die sich dem Sohn eröffnete, doch zu schön, als daß er sich nicht Glück gewünscht hätte zum Eintritt Franz' bei Hof. Der Brief, mit dem Juan II. seinen Sohn daselbst einführte, ist bezeichnend für die Stellung des damaligen Basallen zu seinem königzlichen Herrn. Er lautet 1:

"Heilige, Kaiserliche und Katholische Majestät! Damit meine Söhne, die ich von Gott habe, um sie dem Dienst Eurer Majestät zu weihen, nunmehr ihren Dienst beginnen, macht Don Francisco den Ansang. Die andern haben einstweilen noch nicht das Alter, um dabei nicht zu straucheln oder sehlzugehen. Aber baldmöglichst sollen auch sie mit ihren schwachen Kräften ganz dem Dienst obliegen, dem ich selbst mit allen Kräften von der Welt mich weihen möchte. Das wird die größte Bestiedigung sein, die ich von ihnen und mir selber haben tann. Ich bitte inständig, Eure Majestät mögen diesem die Fehler nachsehen, die er haben sollte; denn der Wille ist so ernst, wie er nur sein kann. — Unser Herr beschütze und erhöhe die Kaiserliche und Katholische Person Eurer Majestät durch lange Jahre mit dauernden Siegen, wie Euer Königliches Herz es wünscht!

Gandia, den 8. Februar 1528.

Bu Fußen Curer Raiserlichen und Ratholischen Majestät: Der Bergog von Gandia."

<sup>1</sup> B. I 265 f.

Der Empfang bei Raifer Rarl und Raiferin Ifabella, einer geborenen Bringesffin von Bortugal, war febr berglich. Franz wurde von vornherein mehr als Berwandter denn als Bafall behandelt. Bald galt er als glänzender Ravalier und bevorzugter Freund des Raifers, ber 10 Jahre alter mar. Die alten Biographen reben bon intimer Bertrautheit zwischen ben beiben, und fie icheinen recht zu haben. Sicher war Borja bei Rarl in Gunft. Beide hulbigten den gleichen Reigungen, waren Liebhaber bon Jago und Bferden, veranftalteten gern prachtige Gala-Aufzüge, ergaben sich leibenschaftlich bem Turnier, ber Faltenjagd und elegantem Sport, wie Fechten, Reiten, Ballfpiel. Würfel- und Rartenspiel bagegen foll Francisco jederzeit verschmäht haben, und die Begründung ift bezeichnend für feinen Charatter: "Bier Dinge", fagte er, "mußte er dabei einsegen: Beit, Gelb, Frommigteit, unter Umftanden auch das Gewiffen; darum verzichte er lieber." 1 Seinem Reisebegleiter in späteren Jahren, P. Dionys Basquez, erzählte er einmal, wie er auf der Faltenjagd oft just in dem Augenblid ber bochften Spannung, als ber Falte auf Die Beute fchof, die Augen gesenkt habe, um sich etwas zu versagen und bas Berg für höhere Genuffe empfänglich zu erhalten 2. Unberkennbar ift ber Grundzug feines Wefens ernft; aber fowohl er wie ber junge Raiser können lachen und fich vergnügen; eine gefällige Leichtigkeit bes Umgangs und ber Rede ift ihnen eigen. Beibe find religios veranlagt, aber keine Schwärmer. Sie wohnten täglich ber beiligen Meffe bei; weder dies noch daß fie öfter im Jahr zu den Satramenten gingen, war an katholischen Fürstenhöfen etwas Ungewöhnliches in jener Zeit. Frang ging mahricheinlich ichon bamals jeden Monat9, was zum wenigsten unserer wöchentlichen Rommunion gleichkäme. Willenstraft und hohe Sittlichkeit zeichneten die Freunde aus. Karl war verheiratet; Frang zeigte eine gewiffe Zurudhaltung gegen Damen und neigte eber jur Strenge; aber bas hinderte ibn nicht, Eleonore de Caftro, einer Hofdame der Raiferin, feine Aufmerksamkeiten zu erweisen. Als die herrin ins Bertrauen gezogen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. I 5. Cienf. II 2, 1. <sup>2</sup> Va. I 11.

<sup>8</sup> Cienf. II 4, 6. Ribabeneira gibt biefe Bestimmung für 1537.

wurde - offenbar durch Eleonore, die Isabellas Jugendfreundin bon Bortugal ber mar -, machte fie bie Mittlerin bei Raifer Rarl. Der beorderte alsbald einen Boten mit eigenhandigem Brief nach Gandia jum Bergog, um ihn gur Ginwilligung gu bermogen; mar boch zu vermuten, daß fich der "alte herr" icon feine eigenen Blane zurechtgelegt habe, um feinem Sohn unter ben Töchtern Aragoniens eine Partie zu finden. Und richtig, Don Juan lehnte die taiferliche Bitte bankend ab 1: er wolle für Frang icon felber forgen, wenn es an der Zeit sei. Das war allerdings febr frostig! -Aber Liebe ift erfinderisch, auch bei Frang. Er kennt die Schwäche seines Vaters. Auf Franciscos Rat lädt jett der Raiser den Widerspenstigen an ben Sof. Das wirkt. Bald trifft ein Brief bes Bergogs ein: Se. Majestat moge ihn boch laffen, wo er fei, und wenn in der leidigen Beiratsfache die Urfache der Beftellung liege, so gebe er dem Raifer Bollmacht, bas zu tun, was ihm gut icheine!

Das tonnte dem Raifer schon beffer gefallen als die frühere Abweisung. Bald traf jum Überfluß noch die Mündigkeitserklärung für den Achtzehnjährigen ein. Bum Abschluß des Chevertrags murde Conzalez de Mendoza, Rammerherr ber Raiferin, nach Gandia gefoidt. Gin mitgegebener Brief bes Raifers befagte 2: "3ch habe mich fehr gefreut über Ihren Entschluß in Sachen ber Beirat Don Franciscos. So entspricht es ja auch Ihrem Willen, mir immer ju bienen. Wenn auch biese Lösung nur jum Borteil für Sie felbst, Ihr Haus und Ihren Sohn ift, spreche ich Ihnen doch meine Wertfchabung und Befriedigung über Ihren Entschluß aus, und ich bente, Sie werben erkennen, daß es fo beffer ift, als wenn Sie fich auf feine Berhandlungen eingelaffen hatten. Aus diefem Grund wie auch infolge meines perfonlichen Wunfches, Donna Eleonore be Caftro meine huld zu erzeigen, berfüge ich, ihr als Hochzeitsgeschenk 8 Cuentos Maravedis (ca. 95000 Mart) ju geben und ferner einem Ihrer Sohne, welchen Sie mir bezeichnen werden, eine feit bier Monaten freie Pfrunde des Ordens von Calatraba, die un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. I 266. <sup>2</sup> B. I 267.

gefähr 500 000 Marabebis Rente einbringt (6000 Mark), famt einer guten Festung und andern Besitzungen, ziemlich in der Nähe von Valencia. Nehmen Sie die persönlichen Vorzüge Donna Eleonores hinzu, mitsamt der Liebe, die ihr die Kaiserin und ich entgegenbringen, so ist das sicher eine Partie, die Ihnen gefallen kann."

Als der Raifer Diefe Zeilen ichrieb, bereiteten fich für ibn felber große Dinge bor. Um 7. Juli 1529 fach er nach Italien in See, am 24. Rebruar 1530 ließ er fich in Bologna durch Rlemens VII. jum Raiser fronen. Bon jest an erscheint er ein gang anderer, als es der Rarl der zwanziger Jahre gewesen mar. Er felbst leitet die politischen Berhandlungen, er felbft führt feine Beere. Rubelos ftrebend - wenn auch immer mit bedächtiger Uberlegung -, raftlos eilend von Land zu Land - benn bas Schickfal läßt ihm nirgends Rube -, ift er bald in Rom, mit Karbinalen zu verhandeln, bald in Deutschland, Die Lutheraner zu beschwichtigen, bald in Spanien, für neue Blane das Geld ju beschaffen. Mit feinem Beere ichredt er Baris, bekämpft Soliman an der Raab, sucht den Iflam in Nordafrita auf und reitet als Sieger über bas Schlachtfeld an ber Elbe. Ift der Mann dieser ungewöhnlichen Tätigkeit wirklich berfelbe, ber bis 1529 ruhig in Spanien fag, der nur ben Freuden ber Familie, den Musen und dem Sport ju leben schien? Aber fo ift es die Art bieses Habsburgers, im Rleinen wie im Großen: erft ein langes Zuseben, ein geduldiges Zuhören und Abwarten, bann ein festes Zugreifen, ein gabes Festhalten, ein planmäßiger Aufwand der Rrafte.

Bur selben Zeit, während Karl seine Laufbahn begann, war Franz von Borja glücklicher Bräutigam. Er zählte jett 19 Jahre. Am 27. Juli 1529 wurde der Heiratsvertrag unterzeichnet. Der Tag der Hochzeit selbst ist unbekannt. Der Herzog-Vater hatte seinem Sohn die halbe Baronie Lombah überlassen?; der Kaiser seinerseits knüpfte den Marquistitel daran, durch Patent von Augsburg vom 7. Juli 1530. Es war zum erstenmal, daß Karl dem Erstgeborenen eines Hauses einen eigenen Titel verlieh, zum zweiten-

<sup>4</sup> Suau 43. 2 Urfunde in B. I 691. 3 B. II 579.

mal in der Geschichte Spaniens 1. Die Kaiserin Jabella ernannte den neuen Marquis zu ihrem Oberstallmeister mit bedeutendem Gehalt, während seine junge Gattin Obersthosmeisterin (Camerera mayor) der Kaiserin wurde.

Der Günstling. Das Berhältnis Franz' zum Hof wurde durch seine Berheiratung wenn möglich noch enger. Isabellas Wohl-wollen zu ihrer ersten Palastdame übertrug sich auch auf deren Gemahl. Für den Marquis von Lombah schien im Palast der Raiserin die strenge Etikette aufgehoben; er hatte immer Zutritt — für einen Zwanzigjährigen eine große Ausnahmestellung. Aber der abwesende Kaiser verließ sich unbedingt auf seinen Freund.

Franz und Eleonore führten ein Familienleben voll Innigkeit und Glück. An Herkunft und Erziehung ähnlich, waren sie es auch in ihren Neigungen, und ihre gemeinsame Verehrung zu den Herrschern konnte nur das Band der gegenseitigen Liebe festigen. Rein Brief Borjas an den Kaiser oder an Familiensreunde, ohne seine Gattin zu erwähnen; keine Reise trennte je die Gatten, und das eine Mal, als Franz 1536 im Gesolge des Kaisers den Feldzug nach der Prodence mitmachte, war die kurze Trennung schon ein hartes Opfer. Von den wechselseitigen Briefen der Gatten aus jenem Halbjahr ist uns leider nichts erhalten; aber was Eleonore damals an die Verwandten in Gandia schrieb, berrät das Heimweh, das sie nach dem Abwesenden hatte. "Ich kann nur von meinen Ängsten und meiner Verlassenheit erzählen", schrieb sie an die Herzogin<sup>2</sup>,... "und ich bitte Sie um die Gunst, mir oft zu schreiben; denn es ist jest mein einziger Trost."

Groß war die Freude der Chegatten, als ihnen Gott das erste Kind schenkte. Der Kaiser hatte sich im voraus ausgebeten, daß der Sprößling seinen Namen trage, wenn es ein Knabe sei. So wurde der kleine Stammhalter Carlos getauft. Die Kaiserin leistete der jungen Mutter gleich einer Schwester Dienste, und der kaiserliche Prinz Philipp (der spätere König Philipp II.) wurde fast zusammen mit dem kleinen Borja erzogen. Der Marquis verstand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Béthencourt IV 5. <sup>2</sup> Suau 55.

so mit den Kindern umzugehen, daß Philipp zutraulich wurde und recht deutlich seinen kleinen Zorn zu verstehen gab, wenn man ihn aus den Armen Don Franciscos nehmen wollte.

3m Mai 1533 tam ber Raifer für einige Zeit nach Spanien jurud. Das Bolt begrußte ihn mit Jubel. Ifabella war mit ihrem Sof nach Barcelona zum Empfang gekommen. Da die Marquife von Lomban unterdessen wieder eines Kindes genesen war, konnte der beglückte Bater seinem kaiferlichen herrn außer Carlos auch fcon eine fleine Sfabella zeigen, die er ju Chren feiner hoben Gonnerin fo genannt hatte. Ihn felbst fand ber Raifer nicht wenig verändert feit dem Abschied bor vier Jahren. Die Zeit ber ichlanken Taille mar für Franz borbei, und seine bochgewachsene Figur machte burch einen beträchtlichen Unsat von Beleibtheit nicht geringen Gindrud. Gefünder allerdings war er badurch nicht geworben. Die Fieber, die beim ichlechten Stand der öffentlichen Gefundheitspflege fast in allen Städten Spaniens die Runde machten, begannen ibn fehr heimzusuchen, und als er mit dem Raifer in Raftilien angekommen war, war er ernstlich frank. Monate hindurch mußte er bas Zimmer hüten. Rarl hatte bafür geforgt, daß er in ber Nabe bes kaiferlichen Balaftes feine Wohnung nehme, um besto ungehinderter ihn aufsuchen und ihm Gesellichaft leiften zu tonnen. Für Franz wurde es damals ein Bedürfnis, Bucher religiöfen Inhalts zu lefen und darüber nachzudenken. Die Evangelien, die Briefe bes hl. Paulus und die homilien des hl. Johannes Chrpfostomus bildeten feine Lieblingsletture 1.

Nach seiner Wiederherstellung treffen wir Franz mit dem Hof bald in dieser bald in jener spanischen Stadt. Unter andern sindet sich in den Alosterannalen von Monserrat solgende Eintragung: "Am 18. August 1533 die Raiserin Donna Jsabella... in Begleitung ihres Sohnes und des Marquis von Lombah nebst vielen Granden von Kastilien." Im Gefolge wird auch "Donna Leonor de Castro, Obersthosmeisterin Ihrer Majestät, die Gemahlin Don Franciscos" genannt. Der letztere "besuchte während seines Ausenthalts im Aloster

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Va. I 9. R. I 5 2c.

die Eremiten und erbat sich von ihnen geistliche Lehren; beim Abschied vom Heiligtum gab er ein reiches Almosen". Fast jedes Jahr schenkte ihm die Gattin einen neuen Sprößling: 1530 Karl, 1532 Fsabella, 1533 Juan, 1534 Alvaro, 1535 Johanna, 1537 Fernando, 1538 Dorothea, 1539 Alonso, im ganzen acht Kinder.

Da ber Raifer fich neben den Regierungsforgen mit mathematischen Studien beschäftigen wollte, bat er Frang, mit ibm gusammen gu arbeiten, und fo hörte diefer fechs Monate hindurch jeden Morgen eine Lektion, um am Abend das Gelernte mit dem Raiser wieder durchzunehmen. Bon da an zeigt Franz ein gewisses wissenschaftliches Interesse für Mathematik und Mechanik, jumal in ihrer Unwendung auf Befestigungstunde und Kriegswiffenschaft. Sowohl der eigenen Reigung wie der Passion des Raifers entsprach die Pflege der Musik. Seit dem gehnten Lebensjahr hatte Frang Musikftunden gehabt und gute Anlagen gezeigt. Seit 1532 machte er ein eigentliches Studium baraus und begann fogar felber ju tomponieren. Daß ein Liebeslied, das man in Spanien unter Borjas Namen fang, wirklich bon ihm ftammt, ift möglich, aber nicht erwiesen. Sicher aber ift, daß er firdenmusitalische Rompositionen forieb. Außer der Überlieferung, die fich in Gandia barüber erhalten hat, find die alteften Lebensbeschreiber bafur Beugen, beren Musfagen in biefer Sinfict bon ben Zeitgenoffen leicht nachzuprufen waren. Bereits Basquez (in feiner ungebruckten Vida 1585) rühmt Die mufikalischen Sabigkeiten seines Belben. Ribadeneira konnte gegen Ende des Jahrhunderts feststellen, daß "Borjas Rompositionen gur Beit in den Rirchen Spaniens gefungen werden". Nieremberg und Cienfuegos kannten ebenfalls eine Meffe, ein Magnifikat und andere Stude aus Borjas Feder, die in Spanien verbreitet maren. Aber, wie es zu geben pflegt, die felbstlose Liebe zur Sache hatte Frang abgehalten, einer privaten Bervielfaltigung feiner musikalischen Manuftripte Schwierigkeiten ju bereiten. So gingen feine Rompositionen großenteils verloren, oder wenigstens die Urheberschaft hat fich verwischt. Ratürlich hat auch die fpater einsegende Uber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sola 110 f.

schwemmung ber Rirchen mit Orchestralmusit ihren Anteil baran. Immerhin hat man in neuerer Zeit im Archiv der Stiftstirche von Gandia einige Motetten und eine Meffe gefunden, von benen bie erfteren ziemlich ficher, die lettere mahrscheinlich als Werke Borjas 311 betrachten find. Bon der Gelegenheit, bei der die Motetten entftanden, wird im Berlauf der Ergablung noch die Rede fein. Die Rompositionen sind im ftrengen Kontrapunktstil gehalten, wobei eine Stimme die Melodie ber porhergebenden aufnimmt und felbständig durchführt, ohne daß indes die Rlarheit und Rube der gefamten Barmonie gestört wird . Gerade hierdurch unterschied fich die Dufit Borjas von den Werken der flandrifden Rünftler, die am hof Rarls ben Stil beherrschten, indem fie dem Geschmad bes Raifers guliebe beffen Schlachtgefänge zu Motiven nahmen und die Rirche mit Fanfarenklängen füllten. Franciscos Rirchenmufit mit ihrem ftraffen, etwas fteifen Bau ift nach dem Urteil von Nachmannern eine Borläuferin zur klassischen Würde und Reinheit eines Orlando di Laffo und Palestrina. Das wird bestätigt durch die Angabe2, daß Orlandos Missa sine nomine mit Ausnahme des Gloria und Aredo das Werk Frang Borjas fei und nur geringe Underungen durch den berühmten Münchener Softapellmeifter erfahren habe.

Ein denkwürdiger Tag. Der 1. Mai 1539 war ein denkwürdiger Tag im Leben Franz Borjas. Noch in seinen letzten Lebensjahren steht das Ereignis dieses Tages frisch vor seinem Geist, und jedes Jahr begeht er bis zum Tod das Gedächtnis daran. "Danksagung für heute vor 25 Jahren", steht z. B. in seinem geistlichen Tagebuch unter dem 1. Mai 1564 berzeichnet; 1566 schreibt er unter demselben Datum: "Trost im Gedanken an die Raiserin, in Freude über das, was der Herr an ihr und mir durch ihren Tod gewirkt hat." 1567: "Heute sind es 28 Jahre seit dem Tod der Kaiserin."

Es war mitten im Festgepränge, das Kaiser Karl 1539 zu Ehren der Cortes veranstaltete, zu einer Zeit, da er auf dem Gipfel seines Glückes und Ruhmes stand, als die Kaiserin Isabella plözlich vom

<sup>1</sup> Mäheres in Razon y Fe 1902 IV 154 ff. 273 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suau 59. <sup>8</sup> B. V 741 821 854.

Fieber ergriffen wurde und nach turzer Rrantheit ftarb. Die Unbeständigkeit ber irdifden Dinge hatte nicht in grellerem Licht ericheinen konnen. Riabella galt als eine Schonheit und ftand in ber Blute der Jahre. Um so erschütternder wirkte der Schlag. Der Raifer gog fich in tiefem Schmerz in bas Kloster Sisla gurud, um bort bei ben Sieronymiten feinen Berluft zu beweinen. Frang mußte feine Ergriffenheit einstweilen verbergen. Ihm lag die Pflicht ob, fur die Überführung ber Leiche nach Granada ju forgen. Es war ein glanzender und doch fo trauriger Bug, ber am Freitag abend, ben 2. Mai, fich aus den Toren Toledos gegen Suden bewegte. Der Leichnam lag in einem Bleifarg und wurde in einer Sanfte getragen. Die Führung des Zuges hatte der Marquis von Lomban als Oberstallmeister der verstorbenen Raiserin. Gin Rardinal, mehrere Bischöfe und viele Edelleute bilbeten bas Gefolge für die 14tägige Reife. Ifabella hatte fich die Ginbalfamierung verbeten; nur Marquife Eleonore, ihre treue Rammerfrau, durfte fich ihrer Bestimmung gemäß um ben Leichnam ju ichaffen machen. Go machte fich unterwegs unter bem Einfluß der Maifonne bald die Arbeit des Todes bemerkbar, und als man endlich am Abend des 16. in Granada ankam (nicht etwa icon am 7., wie Cienfuegos annimmt) 1, beeilte man fich, die fterblichen Refte zur Königsgruft zu tragen, wo die großen Ratholischen Ronige Ferdinand und Ifabella von Raftilien rubten.

Am folgenden Tag nach dem Totenoffizium stiegen die Sdelleute des Gefolges mit Bischöfen und städtischen Behörden zur Eruft hinab, um sich gegenseitig die Deponierung des anvertrauten Schatzes zu beglaubigen. Der Sang kostete nicht geringe Überwindung, da die Berwesung weit vorangeschritten war. Zuerst bestätigten die städtischen Bertreter dem Gefolge die richtige Übergabe; dann sollten ihrerseits die Sdelleute schwören, daß der von ihnen abgegebene Leichnam wirklich die sterbliche Hülle Jabellas sei.

Dies ist die berühmte Szene, die seither in Kunst und Überlieferung verewigt, mit romantischen Zutaten ausgeschmückt und ein eindrucksvolles Beispiel der Prediger geworden ist, wenn sie die heilbringende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. I 282.

ben benkwürdigen Tag der Gnade; in Basquez' und Ribadeneiras Erzählung wird Granada zum Damaskus des hl. Franz, und Polanco verlegt die große Erleuchtung auf den Rückweg nach Toledo 1. In Wirklichkeit dürften alle drei Daten die hervortretenden Punkte einer zusammenhängenden Entwicklung sein 2.

Es ist also sicher, daß der Tod der Raiserin dem Innenleben Borjas eine neue Richtung gegeben hat, nicht bom Schlechten zum Guten - benn ichlecht mar er nie -, sondern bon der Oberfläche gur Tiefe. Gin Widerspruch aber mare es, in einem Atemgua bie einzigartige Bedeutung Diefes Ereigniffes aus weiß nicht welchen "inneren Grunden" herabzumindern und zugleich die Bezugstellen aus bem Tagebuch des alternden Seiligen anzuführen. Allerdings, Rloftergebanken in bem Sinn in die Bekehrung hineinzulegen, als batte Frang baran gebacht, um jeben Preis bie Seinen ju berlaffen und auf ihre Roften nur an fich zu benten, hieße bem Tatbestand ebensowenig gerecht werden — aber foldes behaupten auch die erften Biographen nicht: Frang hatte bereits eine Familie von acht unerwachsenen Rindern, und seine Pflicht mar es, für beren ftandesgemäße Zukunft ju forgen. Dazu aber bedurfte er eines einträglichen Amtes. Folgerichtig gehört es nach wie bor ju ben Selbstverftandlichkeiten feines Bolltommenheitsideals, ein guter Familienbater zu fein. Er verleugnet es mit keinem Schritt. Weit entfernt, die Gunft des Raifers gering anzuschlagen, nimmt er die ibm bald barauf angebotene Burbe eines Bigekönigs bom Raifer wie eine Wohltat an, wenn auch nach einigen Bedenten megen seiner unerfahrenen Jugend (Ribadeneira). Bon den Berficherungen Cienfuegos und anderer, er habe aus weltflüchtigen Motiven fortwährend um feinen Abschied gebeten, kann angesichts ber Quellen keine Rede fein. Nach wie bor bient er feinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chr. I 315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suaus Kritik gegen die alten Lebensbeschreiber und die Überlieferung geht hier unseres Erachtens zu weit. Mit Recht bekämpft er die willkurlichen Schilberungen Ciensuges, übersieht aber den Zeugniswert der beiden Vertrauten des Heiligen, besonders Ribadeneiras, bessen Autorität er doch nur auf Erund tatsächlicher Gegendeweise zu umgehen scheint (vgl. Civiltà cattolica 1911 III 702 s.).

kaiserlichen Herrn aus ganzer Seele. Jeber Brief des Vizekönigs — wir werden sie kennenlernen — erweist seine Berufsfreudigkeit in des Kaisers Diensten. Ja, nach Jahren wird ihm die Ungnade irdischer Mojestäten eine harte Brüfung sein.

Rloftergedanken also eignen fich jur Erklärung bes folgenden Jahrzehnts ebensowenia, als es notwendia war, für die vorausgebenden Jahre ein - Liebesverhaltnis zwifchen Frang und ber Raiferin ausjudenken, um den Schmerz des Marquis über ihren Tod zu begreifen und die pietatvolle Erinnerung, die er ihr das gange Leben hindurch bewahrte. hier handelt es fich offenbar um eine Erfindung ber romantifc bichtenden Bolksseele, die aus dem Ravalier gleich einen Lebemann und aus bem Trauernden einen Buger machen muß, um Licht und Schatten grell genug zu haben. Bezeichnend ift die Tatsache, daß noch 1894 in Madrid eine Romodie erschien, die das angebliche Liebesabenteuer amifchen Frang und Ifabella gum Gegenftand hatte 1. Die geschichtliche Wahrheit liegt wohl von beiben Ertremen gleich weit entfernt. Der Marquis von Lombay verehrte die Raiferin und Diente ihr mit all der Hingebung und der Treue, die ihm nicht nur feine Stellung als Bafall und hofbeamter Ihrer Majeftat eingab, fondern auch die perfonliche Dankesschuld gegen diejenige, die einft fein Familienglud begründen half und fortwährend fich als liebevolle Gonnerin erwies. Der Tod tonnte bies innere Berhaltnis nicht lofen, nur vergeistigen, je geistiger Borja mit den Jahren wurde. Es geht aber nicht an, aus ber Tatfache, daß ber Beilige später mit Rudficht auf feine weltliche Zeit fich einen Gunber nannte, eine Beftätigung ber Boltslegende abzuleiten. Bu einer fo allgemein gehaltenen Selbst= anklage konnten, wie bei andern Beiligen, auch geringere Berfehlungen, ja tonnte icon die allgemeine Weltlichkeit feines bisherigen Strebens Unlag geben.

## Drittes Rapitel.

Bizekönig von Katalonien (1539-1543).

Ernennung. Zuftanb der Proving. Rach ber Rudkehr bon Granada verbrachte Borja noch einige Tage mit dem Raifer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moniteur bibliographique S. J. (Etudes) 1894, n. 1685.

in gemeinsamer Zurückgezogenheit. Sie dienten wohl ebenso den Besprechungen über die Zukunft wie der Aussprache des gemeinsamen Leids. Denn man wird nicht fehlgehen, wenn man die am 26. Juni 1539 veröffentlichte Ernennung zum Bizekönig von Katalonien als ein Ergebnis der vorausgehenden vertraulichen Besprechungen betrachtet.

Die Erhebung eines neunundzwanzigjährigen Höflings zum ersten Beamten dieser wichtigen Prodinz war ein Wagnis des sonst so vorfichtigen und klugen Kaisers. Sonst waren wenigstens die katalonischen Bizekönige über Valencia oder Aragonien nach Barcelona aufgerückt. Daß der junge Marquis alle Zwischenstusen überspringen konnte, war nur möglich durch ein außerordentliches Vertrauen Karls in die Fähigkeiten seines Kandidaten.

Den Nordwesten Spaniens vom Ebro bis zu den Phrenäen ausstüllend, war Ratalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona schon damals nicht nur der Ausgangspunkt für den Seeverkehr nach Italien, sondern auch durch seine Phrenäenpässe der Schlüssel Spaniens für das eroberungslüsserne Frankreich, durch den unruhigen Charakter seiner Bewohner aber ein "Dorn, wenn auch ein goldener, in Spaniens Krone". Abel und Geistlichkeit waren erpicht auf ihre alten Privilegien bezisslich Abgaben und Gerichtsbarkeit, der Abel insbesondere auf die Reste mittelasterlichen Fehderechtes, das niedere Bolk auf ein ungeschriebenes Bewassnungs= und Briganten="Recht" und die ganze Provinz auf ihre "Fueros", das sind Sonderrechte gegenüber der Zentralregierung.

Dem jungen Bizekönig konnte es schwül zumute werden ob der Menge der Aufgaben, die er, laut einer kaiserlichen Instruktion<sup>2</sup>, bezüglich der Strafjustiz, des bürgerlichen Rechts, der öffentlichen Ordnung durch all die genannten Klippen hindurch erreichen sollte. Es brauchte einen Mann, der Energie mit klugem Takt, strenge Gewissenhaftigkeit mit weitherziger Menschenfreundlichkeit zu verbinden wußte. Der Kaiser hatte das Vertrauen zu Borja. So hatte es Borja auch; seine Briese werden es uns bald beweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suau 70 (vgl. B. II 580). <sup>2</sup> B. II 586.

Im Juli 1539 verabschiedete sich der Marquis mit seiner Famisie vom Kaiser. Er hatte sich eben noch vorher auf dessen Kat um die Aufnahme unter die St. Jakobsritter beworben, deren Mitglieder gegen die Verpflichtung, die Pilger zu schüßen und mit Gebet und Schwert gegen die Mauren zu kämpfen, von gewissen Abgaben besteit waren und eine Pfründe genossen. Gine Vollmacht des kaiserslichen Großmeisters vom 29. Juni 1539 enthob den neuen Ordensstandidaten der Verpflichtung jener Regel, die den Gebrauch von Goldschmuck und seinen Gewändern untersagte. Die Dispens vom Noviziat traf erst im Verlauf des Jahres 1540 ein, und so dürste auch die Einkleidung des Marquis mit dem langen weißen Mantel und dem roten Brustkreuz erst in diesem Jahr geschehen sein<sup>2</sup>.

Auf der Reise in sein neues Wirkungsfeld konnte Franz ohne größeren Umweg seine Heimat aufsuchen. Es waren jeht 18 Jahre her, seit er als Knabe in unruhigen Zeiten aus Gandia gestohen war. Wiediel hatte sich unterdessen geändert! Von seinen jüngeren Geschwistern war Alsons als Abt von Valdigna bereits gestorben, die andern waren außer Luise sämtlich in geistlichen Berusen untergebracht: sie hatten den Kindern der zweiten She Plat machen müssen. Zu wenig sentimental, um darüber zu klagen, und zu edel, um über die Schmälerung seines Erbes verstimmt zu sein, freute sich Franzein paar Tage hindurch des Wiedersehens mit seinem Vater, der noch in rüstigen Mannesjahren stand und jeht wohl zum erstenmal die Familie seines Erstgeborenen sah. Eigens dankte Oon Juan dem Kaiser für die Ausmerksamkeit, die er ihm durch Franciscos Besuch erwiesen habe 3.

Mit dem Eintritt Borjas in Barcelona (23. Auguft 1539) beginnt nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Lebensbeschreibung ein neuer Abschnitt: die unmittelbaren Quellen, bisher äußerst spärlich, beginnen auf einmal reichlich zu sließen und bersiegen von jest an nicht mehr. Bor uns liegen die zahlreichen Briefe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boletin XXII 113 ff. R. I 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sola 84 ff. (vgl. Suau 71). Cienf. II 8, 3.

<sup>8</sup> R. I 8.

und Berichte, die er als Vizekönig an den Raiser, an dessen Kronrat de los Cobos und andere Bersonen schrieb 1.

Wir können von jest an den Heiligen selbst in seinen Briefen reden lassen. Troz ihres vielkach amtlichen Charakters spricht aus ihnen so viel Ursprünglichkeit und Offenheit, so viel Frische, ja Reizbarkeit des Temperaments, eine solche Entschiedenheit und Selbstausspherung für die Person und Sache seines Herrn, daß man einen großen Teil seines Innenlebens gar nicht besser darlegen könnte. Franz war noch kein Heiliger, sicher aber ein Charakter — das Holz, aus dem die Gnade einen Heiligen machen konnte. Ein Wort ist bezeichnend für den Vizekönig, das oft in seinen Briesen wiederkehrt: Conciencia — Gewissen!

Die Lage, die Borja in seiner Probinz vorfand, kennzeichnet er selbst mit kräftigen Strichen<sup>2</sup>: "Ich treffe in Katalonien einen großen Mangel an Getreide, einen nicht geringeren in der Justiz-pflege."

Aus dem ersten Bunkt ergibt sich die hausdackene Wahrheit, auf die selbst die Stadtväter von Barcelona kamen: "daß sich weder fähige Beamte sinden lassen, wenn sie hungern mussen, noch sich neue Abgaben in einem Land erheben lassen, das nicht einmal zum Essen genug Geld hat". Sofort leitet Borja die Klage an den Kaiser weiter.

Den Stand der öffentlichen Ordnung und Justiz decken folgende Proben aus Borjas ersten Berichten auf 3: "In Tortosa erheischen die Leidenschaften und Übeltaten schon für sich allein einen ganzen Staatsrat samt Bizekönig." — "In Tarragona sind blutige Zusammenstöße häusig, die Gerichtsbarkeit ist zwischen den Beamten Eurer Majestät und denen des Erzbischofs geteilt — der aber zieht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die spanischen Herausgeber ber Monumenta Historica Societatis Iesu haben solche im zweiten Borja-Band gesammelt. Im ganzen sind es fünf Quellenbände über unsern Heiligen. Für die 3½ Jahre seines Bizekönigtums, d. i. vom August 1539 bis Februar 1543, enthalten sie gegen 200 Briefe von Borja und ca. 50 an ihn, abgesehen von den Schriftstüden aus britter Hand, die auf ihn Bezug nehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. II 8 ff. <sup>8</sup> B. II 5 ff.

lieber Geld daraus, als daß er Gewalt braucht." — In und um Barcelona war es nicht besser: "Die Käuber streisen hier in Banden von 50 bis 60 Schüßen herum. Die Schlösser sowohl Eurer Maziestät wie von Privaten dienen demselben Zweck wie in Tortosa" (nämlich als Schlupswinkel für die Käuber). Bon Perpignan, wo zum großen Verdruß des Kaisers Majestätsrechte verletzt worden waren, berichtet Borja<sup>1</sup>, er habe zuverlässige Kommissäre hingeschickt, die Grenzpässe gegen Frankreich bewachen lassen und sich überdies mit dem Inquisitor ins Benehmen gesetzt. Aber das Brigantenwesen kam dort nicht zur Ruhe, dis der Vizekönig selber in den Bergen erschien, um die "Treibjagd" zu eröffnen, wie er scherzend sagte<sup>2</sup>.

An der Ausführung des Programms. Ein Kampf um die staatliche Rechtssphäre. Durch die Lage der Dinge war das Programm von selber vorgezeichnet. Es deckte sich im wesentlichen mit den Instruktionen des Kaisers: Soziale Fürsorge, Herstellung der öffentlichen Sicherheit, Resorm des Gerichtswesens, verstärkte Landesverteidigung und schließlich auch die Sorge für gewisse kirchliche Resormangelegenheiten.

Die dringlichste Aufgabe war natürlich die Regelung der Berpflegungsschwierigkeiten. Zunächst ließ Borja den Getreidebestand in der Prodinz aufnehmen. "Überhaupt glaube ich alle Maßnahmen zu treffen, die sich machen lassen", schried er an den Kaiser"; "aber ich fürchte, es wird nicht reichen, wenn nicht Ew. Majestät einige Einfuhrbergünstigungen gewähren." Am 3. Oktober 1539 erteilte der Kaiser die gewünschte Erlaubnis für andalusisches Getreide, soweit es die allgemeine Notlage in Spanien möglich machte. In den folgenden zwei Jahren suchte der Bizekönig durch rechtzeitige Einfuhr der Teuerung und Not zuvorzukommen und versügte eine staatliche Regelung von drei Brotsorten für die öffentlichen Bäckereien k.

Die Behandlung ber Sträflinge kam einem Skandal in einem driftlichen Staatswesen gleich: Die Prozesse wurden verschleppt, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 718. <sup>2</sup> B. II 128.

<sup>8</sup> B. II 610. 4 B. II 43 213 219.

zu den Galeeren Berurteilten ließ man in den Gefängnissen halb verhungern und versaulen. Borjas Briese in der Sache sind ebensoviele Alarmruse an die Menschlichkeit: die gedräuchlichen Berstümmelungen sollen in andere Strafen umgewandelt, die Gefängnisse in erträglichen Justand versetz, die Verpslegung der Sträslinge gewissenhaft überwacht werden. Die christliche Karitas war ihm Leitstern in jene Verliese des Glends. "Für die Herren vom Katist dies eine Gewissenhassen, scheibt er an die vorgesetzte Behörde", "Unter 200 Gefangenen, die auf engem Raume zusammengepfercht sind ..., sind 60, die eigentlich auf die Galeeren gehören. Hier sterben sie vor Hunger, da die Gefängnistasse für sie nicht aufkommen kann. Sie haben hier ein schlechteres Leben als auf den Galeeren, und doch müssen sie nachber noch gemäß dem Urteilsspruch auf jenen ihre Zeit absisen. Auch heißt es, das Gefängnis sei schon öfter der Ausgangspunkt für Seuchen in der Stadt gewesen."

Die größten Schwierigkeiten bei dem verwahrloften Buftand der Probing bot die Wiederherstellung ber öffentlichen Ordnung. Ohne eine Reform der Rechtspflege mar ein durchgreifender Erfolg überhaupt nicht zu hoffen. Die Justig binkte nach allen Seiten: es gab eigentlich nur eine Gerichtsordnung für das Bolt, und bier ging die Ausführung nicht felten ins Unmenschliche. Die großen Räuber ließ man laufen. "Gine Beffrafung ohne formlichen Bertrag mit den Barteien tennt man bisber gar nicht", berichtet Frang von einer Inspektion in Tarragona 2. Und drobte doch einmal einem Adligen bas Gericht, fo gab ibm irgendein erborgter geiftlicher Titel - icon die "erfte Tonfur" genügte - den Ausweg, fich dem Forum ecclesiasticum (geiftlichen Gericht) ju unterftellen und ber weltlichen Gerichtsbarkeit zu entwischen 3. Wie fo manche menfcliche Einrichtungen, war auch ein in feiner Idee fo heilfames und feinem Wesen nach so angemessenes Inftitut wie das einer unabhängigen firdlichen Rechtspflege bem Mikbrauch ausgesett, und bas Schicffal wollte es, daß juft ein so firchlich gefinnter Mann wie Borja in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 32. <sup>2</sup> B. II 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> B. II 603; vgl. Böhmer 18 f.

die Notwendigkeit versetzt wurde, gegen den Migbrauch aufzutreten. Es ist lehrreich für die Zustände der Zeit wie für den Charakter des Bizekönigs, ein Beispiel im einzelnen zu verfolgen, zu welchem er nicht wenig temperamentvoll Stellung nahm.

War da in Barcelona ein "bornehmer" Räuber und Mörder zugleich, mit Namen Gaspar de Lordat. Am 17. Dezember 1539 berichtet Borja über ihn an Cobos 1: "Die Übeltaten und Schurkereien Diefes Meniden find allbekannt ... Er ift einer von benen, Die unbedingt bestraft werden muffen, foll das Land gur Rube kommen. Dies fürchtet er und weiß wohl, was er verdient. Darum berief er fich auf feine , tirchliche Unverleglichteit', und als ihm diefe nicht jugebilligt murde, legte er Berufung bei ber firchlichen Beborbe ein. Der herr Bischof von Barcelona bat tatfachlich seine Berufung angenommen. Das hatte er nicht tun durfen. Das heißt wirklich allen möglichen Übeln die Ture öffnen und ift der Rrone außerft fcablic. Auch bie Berren bom Rat find meiner Unficht. Go habe ich ihm benn in Gegenwart aller Borftellungen gemacht. Aber er bleibt bei feinem Standpunkt. Obgleich ich perfonlich dem Bischof fo gut gefinnt bin, als es fich geziemt, tann ich nicht umbin, Ihnen Mitteilung zu machen; benn die Sache ift sehr wichtig für ben Dienst Seiner Majestät, und baran liegt mir mehr als an ber ganzen Welt 2. Wenn ba nichts geandert wird, tann man feinem Gauner mehr beikommen, die boch gahlreich genug find in biefem Lande."

Auf diesen Brief hin mahnte der Minister den Bischof. Aber es half nichts. "Bo die Leidenschaft herrscht", meint Borja<sup>3</sup>, "ist für die Bernunft kein Platz. Gestern hat der Bischof erklärt, daß der Prozes don born zu beginnen habe.... Wenn die Sache nur zu meinem Rechtsbereich gehörte, würde ich Euer Erzellenz gewiß nicht damit belästigen. Denn mit der Hisse Gottes glaube ich, daß keiner es mit mir zu tun hat, ohne daß er seinen Teil bekommt. Jedoch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man halte bies — in bes Wortes ftrenger Bebeutung — neben ben angeblichen Schwur, keinem fterblichen Herrn mehr zu dienen! Bgl. B. II 58 127 132 170 2c.

<sup>8</sup> B. II 32.

Die Sache geht an ben Bischof. Aber obgleich biefer mein Freund ift, mehr Freund ift mir bie Bahrheit und Gerechtigkeit. . . . Wenn man gegen ein fo robes und blutdürstiges Bolt nicht turz und ftrenge verfahren kann, ift nichts zu erwarten als taufend Ubel ftatt eines. Das Seilmittel kann ich nicht angeben; aus ber Sand Eurer Erzelleng muß es tommen. Aber nach meinem Dafürhalten follte ber Bifchof einen fein ftilifierten Brief erhalten, worin man ihm zu versteben gibt, daß er nicht tun kann, was ihm beliebt."

Diesmal fcrieb der Raifer felbft an den Bifchof. Aber alle Vorstellungen blieben wirkungslos. Jett ging bem Bigetonig Die Geduld aus:

"Was glauben wohl Euer Erzellenz, daß nun Don Gafpar als Strafe aus ber hand bes Bifchofs erhalt, nachdem ihn biefer unter ben Schutz bes firchlichen Forums genommen und nachdem er ibn trot aller Schurfereien und Mordtaten ... durch eigene Machtvoll= tommenheit zu retten beschloffen bat? ... Ich habe, wie mir icheint, jest alles getan, mas ich Seiner Majestät und meinem Gewiffen foulbe. . . Mogen Sie bem Bifchof fdreiben, bag Don Gafpar nun wenigstens durch ben firchlichen Gerichtshof in allem bestraft wird, mas das Rirchengesetz erlaubt." "Indes" - fügte er bitter hinzu - "ich glaube kaum, daß berjenige, ber jenen meinem Urm entzogen bat, ibn nun mit feinen Sanden anders zuchtigen will als mit - Weihmaffer." 1

Dag folde Reibungen nicht zum Besten ber öffentlichen Ordnung waren, ift klar. Borja brang beshalb immer wieder auf eine klare Abgrenzung der beiderseitigen Gewalten. Er unternahm Schritte beim Raifer 2, ersuchte um ein Brebe bon Rom 3, tonnte fich aber ichlieglich mit biesem boch nicht einberftanden erklären, ba "einige Rlaufeln darin für die gute Handhabung der Juftig außerst bebenklich" seien 4. Die in Ratasonien übliche Ausbehnung der firchlichen Immunitäten auf Personen des Laienstandes tonnte nach seiner Überzeugung 5 nur ben Schelmen zugute kommen und das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 58 f. <sup>2</sup> B. II 603; bal. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> B. II 31. <sup>4</sup> B. II 69 124 166. <sup>.5</sup> B. II 33.

kaiserliche Ansehen untergraben. Daß er damit nicht ganz Unrecht hatte, zeigt die Erfahrung, die sein Nachfolger im Amt, Don Pedro de Cardona, 1543 machte 1.

Bo die staatliche Zuständigkeit unbezweifelt mar, da trat der Bizekonig bem Berbrechertum mit furchtbarer Strenge entgegen. In einem verlotterten Gemeinwesen wirft nur die Furcht als Erziehungsmittel, wenigstens für ben Anfang. Mit blanker Offenheit bekennt fich Borja zu diefem Grundsat. Wir haben es oben gesehen. "Diefes Land bedarf eher der Züchtigung als der Gnade", fagt er an einer andern Stelle 2. Gine finnenfällige Erläuterung dagu bietet ber Bericht eines Zeitgenoffen3, daß der Bigekönig einmal an einem Tag 60 Räuber famt ihrem Sauptmann auffnüpfen ließ! Es wird bies wohl eine Übertreibung sein, aber taum eine geringere als die Behauptung einiger alteren Lebensbeschreiber, Borja habe fein Todesurteil unterzeichnet, ohne borber Rächte im Gebet zu verbringen und "das Urteil mit den Tranen seines Mitleids zu beneten" 4. Der wirkliche Borja ist das nicht. Der fagt: "Gott foll mir die Schurken nur in die Sande liefern!" und als einer einmal in eine Rirche geflüchtet war, um der Berfolgung zu entgeben, drohte er erzürnt: "Wenn der jemals in meine Sande fallt, wird er fo daraus hervorgehen, wie er es verdient." 5

Ein solches Auftreten verbreitete Schrecken bei den Bösewichtern. Den Rädelsführern wurde der Boden zu heiß; sie verschwanden jenseits der Grenze. Nach einem Jahr konnte der Bizekönig berichten, daß es ruhig geworden sei in der Provinz.

Inspektionsreisen und Magnahmen der Landesverteidigung. Nunmehr hielt man es in Regierungskreisen an

<sup>1</sup> Alorente II 101 ff. — soweit auf biesen Berlaß sein kann. Den entsprechenen Zustand in Aragonien illustriert der Fall Diego und Philipp von Borja, deren strafrechtliche Berfolgung der beteiligten königlichen Behörde den Kirchenausschluß einbrachte, weil Diego einmal die Tonsur empfangen hatte (B. I 469 ff 490 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. II 20. <sup>3</sup> Luis be Biruegel (Suau 87).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bartoli 44. Cienf. II 9, 2. <sup>5</sup> B. II 117.

ber Zeit, daß der Vizekönig einmal die Gebirgslandschaft von Perpignan persönlich besichtige, wo man der kaiserlichen Autorität zu spotten schien. Aber Borja konnte sich von der Zweckmäßigkeit seines Besuchs nicht recht überzeugen. Seine Hauptschwierigkeit war, daß er kein Militär zur Verfügung hatte. Mit Titel und Uniform allein war dem unabhängigen Bergvolk nicht beizukommen. Es ist ein Brief voll köstlicher Ursprünglichkeit, worin er seine Bedenken dem Kardinal Tavera von Toledo vorlegte<sup>1</sup>, den der Kaiser damals zu seiner Vertretung in Kastilien zurückgelassen hatte:

"Als Seine Majestät die Enade hatte, mir dies Umt zu übertragen, machte ich ihn, in Boraussicht ber Dringlichkeit folder Erpeditionen, darauf aufmerkfam, . . . daß man mir notwendig dafür ein militärisches Kommando geben und einige berittene Mannichaft besolden muffe. Darauf antwortete man mir, es fei erfprieglicher für den Dienst des Ronigs, wenn ich immer hier (in Barcelona) refidiere, und bagu fei feine Mannichaft notia. Als ich aber bier war, ließ mir Seine Majestät ichreiben, ich moge mich gum Aufbruch ruften. Der hinmeis darauf, mas mir fehle, hatte ben Beicheid gur Folge: "Wenn bem fo fei, folle ich mich weiter nicht um die Reise fümmern.' Jest möchte ich boch gern wiffen, mas bas beigen foll: Wenn ich für die Expedition um Leute bitte, antwortet man, die Expedition fei nicht nötig, und wenn auch ich fie für überfluffig halte, beißt es, jest foll ich aufbrechen! . . Ich hatte boch gern die Sicherheit, wenn ich nun doch einmal die Arbeit leiste und das Geld ausgebe und wenn ich gar mein Leben in die Schanze ichlage, daß mir bann nicht auch noch bie Ehre ruiniert werbe. . . Das aber ware der Fall, wenn Seine Majestät befiehlt, mit zwei Reitern aufjubrechen, als mare ich ein Rommiffar oder als handle es fich um geringfügige Unternehmungen. Sollten aber Gure Eminenz trot aller Diefer Gründe barauf bestehen, bag ich die Reise mache, im Interesse Seiner Majestät, vielleicht aus Gründen, die Bochdieselben wiffen und die mir verborgen find, werde ich auf einen neuen Bescheid bin jederzeit aufbrechen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 129.

Die letztere Vermutung traf zu: man hatte geheime Gründe. Die Beschwichtigung der politischen Unruhe war großenteils ein Borwand der Regierung; der wirkliche Grund lag in den kritischen Beziehungen zu Frankreich und im Bedürfnis, die Grenzen besichtigen und in Verteidigungszustand sehen zu lassen. Um die Franzosen nicht mißtrauisch zu machen, sollte der Vizekönig ohne militärisches Aufgebot reisen. Auf den Bescheid hatte Borja keine Einwendung mehr. Sosort trat er am 20. Ottober 1540 die sechstägige Reise an. Seine Gemahlin begleitete ihn, wie immer.

Bezüglich der Stimmung der Ginwohnerschaft ftellte fich beraus, daß die revolutionären Anwandlungen verflogen waren, nachdem allerbings die Sauptradelsführer aus Angst bor dem Bigetonig Reigaus genommen hatten 1. Immerbin blieben noch einige Schuldige gu beftrafen; "aber ich tann Guer Erzelleng als Augenzeuge berfichern, daß das gange Bolt hier lieber fterben murbe, als die Bahrheit über bas Bergangene ju fagen. Alle lebnen übereinstimmend eine Untreue gegen ben Ronig als eine Schmach bon fich ab. . . . Sie bersuchen alle, fich 'gegenseitig rein zu maschen. . . Dabei ift es ein Jammer, Bervignan ju feben. Diefer wichtige Ort liegt fo danieder, daß faft ebensoviel Baufer geschloffen find wie offen. Die Weber ber gefcatten Tuchwaren gieben in Frankreich berum, und wenn fie einmal bort ihren Wohnsit aufschlagen, ift zu fürchten, daß fich auch ihr Gewerbe dorthin verpflanzt. Deshalb ift es mir eine große Genugtuung, daß Seine Majestät einen Enabenerlag beschloffen hat. Bott verzeih es mir; aber ich, ber felbft am allermeiften nach ber Buchtigung verlangte, bin jest ber, ber sie am liebsten von Seiner Majestät begnadigt fieht - nicht ihretwegen, sondern weil es fo für die Sache des Ronigs am beften ift." 2

Bur großen Freude des Bizekönigs und der ganzen Ginwohnerschaft konnte denn auch im Dezember 1540 eine Amnestie verkündet werden, die nur wenige Unruhestifter ausnahm.

Der andere Zwed der "Expedition" war, wie gesagt, die militärische Sicherung bieser Grenzgebiete zu betreiben. Es ware ganz überflüssig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 153. <sup>2</sup> B. II 178 ff.

gewesen, ben Frangosen dabei unauffällig bleiben zu wollen; auch brüben wurde eifrigst gebrüft und geschangt. Dem Insvettor ftanden nur zwei Monate zur Berfligung. In Diefer Reit verfette er Die wichtigften fünf Raftelle in Berteidigungsauftand und hinterließ aum Soluß ausführliche Instruktionen für die Bollendung der Arbeiten. Der Raiser hatte für die Befestigungen 6000 Dukaten (etwa 60000 Mark) jur Berfügung gestellt. Das war wenig, aber die Geldverlegenheit mar das Hindernis für alle Unternehmungen Rarls. Boria gabite manches aus feiner Bribatkaffe, fogar die Befoldung ber Leibmache, die ihm ber Raifer gegeben. Dabei mar fein eigenes Amt fo ichlecht bezahlt (gegen 4000 Dukgten), daß er an Cobos fcrieb 1: "Wäre nicht die Liebe zum Raifer und der Wunsch, ibm zu dienen, ich wurde gewiß den Dienst nicht leiften. . . Aber ich weiß ja, daß Seine Majestät felbft in Gelbverlegenheiten ift; beshalb möchte ich es nicht aus seiner Schatulle nehmen. . . Aber er bat ja freie Rirchenpfrunden zu vergeben. Mit etwas Dergrtigem bitte ich inständig, mir eine Gnade zu erweisen. . . . So wird man mir ohne Unkoften Seiner Majestät aushelfen können. Denn wenn ich auch noch das Wenige, was mir bleibt, veräußern mußte, fo mußte ich wirklich nicht, woran ich ware." 2 - Die Berlegenheit muß wirklich groß gewesen sein; benn er ließ auch die Dame des Saufes bitten. Aber teine Schwierigkeiten ichrecten ibn ab, mit einer felbstlofen hinopferung von Rraft und Bermogen das ju betreiben, mas das Interesse feines herrn erheischte. Er war ja ursprünglich geteilten Bergens auf die Inspettionsreise gegangen. Die Maurenfrage ichien ihm bringlicher. Als er aber einmal die wirkliche Gefahr erkannt hatte, ließ er nicht mehr loder, jog Ginwohner zu ben Befestigungsarbeiten beran, beobachtete bie Bewegungen des Feindes, feine Bahl und Berteilung, jog burch Spione Erfundigungen ein, berichtete über all dies genau nach oben und verlangte von dort immer wieder verftartte Befatung. "Man bedente", ichreibt er3, "wie wenig Solbaten ber Rommandant in Perpignan hat, überhaupt feine Ravallerie!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 193. <sup>2</sup> Lgl. auch B. II 113 f. 120 213.

<sup>3</sup> B, II 229 305.

Das ift um fo bedenklicher, als bei den Feinden einer neben dem andern fleht." . . . Es follen 20 000 Mann britben sein; ob da nicht ber Gebante naheliege, die Frangofen wollten ins Land einfallen, sobald Rarl durch die Mauren festgehalten fei? Den biplomatischen Beschwichtigungen traut er keineswegs. "Sie wissen ja doch, wie die Franzosen find", gibt er Cobos zu bebenten 1. Deshalb brangt er ununterbrochen auf beffere Sicherungsmagnahmen und ruht nicht, bis er fich einigermaßen befriedigt darüber außern tann. Go waren bie Spanier in etwa geruftet, als die Franzosen 1542 wirklich losschlugen. Um 15. September 1542 erging aus Monzon der kaiserliche Aufruf an die Stände 2. Borja war damals gerade felbst am Raiserhof und bei den Cortes unabkömmlich und konnte nicht personlich eingreifen. Aber er erlebte die Genugtuung, daß seine Borforge fich nun lohnte und der Feind durch Albas Siege schnell wieder aus bem Land gejagt murbe. Die Stadt Barcelona ftellte bem Raifer bei dieser Gelegenheit zwölf schwere Geschütze zur Berfügung, die die Namen ber zwölf Apostel bekamen 3.

Das genüge über Borjas Tätigkeit für die Landesverteibigung. Es wäre ebenso interessant, seine Bemühungen gegen den andern Erbseind Spaniens, die Mauren, zu berichten: wie er gegen die Gleichgültigkeit der doch zunächst beteiligten Katasonier sich ereisert, wie er Cobos bittet, er möge "eindringlich" und selbst "wütend" an die Deputierten schreiben, um sie aus ihrem Schlaf aufzurütteln. "Man muß ihnen erst noch klar machen, daß es sich um Besehle Seiner Majeskät handelt; es ist, als ob ich ihnen von Reparaturen me i nes Hauses redete." Sein Brief an den Kaiser vom 5. Dezember 1540 zeigt sein Interesse für die technischen Einzelheiten der Festungsanlagen s. Nichts treibt ihn nach seinem Geständnis so oft aus dem Hause wie die Sorge, daß es mit dem Bollwerk und der Galeere vorwärts gehe, und schon freut er sich in seinen Gedanken an die letztere: "Das wird ein seines Stück!" — Geldmangel war auch hier wieder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B II 316. <sup>2</sup> Documentos VIII 529 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Boffarul VII 88 ff.; bgl. B. II 417. <sup>4</sup> B. II 225.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> B. II 436. <sup>6</sup> B. II 186 f. <sup>7</sup> B. II 132.

bas Hemmis. Man half sich teilweise damit, daß man gerichtliche Geldstrasen zur Deckung der militärischen Kosten verwandte. Aber schließlich, "nach viel Ärger und Plackereien", wie er sagte 1, hatte der Bizekönig doch einen gebrauchsfähigen Küstenschutz, Stadtmauern, Gräben, Hafenanlagen fertig, und obendrein standen noch einige seetüchtige Galeeren zur Versügung. Am 13. August 1543 konnte ein Bürger von Barcelona schreiben: "Nun soll der Türke kommen mit seiner Armada!... Alles starrt von Wassen, um Türken und Franzosen gehörig zu empfangen. Sie werden sich schon die Schädel anrennen, daß ihnen für ein zweites Mal die Lust vergeht! Die Stadt ist bereit und vollständig kriegsfertig; drinnen und draußen ist alles voller Wassen, und die Artislerie ist so start und gut, daß es zum Staunen ist. Tag und Nacht sind starke Posten ausgestellt; aber der beste und sicherste Wall ist doch immer das Gebet, das sort und fort zum Himmel steigt."

Mit welcher Freude da der Bizekönig im Spätjahr 1541 eine starke kaiserliche Flotte gegen Algier ziehen sah, kann man sich denken. Wir brauchten gar nicht mehr seine Briefe an Cobos und den Kaiser zu bestigen, die sein hoffnungsfrohes Miterleben widerspiegeln. Um so schwerzlicher traf ihn Karls Mißgeschät und der Zusammenbruch des Unternehmens. Diesen tatsächlichen Sachverhalt vor Augen, wird man gewisse alte Darstellungen nicht ohne Verwunderung lesen können: Sowohl Vasquez wie auch Nieremberg und Ciensuges legen ihrem Helden eine bestimmte Vorahnung dzw. Weissagung des kommenden Unglücks bei: die Nonnen von Gandia hätten eine Vision gehabt, und mit Bezug darauf habe Francisco den Kaiser vor dem Auszug gewarnt!

Brigantenjagd. Bährend ber Abwesenheit bes Bizekönigs an ber Phrenäengrenze war es im Herzen seiner Probinz wieder unruhig geworden. Der Waffenstillftand ber sich befehdenden Abelshäuser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 443.

<sup>2</sup> So Juan Pujals an Ignatius von Lopola (M. I 117 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> B. II 307 311 325 f. <sup>4</sup> B. II 335 340 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Va. I 22. Nier. I 21. Cienf. II 13, 1.

wurde gebrochen, Raubereien und Mordiaten nahmen erschreckend überhand. In der Gegend von Barcelona und Tarragona maren in biefen zwei Monaten wieder 15 Mordtaten vorgekommen, abgesehen von andern Berbrechen. "Es wird nicht geringe Mühe koften, bas Untraut wieder auszurotten, fo febr wimmelt es wieder bon Räubern", Klagt Francisco beim Raifer 1. Um fo kräftiger waren feine Maßregeln. "Es geht jest auf die Jagd mit der Gerechtigkeit Gottes", foll er mit fraftiger Wendung gefagt haben 2. Den Raifer unterrichtete er bom einzelnen3: "Bunachft wird man Maueranschläge verbreiten, daß tein Gascogner Gewehr, Armbruft, Spieß oder Schild tragen barf, und zwar unter Todesstrafe. Außerdem wird man in einem Aufruf 10 bis 12 ber Hauptbandenführer namhaft machen und unter Todesftrafe jeben Berkehr mit ihnen verbieten. Ferner werden 50 Dutaten (500 Mart) und Straferlag ... als Belohnung ausgesett für jeben, der irgendeinen bon jenen festnimmt und ihn der foniglichen Gewalt ausliefert. . . Möge es Gott gefallen, daß es so mit biefem Land beffer werde; benn es frankt an Reindschaften und andern Sünden und bedarf fehr ber Barmbergigkeit Gottes."

Die Hemmungen, die einer gedeihlichen Säuberung gegenüberftanden, waren allerdings nicht gering. "Aber das Schlimmste von allem", klagt der Bizekönig , "ift doch der Geldmangel in unsern Kassen. Es hilft wenig, daß ich mir mit Erlassen und Berfügungen ben Kopf zerbreche, wenn sie doch im Schathaus stecken bleiben."

Damit hing die Unzuverlässigeit der ausführenden Beamten aufs engste zusammen. Um Geld zu sparen, hatte man bisher zum großen Anstoß des Bolkes die Anhänger zweier adeligen Räuberbanden, der Semanats und Bujadas, gegeneinander verwendet, um abwechselnd die einen mit den andern zu jagen! "Ich sinde das so schlimm und habe einen solchen Abscheu dagegen, . . . daß ich, um meine Pflicht gegen Eure Majestät zu erfüllen und mein Gewissen zu entlasten, nicht ablassen kann zu slehen, man möge für Abhilfe sorgen; denn alle sollen in gleicher Weise verfolgt werden, da die Gerechtigkeit keinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 208. . <sup>2</sup> Va. I 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. II 209. <sup>4</sup> Cbb.

Unterschied ber Bersonen tennt." 1 Borja verlangt beshalb trot aller Gelbnot besoldete Polizisten und Soldaten; "fie berurfachen hier ja taum mehr Untoften als auf ihren Wachtommandos". Teilweise half er fich felber burch Unftellung einer großeren Ungahl von Befoldeten. Gegen eine aut bewaffnete Truppe konnten die Räuber nun boch nicht auftommen, gar wenn biefe mit Ranonen gur Belagerung beranrudte. wie es um Dreifonig 1541 gegen einen von Banditen verteibigten Turm gefcah's. Da blieb ihnen nur Rampf bis jum Augersten ober Ubergabe. Auch ber in folden gallen beliebte Appell an Die firchliche Gerichtsbarkeit tonnte diesmal nur einen Aufschub von 14 Tagen bringen; bann murben fie gehängt und gebierteilt, je nach ber Ungabl ihrer Mordtaten; einer allein hatte 13 auf dem Gewiffen. Das entschiedene Borgeben des Bizekonigs wirkte: Die Berbrechen wurden wieder feltener, jumal nachdem die mächtigen Bujadas und Semanats fich burch bie Bemühungen Borjas über einen Baffenftillftand geeinigt hatten. Der Raifer mar febr froh barüber. Immerhin hatte es Borja im Intereffe des Landfriedens gerne gefehen, wenn Rarl Diefe Gesellen auf den algerischen Feldzug mitgenommen hatte: gegen Die Mauren wurden fie treffliche Saudegen abgeben, meinte er 3.

Im Frühjahr 1542 machten die Räuber einen letten Versuch, ihr romantisches Gewerbe vor dem Untergang zu retten. Jest ging es in den Bergen sos. Gerona und Vich waren die Hauptnester, die Straße von Pertus und andere Phrenäenpässe ihre gesegneten Jagdgründe. Der berühmte Räuberhauptmann Antonio de la Roca, der oft verfolgte, nie gesaßte, erschien wieder auf der Bildsläche. Um 10. März wurde er dem Bizekönig gar in der Nähe der Hauptstadt gemeldet. Sosort brach dieser, es war 9 Uhr abends, mit einer größeren Abteilung Reiter auf. Aber der Gesuchte hatte schon Wind bekommen und ward nicht mehr gesehen. "Ich versichere Euer Exzellenz", schrieb da der Vizekönig nach seiner Kücktehr — 4 Tage nach dem Aufbruch —, "daß ich sehr der Ruhe bedarf; denn diese Rerle machten mich laufen in den Bergen, zu Fuß und in den Wassen und selbst nach Tisch! Stellen sich Euer Exzellenz vor, was daß für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 209. <sup>2</sup> B. II 222 f. <sup>3</sup> B. II 295. <sup>4</sup> B. II 391.

meinen diden Bauch (barriga) bedeutet!" — Doch hatte für ihn die wilde Jagd in den romantischen Bergen ihren eigenen Reiz; erzählte er doch später von sich, er habe darin ebensoviel Bergnügen gefunden wie junge Herren auf der Jagd.

14 Tage nach der bergeblichen Treibjagd kam es zum einem Gefecht mit den Räubern. Einige von ihnen wurden getötet, mehrere verwundet, aber de la Roca selbst entwischte wieder. Doch stellte jett der Kaiser 750 Mann der Garnison von Perpignan zur Berfügung. Bon jett an hatte Borja bis zum Ende seiner Regierung nicht mehr über Käuber zu klagen. Nur Roca wurde nie gefangen, und mit dem neuen Vizekönig kamen 1548 auch die alten Käuber<sup>2</sup>.

Allerhand Unftoge und Empfindlichkeiten. Es ift unmöglich, allen zu gefallen. Dag Borja ben Schelmen nicht gefiel, ift flar. Um fo dankbarer war das Bolk, das Ruhe bekam und Brot für seinen hunger. Der Raiser außerte fich wiederholt fehr befriedigt über feinen Stellbertreter in Ratalonien 3. Aber eine gefährliche Gegnerichaft erwuchs ihm aus ben Rreisen, wo er es am wenigsten erwartet hatte: unter seinen Standesgenoffen im höheren Abel. Bezeichnenderweise war es nicht die Strenge, an der diese Leute Anftog nahmen, fondern die Unparteilichkeit, mit der er nach allen Seiten bin dem Recht Geltung verschaffte: fie waren bisher besondere Rudfichten gewohnt. Borjas Berfügungen für die öffentliche Ordnung waren ihnen icon recht, aber fie mußten für ihre Standesanfpruche weitgebenbe Rlauseln enthalten. Borja indes war nicht gesonnen, aus perfonliden Rudfichten bas Gefet zu beugen; burch Empfindlichkeiten ließ er fich nicht einschüchtern. Rur bedauerte er es, wenn fie ihn beim Raifer anschwärzten, an beffen wohlwollendem Urteil ihm alles gelegen war.

Wie oft bei persönlichen Mißhelligkeiten, waren die Anlässe recht geringfügig: eine abgeschlagene Ausfuhrbewilligung, ein verweigerter Ehrenbaldachin für eine fürstliche Dame usw.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. I S. Cienf. II 9, 1. <sup>2</sup> Boffarul VII 97 ff.

<sup>8</sup> B. II 214 631 657.

Der Kaiser hatte die Aussiuhr von Pferden aus Katalonien verboten. Nun war Borja der Ansicht, daß auch vornehme Herren keine Pferde mehr ausführen dürften; auch zugunsten eines Herzogs von Cardona und des Vizekönigs von Sardinien wollte er keine Ausnahme machen, obgleich er dadurch manche Freundschaft einbüßte, wie er sagte 1.

Der Ortstommandant von Berpignan bekam einen Bermeis vom Nizekönia, weil er Transporte nach Frankreich durchgelaffen habe: er war darüber höcklich beleidigt, und Borja vermutete, er habe fich mit einigen Entstellungen in Madrid beklagt. "Das ware mir eine icone Gefcichte", schreibt er an Cobos 2, "nachdem ich meine Bflicht getan und viel Unzufriedenheit dafür geerntet habe, daß bei alledem Seine Majestät noch unzufrieden mare. Sie konnen mir glauben, ich empfinde bas fehr. Denn nichts verleidet einem fo den Dienst und entmutigt so, wie wenn man feben muß, daß die Dinge, für die man Dankbarkeit erwartet, schlieklich nicht so aut beurteilt werden, wie fie es verdienen. Indes beruhigt mich ber Gedante, daß Seine Majestät und Guer Erzellenz mich kennen und daß auch ich den Raiser dafür kenne, daß er fich nicht leichthin burch faliche Berichte bestimmen lagt, fondern gleich die Wahrheit zu ermitteln fucht. ... Wenn ich vielleicht einmal burch menschliche Schwäche in etwas gefehlt haben follte, fo gebe ich mein Wort darauf, daß ich es Ihnen wie meinem Beichtvater bekenne. Aber es ift überfluffig, babon zu reben; benn ich bin mir vollständig beffen bewußt, daß man mir viel zu banten hat, für dies und für das übrige."

Die Johanniter waren in den Verdacht gekommen, gegen kaiferliches Verbot Metallgeld außer Landes gebracht zu haben. Borja ließ sich ihre Rechnungsbücher vorlegen, wie er es auch bei verdächtigen Raufleuten gemacht hatte. Gine solche Überwachung waren die Ritter nicht gewohnt, und sie beschwerten sich in Madrid, worauf denn auch der Staatsrat seinem Vizekönig etwas größere Rücksicht gegen den verdienten Orden anempfahl<sup>3</sup>.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen durften Abelige für Bergehungen nicht ins Gefängnis wandern, sondern wurden auf Inseln deportiert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 97. <sup>2</sup> B. II 98. <sup>8</sup> B. II 647; bgl. 282 293.

Aber damit pflegte es nach der bisherigen Praxis feine gute Weile zu haben. Borja ersuchte deshalb den Kaiser, mit der Bestimmung Ernst zu machen und die Berurteilten nicht gar so leicht zu begnadigen 1.

In eine hochft peinliche Angelegenheit wurde ber Bigetonig im Mai 1541 verwickelt 2. Die ehrgeizige Herzogin von Carbona hatte fich auf bem großen Beftplat bon Barcelona einen pruntvollen Balbachin aufschlagen laffen. Das war aber gegen bas Borrecht bes höchften königlichen Beamten, bei beffen Gegenwart sonft niemand einen Baldachin gebrauchen durfte. Bur Borja handelte es fich um mehr als eine bloße Frage der Ctikette; die Autorität des Königs war im Spiel: also mußte ber Balbachin fallen ober - bas gange Turnier. Doch ließ fich ber Bigekönig auf Bitten zweier bornehmen Damen ichlieflich bagu berbei, bas Fest für ben folgenden Tag ju geftatten, wo er verhindert war, felbst zu erscheinen und die Herzogin fomit ungeftort bon ihrem "Brivileg" Gebrauch machen konnte. Das Unglitd wollte, daß es bei dem Fest zwischen ben Dienern des Grafen von Modica und benen bes Bigekönigs zu einer Schlägerei tam, wobei ber Graf perfonlich eingriff und die Bolizei unter Beschimpfungen an der Ausübung ihres Amtes hinderte. Abends tam es wieder zu einem Auftritt, Diesmal zwifchen bem Grafen und bem Bizekonig felbst, als biefer ihn beim Gintritt in ben Festsaal mahnte, ben drin bersammelten Damen noch etwas Zeit zu laffen, bis er bas Beichen gebe. Schon griff ber gereigte Berr an feinen Degen, nur Borjas Rube brachte ibn noch rechtzeitig zur Befinnung. Der Rat von Barcelona diktierte dem Grafen Hausarrest, der sich nun seinerfeits beim Raifer beichwerte. Da übernahm Cobos als guter Freund Die Bermittlerrolle und mabnte den Bigekönig in einem Brief, keine Leidenschaft aufkommen zu laffen. Borja nahm es dankbar an: "Tausendmal Dant", antwortete er3, "für die Gute, mit der Sie mir rieten, wie ich mich in dieser Angelegenheit verhalten solle. . . Ich beziehe fie bor allem auf den Dienft Gottes und des Raifers und gum Beften ber Gerechtigkeit und Rube in diesem Land. Guer Erzelleng tann fich beruhigen: weder in der Vergangenheit habe ich Rücksicht auf die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 125, <sup>2</sup> B. II 246 ff. <sup>3</sup> B. II 257,

eigene Leidenschaft genommen, noch wird es mit ber Silfe Gottes in ber Rufunft bagu tommen. Man bat mir amar reichlich Unlag gegeben, mich aufzuregen, menschlich gesprochen, und tut es noch; aber Gott ift fo gut - mir tann ich bas nicht gufdreiben -, bag ich alles vollständig unterdrücken konnte und es auch in Rukunft fertig bringen werde.... Bor 3 Tagen ging ich mit einigen Edelleuten burch Barcelong ipagieren ... Da fam ber Berr Graf bes Beges und ging gang nabe an mir borbei. Ohne bag er fonft irgendwelche Notig bon mir genommen batte, beranderte fich fein Geficht bermagen, wie wenn er feinem größten Reind begegnet mare. Das tat mir leid. nicht weil er so tat, als hatte er mich nicht bemerkt - benn baran liegt mir nicht viel -, fondern weil er fo bas Geficht vergerrte. Go etwas pflegt ja nicht aus einer gefunden Seele ju tommen, und ich wollte, bag er eine folde hatte. . . 3ch bitte Guer Erzelleng, haben Sie die Gute und geben Sie mir einen auten Rat, wie ich mich verhalten muffe, bamit ich weber durch zuviel noch durch zuwenig fehle. In diesem Land liegen ja bie Dinge fo, daß Mäßigung icon Somache beißt."

Einige Tage später kam Borja wieder auf die Sache zurück! "Derartige Dinge sind mir so gegen die Natur, daß ich glaube, ich din meiner Sünden wegen darein verwickelt worden. Nichts ist mir so zuwider [als diese kleinlichen, persönlichen Reibereien]: Sie wissen das wohl noch vom Hofe her, . . . und jest besteht ja meine Pflicht in nichts anderem, als gerade darin, Feindschaften, Entzweiungen und Streitigkeiten zu schlichten. Was habe ich disher nicht dafür getan? . . . " Er beruft sich des längeren auf seine disherigen Bemühungen, durch persönliches Entgegenkommen die Empfindlichkeit und Sisersucht der betreffenden aristokratischen Kreise zu beschwichtigen. "Da können Sie sehen", sährt er fort, "wie grundlos diese Herren so gehandelt haben . . . und was mir das für eine Überwindung kosten mußte, was jeht eingetroffen ist. Gott allein weiß es. Immerhin können Sie sich vorstellen, was ich davon habe, Freunde und Verwandte und soviel wohlwollende Gesinnung zu verlieren. Aber witrde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 264 ff.

ich anders handeln, ... so würde sich Abel und Bolk beklagen und fagen, für diefe hoben Leute gebe es offenbar teine Gerechtigteit. Desbalb balte ich die Bladereien und Müben für gut angebracht, ba fie für ben Dienst Gottes und Seine Majestät und für bas Bobl bes Landes aufgewendet find. 3ch tann Guer Erzelleng nur berfichern, daß dies dem Land mehr genützt hat, als wenn sonst große Exekutionen vollzogen worden maren. . . . Bas mein perfonliches Berhaltnis jum Grafen betrifft, fo ging mein Streben bon Anfang an barauf, jebe Leidenschaft auszuschalten . . . und ich fann versichern, bak ich ibm unverändert das Befte muniche. Wenn ich je mit meinem Saufe ibm in etwas bienen tann, fo wird er fich heute nicht weniger auf mich verlaffen konnen wie vor biefen Zwischenfällen: Mein Gewiffen ift rein bor Gott." Dem unberträglichen herrn - übrigens einem Bermandten Borjas 1 - hatten feine Befchwerden beim Raifer wenig geholfen: er betam bie Strafe, Die er für fein öffentliches Urgernis verdient und die Borja beantragt hatte 2, und wurde aus Ratalonien verbannt. Frang bedauerte es aufrichtig, dag ber gereizte Mann feinetwegen leiden mußte, und erklärte fich icon bald mit beffen Begnadigung einberftanden 3. Als biefe nach einem halben Jahr erfolgte, fcrieb er gerührt bem Raifer 4: "Ich habe bernommen, baß Gure Majeftat bem Grafen zu verzeihen geruht haben. Der Marquife und mir felbft ift badurch ein großer Gefallen erwiesen. . . . Wenn etwas unser Berlangen, Gurer Majestät zu dienen, mehren könnte, mare es bies. Es war für uns ber größte Gnadenerweis, ben wir von Gurer Majestät erhalten fonnten."

Kirchliche Reformbestrebungen des Bizekönigs. Die hohe Stellung Borjas sicherte ihm Einfluß auch auf die kirchlichen Berhältnisse seiner Provinz. Auch hier fand er manches vor, was der Berbesserung bedurfte, und von vornherein beschränkte er sich nicht auf das Interesse des Zuschauers, sondern verwandte sich persönlich an der gehörigen Stelle und zur rechten Zeit für eine Besse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch Franciscos Großmutter Maria Enriquez. Des Grafen voller Name war Luis Enriquez Giron C. be Mobica (B. II 267).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. II 258. <sup>3</sup> B. II 381. <sup>4</sup> B. II 392.

rung. Nicht als ob er in biefer Beziehung ein klar ausgeführtes Reformbrogramm mitgebracht hatte - bazu mar er als Bigetonig nicht berufen, und für manches fehlte ihm ber Blid fo gut wie feinen meiften Zeitgenoffen; denten wir nur an die Bermendung von firchlichen Bfrunden! Dagegen hatte er eine zu bobe Auffaffung ber briefterlichen Burde und bes geiftlichen Berufes überhaupt, um bas weltliche Leben mancher Rirchenfürsten und Rlofterbamen gleichgultig mitangufeben. Satte er doch felbft in feiner Jugend in Saragoffa aus nächfter Nabe genügend Bekanntichaft bamit gemacht, um es in reiferem Alter zu bedauern. Un bem Bifchof feiner Sauptftabt Barcelong fand Boria nicht nur die Ginmischungen in die ftaatliche Rechtspflege zu tabeln, von benen weiter oben die Rede mar, fondern auch die offentundige Bernachlässigung feiner hirtenpflichten. Offenherzig außerte er fich barüber bei ber höheren Behorbe, bem Staatsrat de los Cobos 1: "Wenn Seine Majestät dem Bischof auch ichreiben wollte, er folle fich weihen laffen und die Beit, Die er beim Spiel vertandelt, für feine Amtspflichten verwenden, fo murbe Seine Majestät baburd nicht wenig ihr Gewiffen entlaften. Denn nachdem er es einmal burch bie Ernennung biefes Mannes gum Bischof beschwert hat, ift es nicht gut, daß es auch noch durch die Dulbung des ichlechten Beispiels geschieht, das jener bor Gott und ber Welt gibt. Ich aber will baburch bor allem bem Berrn Bifchof meine Freundschaft erweisen, daß ich mich um feine Befferung bemuhe; und fo bente ich auch die Miete für meine Wohnung zu bezahlen, indem ich bafür forge, daß Gott in feinem Saufe wohnt." (Borja wohnte nämlich mit seiner Familie im bischöflichen Balais, während ber Bifchof, ein Glied ber berzoglichen Familie bon Cardona, feinen eigenen Balaft in der Stadt befag.)

Dringlich war eine Reform in manchen Frauenklöstern: in Barcesona, Gerona und andern Orten gingen darin Männer ein und aus, als ob es überhaupt keine Klausur gäbe. Der Kaiser hatte dem Vizekönig die Sache eindringlich ans Herz gelegt<sup>2</sup>, und Borjas eigener kirchlicher Sinn empörte sich gegenüber solchem Miß-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 33. <sup>2</sup> B. II 596.

braud. In Barcelona felbft wurde ber Bifchof für die Sache gewonnen, anderswo mußte man bon Staats wegen die Nonnen an ihre Statuten mahnen, indem man gleichzeitig in Rom auf ein fraftiges papftliches Breve binarbeitete. Aber bald ftellte es fic heraus, daß die jezige Generation nicht mehr zu heilen war. Nach ber Meinung des Bizekönigs follte man fie durch ein Aufnahmeverbot neuer Kandidatinnen zum Aussterben bringen, um dafür in beffer gebliebenen Ordensgemeinden ben Nachwuchs zu begünftigen 1. Unglückliche Umftande jedoch wirtten jufammen, daß das gut Begonnene wieder unterbrochen wurde. Ware Borja am Ruder geblieben, mare es ichwerlich jum Stillftand gekommen. Als er nach Jahren einmal durch eine Anfrage des hl. Ignatius veranlaßt wurde, fich über Stand und Aussichten ber Reform ju außern, faßte er feine Anfict folgendermaßen aufammen 2: "Die Sache hat ihre große Sowierigkeit; das beweift icon die Lifte ber Berfonen, die icon mehrfach fich damit beschäftigten, und das geringe Resultat, das babei herauskam. So war es icon gur Zeit ber Ronigin Ifabella guten Andenkens wie zu meiner Zeit. Man berhandelte oft über Die Sache, und foweit mar fie auch bei meinem Abichied icon gebieben, daß fie in gutem Zuge mar. Der Rardinal bon Sevilla hatte bereits dem damaligen Inquifitor und jegigen Bischof bon Lerida bestimmte Bollmachten gegeben, und wir beide waren entfoloffen, im Sturm ju fallen, wenn es fein mußte. Der genannte Bürdentrager hatte fich bereits perfonlich baran gemacht, vifitierte alle Rlöfter, icarfte ein, daß teine Ubtiffin für ben Befuch eines herrn Erlaubnis geben tonne und feine Schwester ausgeben laffe. Wir hatten verabredet, im Falle man nicht sofort gehorche, solle er feinerseits mit der Extommunitation vorgeben und ich gleichzeitig im Namen Seiner Majeftat mit ben icharfften Erlaffen, und wir waren überzeugt, daß man nur ungefähr drei Exempel zu ftatuieren brauche, um die erhoffte Frucht zu erzielen, nämlich Gehorsam und Furcht. Bei einem energischen Zugreifen gleich von Anfang an wurden auch die übrigen Ziele gefichert fein, nämlich Wechsel ber Oberinnen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 521. <sup>2</sup> B. II 520 ff.

die ihre Pflicht vernachlässigten, und heranziehung einiger Musterschwestern für solche Häuser; auch ein Berbot, neue Novizinnen aufzunehmen, hielten wir für äußerst förderlich, während einige geistliche Ansprachen sie für den öfteren Empfang der heiligen Sakramente empfänglich machen sollten. So dachten wir einerseits die üblen Gewohnheiten auszurotten und anderseits zugleich die Tugenden einzupflanzen. Da kam Seine Majestät nach Katalonien, schickte mich in meine heimat zur Regelung anderer Geschäfte und den genannten Inquisitor nach Aragonien zu neuen Aufgaben. Was seither geschen ist, weiß ich nicht genau." — Tatsächlich war die Reform ins Stocken geraten, dis durch Philipps II. und Ignatius' Bemühungen im Jahre 1548 ein Kömisches Brebe neue Bollmachten erteilte <sup>1</sup>.

Man war einsichtig genug, den Weg zu gehen, auf den Borja als echter Ehrenmann bei aller persönlichen Tatkraft immer hingewiesen hatte. Die kirchliche Autorität, so deklagenswerte Duldung sie zeitweise gegenüber den angedeuteten Übelständen gezeigt hatte, so freudig wirkte sie nun auch mit fortschreitender Helle des Bewüßtseins und gesammelter Energie zur Besserung mit. Es genüge, an Paul IV., Pius V., das Trienter Konzil zu erinnern. Aber was wären alle äußeren Maßnahmen und Eingriffe gewesen, wenn nicht die Vorsehung im Schoße der betreffenden Körperschaften selbst jene Kräfte aufgeweckt hätte, an deren Vorhandensein jede wahre Reform in der Kirche gebunden scheint: Heilige, die mit sich selbst ansangen, durch ihr Beispiel mitreißen und so eine organische Exneuerung von innen her bewirken. Hier ist es eine hl. Theresia, ein Johannes dom Kreuz, ein Peter den Alcantara, denen der Gesschäfschreiber die Palme reicht.

Nach den genannten Beispielen eines heiligen Eifers darf auch der Bizekönig von Ratalonien mit einigem Recht den Bertretern der kirchlichen Reform vor dem Trienter Ronzil beigezählt werden. Doch fehlt es auf der andern Seite nicht an Zügen, die eine Ginschankung gebieten.

<sup>1</sup> Genelli 1 324 ff.

Es ift bekannt, welches Unheil damals das ungeschriebene Erbrecht abeliger Saufer in der Rirche berurfacte, wodurch immer wieder Unberufene und Unwürdige in die wichtigsten firchlichen Stellen — oder wenigstens Pfründen — gebracht wurden. Da ift es nun außerst lehrreich zu sehen, wie derfelbe hl. Franz, ber sich eben in der Rlofterfrage fo löblich um Berbefferungen bemühte, in diefer andern, schwerlich unbedeutenderen Frage so gang in den Schwächen der überlieferten Anschauungen befangen war. Der Bigekonig zeigte nicht nur ein lebhaftes Intereffe für bie kirchliche Laufbahn feines Bruders Heinrich 1, der (trot des Ginfpruchs des Montesa-Ordens) als Sechzehnjähriger von Paul III. das fette Benefizium bes Commendatarius maior dieses Ordens erhielt und bereits nach vier weiteren Jahren zur Burde eines Rardinals aufflieg 2 - noch mehr: in feinen Geldnöten empfahl er g. B. am 3. Januar 1541 dem befreundeten Staatsrat Francisco de los Cobos feine Söhne (von benen der alteste 10 Jahre gahlte!) gur besondern Berudfichtigung für eine freigeworbene Abtei ber Augustiner-Chorherren und gar - für den bifchöflichen Stuhl von Cordoba. "Uberhaupt", so fügt er bei, "jeden Tag begegnen in der Rirche Gelegenheiten, wo Seine Majestät mir eine Gunft erweisen konnte, indem er meine Sohne bebenkt."3 Auf ben Borfclag betreffend Cordoba allerdings glaubte der Kaifer diesmal nicht eingehen zu follen zumal ein kaiserlicher Bring als Mitbewerber auftrat: Leopold von Österreich, Sohn Maximilians I., der wenigstens das kanonische Alter hatte.

Der Bizekönig im Privatleben. So reichen Aufschluß uns die Korrespondenz des Bizekönigs über seine amtliche Tätigkeit gibt und so deutlich sich das Bild des opserwilligen Bolksfreundes, des treuen kaiserlichen Dieners, des charaktervollen, oft leidenschaftslichen Eiserers für Gerechtigkeit in seinen Briefen widerspiegelt: so dürftig sind die Quellen über das Privats und Familienleben Borjas in dieser Zeit. Die vertrauliche Korrespondenz ist überhaupt verloren gegangen. In den Briefen an den Kaiser ist das Person-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 37. <sup>2</sup> B. I 410 ff. <sup>3</sup> B. II 213; vgl. 193.

liche nur zwischen ben Zeilen angedeutet. Familienangelegenbeiten werden meift nur turg berührt. Dehr läßt fich ja in einer mehr oder weniger amtlichen Rorrespondeng auch nicht erwarten: man pflegt fein Innerstes nicht in Schreiberstuben und bor Staatsraten auszukramen. Gewiß geht durch die Briefe an Cobos, der Familienfreund im Saufe Borja mar, ein Ton perfonlicher Berglichkeit und verrät fich ungezwungener bas menfchlich fühlende Berg: bald troftet Frang den frantgeworbenen Freund und wünscht ihm Glud gur Genefung, bald übermittelt er ibm die Gruke feiner Familie an Gemaglin und Tochter, bald wieder nimmt er an feinen Familienfreuden teil - fühlt er doch gar "seine guge mittangen" am hochzeitstag bon Cobos' Tochter, wie er diefem fcreibt 1 - und fclieglich tlagt er auch dem guten Familienpatron die Geldverlegenheiten seines Hauses. Aber das geht doch nur gelegentlich neben den geschäftlichen Mitteilungen ber. Privatbriefe find uns aus diefer Zeit nicht aufbewahrt. So fühlt fich der Geschichtschreiber des Bigetonias wie einer, der bor der Ture des Familienzimmers stehen bleiben muß und feinen Belben nur auf Inspettionsreisen, ju festlichen Aufzügen und in Sitzungsfäle begleiten darf. Was aber die alten Lebensbeschreiber von Borjas Privatleben wiffen, stütt fich auf Zeugniffe vom Borenfagen, indirette Angaben bon Dienern und auf Aukerungen bon Bermandten im fpaten Beiligsprechungsprozes, wo bereits tein Augenzeuge der katalonischen Beriode mehr am Leben mar - alles Zeugniffe britten und vierten Grades 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 226 231.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sowohl nach Vasquez wie nach Nieremberg und Cienfuegos, die natürlich nicht voneinander unabhängig sind, stand der Vizekönig nach vierstündigem Schlaf um 2—3 Uhr morgens auf, um fünf dis sechs Stunden ununterbrochen in Betrachtung zu verdringen. Dann kamen erst noch heilige Messe, geistliche Lesung und die sieden kanonischen Horen der Jakobsritter (!), ferner Rosenkranz, Gewissenscripsschung, Geißelung. Slücklicherweise sind wir in der Lage, dies wenigstens teilweise nachzuprüssen. Einmal nämlich berichtet Borja unter dem 14. Juli 1541, er habe sich heute schon um 3 Uhr erhoben. Aber nach dem Zusammenhang erscheint es als Ausnahme, zu der er durch die letzten Bordereitungen für den Stapellauf einer Galeere veranlaßt worden seit (B. II 280). Kibadeneira drückt sich denn auch vorsichtiger aus: Fran-

Bersuchen wir, vom Tugendleben des Heiligen in der katalonischen Beriode auf Grund seiner Korrespondenz ein Bild zu bekommen und

cisco habe "oft" fünf Stunden im Gebete gugebracht. Das mag allenfalls für ben letten Abichnitt feiner Amtsperiode gutreffen, wo er bereits ftark unter bem Ginfluß bes beschaulichen Franzistanerbrubers Tegeba ftand (worüber fpater). Sehr wohl glaubhaft ift, was Nieremberg für Beihnachten 1540 (Cienfuegos 1539) berichtet, er habe in der heiligen Nacht fieben Stunden im Gebete augebracht und babei nach feinem Geftanbnis "bie Erfahrung gemacht, wie tief und ftart bie Wirfungen fein tonnen, bie Gott im Innern einer Seele hervorrufe". Aber mit ber Berallgemeinerung, die folch ein Erlebnis eines religiöfen Festes auf alle Tage überträgt (Nier. I 15, I 17 gegen Schluß, Cienf. II 10), entichwindet auch die Wahricheinlichkeit baw. innere Möglichkeit. - Daß bie genannten Beugen auch genau ben Inhalt und die Methode feines erhabenen Betens zu befdreiben wiffen, erklart fich baraus, baß fie hierfur bie spateren afgetischen Schriften bes Beiligen ausfcopften. - Im Faften foll ber Bigefonig fo groß gewesen fein, bag er nach bem Ausbrud Bartoli-Bagas in ben breieinhalb Jahren feines Barceloner Aufenthaltes von einer geradezu unförmlichen Rorpulenz auf ein mahres "Beingeruft von einem ausgeborrten Rorper" jufammenichrumpfte, bem bie Saut nur fo über ben Anochen bing, ober gar "wie ein Sact am Leibe herunterfiel", fo bag er feine eigene Saut "boppelt um fich legen" fonnte! Bei Cienfuegos fteben abnliche Dinge in Rapiteluberschriften, von Basques gang ju foweigen, ber als bes Beiligen perfonlicher Bertrauter gewiß am eheften Glauben verbienen wurde, hatte nicht gerade er gewiffe Anhaltspunkte in Franciscos Leben fo maglos ausgenüht, um feinen helben gum Bannerträger seiner eigenen anti-ignatianischen Sonberaszese zu machen (Sac. V 7 87. A. III 3 110 ff. 352 ff. 403 ff.). Er vergleicht Francisco unbebenklich mit einer - Mumie (sic!). Wenn man bebenkt, daß Basquez, obicon ungebruckt (ober gerabe beshalb) bie meiftbenutte Borlage für fpatere Biographen mar, fo begreift fich manches. - Jedoch felbft ein gewiffes fundamentum in re für folche Migverständniffe bei unferem Beiligen zugegeben: mas Basquez und Cienfuegos icilbern, ift nicht Borja. Ober hörten wir nicht ben Bigekönig felbst noch gegen Schluß feiner Amtstätigkeit in recht braftischem Ausbruck über feinen Leibesumfang icherzen? Und für die nächstfolgenden Jahre haben wir das Zeugnis bes Dominifaners Dom. be Mendoza: Borja fei nicht nur einer ber größten, fondern auch "ber ,ftarkfte' Berr im Königreich Balencia gewesen" (Suau 134), was mit der glaubwürdigen Aussage von Donna Juana be Belasco und anderer übereinstimmt, daß er noch beim Gintritt in die Gefellicaft burch feine Korpulenz auffiel (Madrider Prozeß 1617, Suau 134). Allmählich murbe er allerbings hagerer. — Auch ein Gelfibbe ehelicher Entdabei insoweit auch die sonstigen Nachrichten zu berücksichtigen, als sie in den Rahmen seiner damaligen Briefe passen. Es bleibt nicht gerade viel, was sicher ist, aber das wenige läßt ein so charaktervolles Streben ahnen, daß man auf die Ausschmückungen und offenbaren Übertreibungen späterer Beiten gern verzichtet.

Der Kern seiner Tugend liegt in der pflichttreuen Berufsarbeit. Wir haben davon Proben in seinen Briefen gesehen: die Gewissenhaftigkeit, mit der er den Obliegenheiten seines Beruses nachgeht, unbekümmert um der Parteien Gunst auch unter schweren Opfern, die unbedingte Gerechtigkeit nach allen Seiten, seine christliche Karitas, bei aller Strenge gegen Schuldige, der selbstlose Berzicht auf Bereicherung, und darüber hinaus die schöne Bereitwilligkeit, für das öffentliche Wohl aus eigener Kasse herzugeben: das sind Tugenden, die für sich selber sprechen.

Um so wertvoller ist die Liebe, je Persönlicheres sie opfert. Man erinnere sich an Borjas Bemühen, über Gereiztheit und Empfindlickeiten wegzukommen, den kleinlichen Stickeleien seiner Feinde mit Gleichmut zu begegnen, und schließlich an den christlichen Sdelmut, mit dem er einem Grafen Modica verzieh! Es läßt sich deutlich ein sittliches Aufsteigen beobachten, der Kampf einer reizdaren, aber edelmütigen Seele. Ansangs braust er noch mit heftiger Empfindlickeit schon beim Gedanken an einen möglichen Tadel auf: seine Leidenschaft im Kampf gegen den Bischof ist mit Sarkasmus gewürzt. Aber er wird ausmertsam, kämpft gegen die Wallungen des Gemüts, und schließlich sehen wir ihn Mahnungen und Ratschläge für sein Verhalten mit einer kindlichen Demut entgegennehmen; ja er bittet selbst darum: er kennt jest eben das Ungestüm in seiner Brust und hat das Bedürsnis eines aufrichtig strebenden Menschen, sich leiten zu lassen, um nicht fehlzugehen.

haltsamkeit schreiben Basquez und Spätere bem Bizekönig zu. Doch einige Tatsachen wollen sich nicht fügen: 1539 wurde Alonso geboren (B. I 651), 1540 kam die Bizekönigin mit einer Fehlgeburt nieder (B. II 144), und in ihrem 1546 (b. i. in ihrem Todesjahr) versahten Testament redet sie von den Kindern, die sie hat, "sowie den übrigen, die ihr der Herr noch schenken sollte" (B. I 608).

Religiosität machte es ihm leichter. Sie war Franz burch Erziehung mitgegeben. In den Jünglingsjahren bewahrt, unter schwierigen Umftanden neu begründet und gesteigert, blieb fie dem Manne Pflicht und Bedürfnis. Sie gab, gusammen mit Eleonores Frommigkeit, bem Saufe bes Bizekonigs eine eigenartige Beihe, Die Gebet und driftliches Tugendleben ju reicher Entfaltung brachte. Bie oft hörten wir ihn die Mühen und Opfer feines Umtes auf Gott beziehen, um aus dem Aufblid ju ihm Rraft ju fcopfen! Sehr häufig gingen die Gatten in ihrer Privatkapelle gu den beiligen Saframenten. Aus einem Brief bes P. Faber 1, ber hierin bas Beugnis Basquez' bestätigt, geht hervor, daß es bereits alle acht Tage war, worüber hinaus damals kein Laie geben konnte; an den höheren Weften aber, fo berichten mehrere, tommunizierte ber Bigekonig in einer öffentlichen Rirche, gur großen Erbauung bes Boltes, bas folde Schauspiele nicht eben sonderlich gewohnt mar. Auch die Dienerschaft bes Saufes wurde angehalten, monatlich zu ben Satramenten zu geben, und beim ledigen Berfonal wurde die fittliche Führung ftreng übermacht 2. Als ein Zeichen pietatvoller Treue gur Familienüberlieferung barf man es aussprechen, daß Don Francisco auch als Bigekonig zweimal bor Unferer Lieben Frau bon Monferrat erschien 3.

Die katholische Färbung dieser Religiosität, mit andern Worten die kirchliche Gesinnung, steckte Franz in Fleisch und Blut: das war ein selbstverständliches Familiengut der Borjas, die Päpste (Calixt III., Alexander VI.) in der nächsten Verwandtschaft zählten und durch die Kirche groß geworden waren. So wundert es uns nicht, von Franz in einem Brief an Paul III. die Versicherung zu vernehmen, der Titel "Diener Seiner Heiligkeit" (eigentlich "Areatur" — Geschöpf) sei ihm der erste Titel seines Hauses.

Bum Schönsten in der Religiosität der sonst in geistlicher hinsicht vielfach unerfreulichen Zeit gehört ohne Zweifel die Wohltätigkeit bei Reichen und im Mittelftand. Wir sahen Borjas Bater ein Dritteil

<sup>... 4</sup> B: II 455.

seines reichen Einkommens für gute Zwecke verwenden. Was von den zahlreichen Almosen, die aus dem Hause des Bizekönigs an die Armen flossen, der Herrin des Hauses zuzuschreiben ist und was Franz selber veranlaßte, läßt sich im einzelnen nicht bestimmen; das aber ergibt sich aus den erhaltenen Bruchstücken von Rechnungsbüchern mit voller Klarheit, daß die Wohltätigkeit ein liebenswürdiges Merkmal dieser Haushaltung war. Für die Monate März und April 1543 läßt sich nicht weniger als 52 mal das Wort "Almosen" zählen, die, meist auf Beranlassung des Bizekönigs ausgegeben, den größten Teil der verzeichneten Auslagen überhaupt ausmachen. Gefangene, Bettler, Matrosen, Studenten, Mönche, Schwestern, Pilger, arme Frauen, Kinder wurden laut Ausweis dieser Liste mit Geld oder Kleidungsstücken bedacht.

Man hat fast den Eindruck, daß sich der Vizekönig bei seiner eigenen Geldknappheit derart zahlreiche Almosen sozusagen vom Mund abgespart habe. Denn er selber gab sich äußerst einfach und mit ihm seine Familie und das Gesinde. Bei seierlichen Anlässen erschiene er natürlich mit großem Gesolge, wie es seine Stellung verlangte; aber modischen Prunk und Kleiderpracht verschmähte er. Der solgende Zug ist bezeichnend dafür?: Als im Sommer 1542 die Gemahlin des Vizekönigs mit den Ehren einer Prinzessin vom Kaiser in Monzon empfangen wurde und man ihr über ihre schmucklose und doch so vornehme Eleganz einige Verwunderung ausdrückte, wies Eleonore statt langer Erklärungen auf ihren Gemahl, neben dessen Einfachheit ihr jeder Flitter schlecht gestanden hätte.

Einfach waren oder wurden mehr und mehr auch die Mahlzeiten des Bizekönigs. Seine Beleibtheit begann um etwa eine Spanne 3 zurückzugehen. Mehrfach wird bezeugt, daß er die kirchlichen Fasten trot Dispens bei Gemüse, Brot und Wasser hielt, und es kam wohl auch vor, daß er sich bei großer Tasel, wenn Gesellschaft geladen war, seine gewöhnliche geringere Kost auftragen ließ.

Was von den fonstigen Angaben über äußere Bußübungen des Bizekönigs wirklich glaubhaft ist, ist bei den vielen Widersprüchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suau 140. <sup>2</sup> Va. I 22. R. I 12. <sup>3</sup> Process. Barcel., Suau 184.

und offenbaren Berwechslungen mit späteren Perioden nicht recht klar. Als Mindestrest von allen Übertreibungen dürfte die Annahme unbestreitbar sein, daß Franz sich Freitags und auch vor wichtigen Unternehmungen zu geißeln pflegte. Das ist auch in romanischen Ländern und deren Gepflogenheiten für Borjas Berhältnisse staunenswert genug.

Bo fo enticiebenes übernatürliches Streben ift, läßt fich bon vornherein ber Ginfluß einer geiftlichen Leitung vermuten. Tatfache ift, daß die nabere Bekanntichaft Borjas mit dem Frangiskanerbruder Juan de Texeda in jene Zeit gurudgeht. Der Gebetsgeift, die "Bifionen" und die Bufftrenge biefes Monches imponierten Frang, und er bertraute ibm fein Gewiffen an. Go murbe ber einfache Sohn des hl. Franz bon Affifi jum Lehrmeifter des hl. Franz von Borja, und trop einiger Seltfamkeiten feiner besondern Afzese (von benen fpater die Rede fein wird) erfüllte er feinen Schuler mit hohen Gedanken von der Griftlichen Bolltommenheit und führte ihn um ein gutes Stud auf ber Bahn bes inneren Lebens weiter. In ber Natur der Sache liegt es, daß Borjas Frömmigkeit für lange Beit ein frangistanisches Geprage betam. Außerlich tam Diefe Gemeinschaft dadurch jum Ausdruck, daß ber Generalkonvent bes Orbens ben Bigekönig und feine Familie ber geiftlichen Gnaden und Guter ber Frangistaner teilhaftig erklärte 1.

Als Bizekönig lernte Franz von Borja auch die Zesuiten kennen. Es waren Männer danach, um auf ihn einen unvergeßlichen Eindruck zu machen: Peter Faber und Anton Araoz. Ob Borja schon 1539 den P. Araoz auf dessen Durchreise nach Madrid gesehen hat, ist zweiselhaft. Sicher aber traf er im März 1542 mit dem seligen P. Faber zusammen; denn wie dieser an Ignatius schrieb, sorgte damals der Bizekönig für seine Unterkunft und zeigte sich wie seine Gattin der Gesellschaft Jesu sehr gewogen. Bon Ostern 1542 an befand sich Araoz ungefähr acht Wochen hindurch in Barcelona und predigte unter gewaltigem Zusauf der Bevölkerung. Auch die Bizekönigin hörte ihn oft und begeisterte sich für ihn,

während ihr Mann mehr für Faber eingenommen war, wie aus einem Brief bes Abtes Bedro Domenech berborgebt 1. Ubrigens konnte er nach seiner Ruckfehr von den Cortes den berühmten Brediger nur noch wenige Tage feben. Aber icon mar der Reim eingefenft, bem nach bem Blan einer alles überschauenden Borfebung und unter bem Ginfluß einer aut benutten Gnabe eine ungeabnte Entwidlung bevorstand. Der im Ordensbesitz befindlichen Banbidrift Ex literis Patrum primorum (1539-1556) entnehmen wir folgenden Bericht bes P. Araog, batiert bon Barcelona, den 29. Mai 1542: "Die Ernte ift fo groß, daß ich nicht den taufenoften Teil bewältigen tann. Der Bischof ift febr entgegentommend, der Bigetonig und die Bigekonigin find mir außerst zugetan und freuen sich über die Briefe von P. Jnigo (= Ignatius). . . . Was Exerzitien betrifft, habe ich jest zwei Rurfe gegeben: bas eine Mal einem bornehmen Granden, de Castillos, das andere Mal dem Admiral bon Reapel. Letterer hat es fehr ernft genommen, und da er fonft in feinem Saufe zu viele Befuche erhalten hatte, erbat er fich bom Bigetonig die Erlaubnis, für die Zeit der Exergitien umzuziehen. Der Bizetonig erklarte, er murbe felbst für ein fo beiliges Bert bie Stelle bes Türhüters verseben, wenn er nicht anderwarts in Unfpruch genommen mare. Mit der Bigekonigin und andern bom Balaft habe ich ebenfalls Exerzitien verabredet."

Daß auch der erste direkte Briefwechsel zwischen dem hl. Ignatius und Borja in die katalonische Periode zurückreicht, ist unzweiselhaft. Die Monumenta bringen einen Brief des Bizekönigs vom 18. Juli 1542, aus Monzon datiert, in welchem er den Heiligen um einen längeren Aufenthalt des P. Araoz in Barcelona bittet. Bon einer mehrfach bezeugten Korrespondenz in betreff des häusigen Empfanges der heiligen Kommunion ist Sicheres zwar noch nicht gesunden, doch ist sie sehr naheliegend.

Basquez läßt den heiligen Ordensstifter folgendes an Borja fcreiben 2:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cienf. II 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ihm folgen R. I 10. Nier. I 20. Bouix XXI. Ig. I 12, 217.

"Eine allgemein gultige Antwort, die für alle in gleicher Beise paßte, läßt fich in der Frage nicht geben. Denn mahrend die häufige Rommunion für die einen förderlich mare und Gott mohlgefiele, fonnte fie für andere schablich und für die gottliche Majeftat beleidigend fein. Un und für fich jedoch ift ber häufige Empfang bes beiligen Sakraments etwas Beiliges und Löbliches und bemgemäß anzuraten, wenn die entsprechende Berfaffung und Borbereitung in ber Seele des Empfangers ift. . . Die erfte Regel mare bemnach, baß die Abficht in dem, der häufig jum heiligsten Sakrament bingutritt, rein und gerade fei; die zweite, daß er den Rat bes Seelenführers oder des von ihm gemählten Beichtvaters einhole; Die britte, daß ein tatfachlicher Fortschritt vorhanden fei, indem die Seele in Tugenden erftarte, besonders in Liebe, Demut, Barmbergigfeit und Undacht 1 . . . Was Gure Durchlaucht felbst betrifft, tann für Sie mein Urteil gar wenig bedeuten; aber nach allem, mas ich aus verfciebenen Berichten über Leben, Beifpiel, Frommigkeit und Nachftenliebe Eurer Durchlaucht weiß, darf ich mir wohl den Rat erlauben, Sie möchten, im Bertrauen auf die Barmberzigkeit Gottes unseres herrn und ermutigt durch die Gnaden, die Gie bisher bon feiner gütigen Sand erhalten haben, das heiligste Sakrament häufig empfangen; benn ich hoffe, daß dies nicht ohne reiche Frucht für Ihre eigene Seele wie auch für andere fein wird, die durch das Beispiel Gurer Durchlaucht fich zu gleichem Tugenoffreben angetrieben fühlen werden."

## Biertes Rapitel.

Bergog von Gandia (1543-1546 bzw. 1551).

In den Schatten gerückt. Am 11. Dezember 1542 wurde dem Bizekönig vom Kaiser die Amtszeit auf weitere drei Jahre verklängert<sup>2</sup>, nachdem eine Klage der katalonischen Deputierten gegen ihn wegen Berletzung ihrer Sonderrechte<sup>3</sup> ergebnislos geblieben war — soweit wenigstens ersichtlich. Aber bereits war Borja von seinem

<sup>1</sup> Beachte die Übereinstimmung mit bem Kommunionbetret Bius' X.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boletin X 225. <sup>8</sup> B. II 227 f. 666.

Handlungen zwischen den Hosen ausersehen. Es waren nämlich Verbandlungen zwischen den Hösen von Spanien und Portugal über die Heirat des Thronerben Prinzen Philipp mit der portugiesischen Infantin Maria im Gange 1. Borja sollte Oberhosmeister, seine Gemahlin Eleonore, selbst Portugiesin von Geburt, Oberhosdame der Infantin werden. Das Angebot war äußerst ehrenvoll und verhieß Einfluß für die Zukunft. Nach dem Plan der Vorsehung aber war es der erste Schritt auf einem dornenvollen Weg der Demütigung und des Leidens.

Den Winter 1542-1543 verblieb einstweilen der Bigekönig auf feinem Bosten. Unerwartet traf ihn in dieser Zeit ber Tod feines Baters, Herzog Juans II., ber am 7. Januar 1543 im Alter von nur 48 Jahren in Gandia berichied. "Es hat unferem Berrn gefallen, den Bergog, meinen Berrn ..., in feine Berrlichkeit abzuberufen", teilte Frang dem Raifer mit 2. "Er ftarb mit allen Gnadenmitteln unserer heiligen Mutter, ber Kirche, verseben. Mich läßt er in begreiflichem Schmerz gurud; benn ber Berluft ift febr groß. 3ch follte nun meine Beimat aufsuchen, um verschiedene Ungelegenheiten ju ordnen; aber da hier der Dienst Eurer Majestät barunter leiden würde, mage ich nicht, Allerhöchstdieselben um einen Urlaub zu bitten. Es erübrigt fich wohl, mein Saus, das einem fo aufrichtigen Diener und Bafallen Gurer Majestät geborte, wie es mein Bater mar, bon neuem Eurer Majestät zu weihen, um fo mehr, als ich nun an feiner Spige ftebe, gang ber Diener Gurer Majeftat." Auch vom Bapft es war damals Baul III., ber ben Borja feine Erhebung verbantte - traf ein Beileidsichreiben ein, bas zugleich ben Gludwunsch jum Antritt ber Bergogsmurbe und die Erwartung enthielt, Don Francisco werde fich feines Baters wie feines Ahnherrn (Alexander VI.) würdig erweisen3.

Mit dem Tode Juans war also der bisherige Marquis bon Lombah zum Herzog von Gandia und Haupt der Familie Borja

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 430 f. — Wahrscheinlich hängt schon die Berufung der Bigekönigin zum Kaiser nach Monzon damit zusammen: Las vezes que he hablado . . . (B. I 576).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. III 5. <sup>8</sup> A. I 682.

geworden. Da der Kaiser noch sein Berbleiben in Barcelona wünschte, erteilte Franz seinem ältesten Halbbruder Pedro Galceran die nötigen Bollmachten zur Leitung des Herzogtums. Am 22. April erhielt er durch offiziellen Erlaß seine Enthebung dom Amt des Bizekönigs und zugleich dis zum Antritt seines neuen Amtes einige Wochen Urlaub zur Aussührung des väterlichen Testaments 1.

Was war geschehen? Berbannt, bergeffen, der Bizekonig, ber Freund bes Raifers?

So ift es: Infantin Maria hatte nicht geruht, die Ernennung ihres Oberhofmeisters und ihrer Oberhofdame zu bestätigen. Unterbessen war ein neuer Bizekönig in Barcelona eingezogen, ein Cardona. Der Herzog von Gandia und seine Gemahlin sind ohne Stellung, ohne Gehalt, beraubt der Gnadensonne königlicher Gunst. Quälendes Warten, enttäuschte Hoffnungen, gelassenes Dulden bezeichnen die langen Jahre der Prüfung. — Das ist aus dem Urlaub von ein paar Wochen geworden.

Warum aber die Weigerung? Hatte Katharina, die Mutter der Infantin, dem Herzog Franz vielleicht noch etwas nachzutragen von Tordefillas her, aus der Zeit, wo er ihr Page war? — Nichts Derartiges ward gesagt. Verübelte man in Lissabon der Herzogin die Freundschaft, die sie für Miguel de Silva hegte, jenen Vischof von Visco, der die portugiesische Erbsolge revidieren wollte und mit knapper Not nach Rom entkommen war? Das mochte schon eher ein geheimer Grund der Weigerung sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 669.

Der offizielle Grund aber war der: "Man hätte erwartet, über die Besetzung eines solchen Amtes vorher befragt zu werden" — das galt eigentlich dem Kaiser; und der armen Herzogin gab man zu verstehen, nachdem man sie monatelang auf Antwort hatte warten lassen, sie hätte als gebürtige Portugiesin niemals dieses Amt annehmen dürfen, ohne vorher sich des Wohlgefallens Ihrer Hoheit zu versichern. Die Unterlassung sei nicht mehr wieder gutzumachen! — Ein ungemein hartes Schreiben des Infanten Luis belehrte die Herzzogin darüber. Darin heißt es 1:

"An der Unterlassung einer so gebührenden Ehrenpslicht konnte ich sehen, daß Sie nicht viel Wert darauf legen, die Willensmeinung Ihrer Hoheit zu erfahren.... Es konnte ja den Eindruck machen, daß Sie mit dem Degen in der Hand in dieses Haus eindringen wollten, während dies natürlich nur mit Liebe und geneigtem Wohlwollen möglich war." Mit diesem Brief vereinigten sich die hochsossiellen kurzen Schreiben des Königs Juan, der Königin Katharina und der Infantin Maria am selben Datum, den 30. August 1543.

Das waren ebenso viele Reulenschläge für die iconen Soffnungen bes herzoglichen Baares. Eleonore erholte fich nicht mehr babon. Den Brief des Infanten überfandte fie dem Raifer und fügte bei 2: "Danach wird Eure Maieftat ermeffen tonnen, welche Bebandlung ich in der Nähe zu gewärtigen hatte, wenn man mir bon weitem berartiges zumutet. Gott sei Dank nennen fie in Diesem Brief Die Schuld, die ich haben foll. . . . Nachdem ich aber ichon feit langen Jahren Gurer Majeffat gedient und soviel Enaden und Wohltaten aus Eurer Raiferlichen Sand empfangen habe, lag mir boch einfach bas zu tun ob, was Gure Majestät mir aufgetragen hatten. Auch hatte ich als verheiratete Frau dem Willen des Herzogs zu folgen.... Ich habe ja schon von jeher, wenn Gure Majeftat mit mir in diefer Sache sprachen, die Schwierigkeiten angeführt, die meinem Umtsantritt bei einer folden Stimmung gegenüberstanden. Jest tann ich erft recht nur inständigst bitten, mich nicht dorthin ju ichiden ... " Im selben Sinne schrieb der Herzog 3: "Wenn auch Gure Majestät

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 675. <sup>2</sup> B. I 575. <sup>8</sup> B. II 462.

in dieser Sache nicht gewillt sind, dem König [von Portugal] nachzugeben, . . . bitte ich doch wenigstens um die Erlaubnis, unsere Abreise zu verschieben, und zwar bis zur glücklichen Rückfehr Eurer Majestät [nach Spanien: Rarl war nänlich gerade auf einem Zug gegen Frankreich begriffen]. Dann wird mit Eurer kaiserlichen Gunst ein jedes Schifflein wieder fahren können, dem solches auch bei günstigem Wind jetzt nicht verstattet ist."

Aber auch der Raiser vermochte nicht gegen den scharfen Gegenwind anzukommen, der aus Lissabon blies. Prinz Philipp, seit November 1543 mit der Infantin vermählt, versicherte zwar wiederholt den Herzog seiner persönlichen Gewogenheit und des Bunsches, ihn an der Spize seines Hoses zu sehen, wollte es aber begreislicherweise nicht von vornherein mit seiner jungen Gemahlin verderben. So kam die Sache nicht vom Fleck. Franz und Eleonore litten schwer unter der beständigen Ungewisheit und unter dem üblen Eindruck vor der öffentlichen Meinung: "Wag es gehen, wie es will, ich ernte nur Widerwärtigkeit und Verdemütigung", klagte Franz dem Kaiser! "Denn vollzieht sich mein Amtsantritt, so geschieht es unter dem Mißbehagen der Betroffenen; bleibe ich hier, so denken die Leute, unser Mißverdienst sei Schuld daran." Deshalb die wiederholte Bitte Borjas und seiner Gemahlin, mit Kücksicht auf seine Chre ihn aus der Lage zu befreien.

Sie hätten hinzufügen können, daß für eine so zahlreiche Familie der Ausfall eines Gehalts von 5000 Dukaten recht fühlbar werden mußte; war ja Borja durch den Tod des alten Herzogs mit einem Schlag "zum Bater von acht neuen Kindern geworden", wie er sagte², und da es ihm widerstrebte, die Diener seines Baters zu entlassen, mußte er auch für ein verdoppeltes Gesinde aufkommen. Troh der ca. 40000 Dukaten jährlicher Einkünste, die das Herzogtum (hauptsächlich durch Zuderrohrpflanzungen) abwarf, war nach Bollziehung des väterlichen Testaments eine Schuldenlast von 24000 Dukaten stehen geblieben, und der Bersuch, die Stiesmutter als Teilerbin auch zur teilweisen Deckung der Schuldenlast heranzuziehen, hatte obendrein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 463 472 f. <sup>2</sup> B. II 445.

Der offizielle Grund aber war der: "Man hätte erwartet, über die Besetzung eines solchen Amtes vorher befragt zu werden" — das galt eigentlich dem Kaiser; und der armen Herzogin gab man zu verstehen, nachdem man sie monatelang auf Antwort hatte warten lassen, sie hätte als gebürtige Portugiesin niemals dieses Amt annehmen dürsen, ohne vorher sich des Wohlgefallens Ihrer Hoheit zu versichern. Die Unterlassung sei nicht mehr wieder gutzumachen! — Ein ungemein hartes Schreiben des Infanten Luis belehrte die Herzzogin darüber. Darin heißt es.

"An der Unterlassung einer so gebührenden Ehrenpslicht konnte ich sehen, daß Sie nicht viel Wert darauf legen, die Willensmeinung Ihrer Hoheit zu erfahren.... Es konnte ja den Eindruck machen, daß Sie mit dem Degen in der Hand in dieses Haus eindringen wollten, während dies natürlich nur mit Liebe und geneigtem Wohlwollen möglich war." Mit diesem Brief vereinigten sich die hochsossiellen kurzen Schreiben des Königs Juan, der Königin Katharina und der Infantin Maria am selben Datum, den 30. August 1543.

Das maren ebenso viele Reulenschläge für bie iconen Soffnungen bes herzoglichen Baares. Eleonore erholte fich nicht mehr babon. Den Brief des Infanten übersandte fie dem Raifer und fügte bei 2: "Danach wird Eure Majestät ermeffen tonnen, welche Behandlung ich in der Nähe zu gewärtigen hatte, wenn man mir von weitem berartiges zumutet. Gott sei Dank nennen fie in diesem Brief die Sould, die ich haben foll. . . . Nachdem ich aber ichon feit langen Jahren Eurer Majeftät gedient und soviel Enaden und Wohltaten aus Eurer Raiferlichen Sand empfangen habe, lag mir boch einfach bas zu tun ob, was Eure Majestät mir aufgetragen hatten. Auch hatte ich als verheiratete Frau dem Willen des Herzogs zu folgen.... Ich habe ja ichon von jeber, wenn Gure Majestät mit mir in Diefer Sache sprachen, die Schwierigkeiten angeführt, die meinem Amtsantritt bei einer folden Stimmung gegenüberstanben. Jest tann ich erst recht nur inständigst bitten, mich nicht dorthin zu schicken. . . . " Im felben Sinne ichrieb ber Herzog 9: "Wenn auch Gure Majestät

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 675. <sup>2</sup> B. I 575. <sup>3</sup> B. II 462.

in dieser Sache nicht gewillt sind, dem König [von Portugal] nachzugeben, . . . bitte ich doch wenigstens um die Erlaubnis, unsere Abreise zu verschieben, und zwar dis zur glücklichen Rückehr Eurer Majestät [nach Spanien: Rarl war nämlich gerade auf einem Zug gegen Frankreich begriffen]. Dann wird mit Eurer kaiserlichen Gunst ein jedes Schifflein wieder fahren können, dem solches auch bei günstigem Wind jest nicht verstattet ist."

Aber auch der Kaiser vermochte nicht gegen den scharfen Gegenwind anzukommen, der aus Lissabon blies. Prinz Philipp, seit November 1543 mit der Infantin vermählt, versicherte zwar wiederholt den Herzog seiner persönlichen Gewogenheit und des Wunsches, ihn an der Spize seines Hoses zu sehen, wollte es aber begreislicherweise nicht von vornherein mit seiner jungen Gemahlin verderben. So kam die Sache nicht vom Fleck. Franz und Eleonore litten schwer unter der beständigen Ungewißheit und unter dem üblen Eindruck vor der öffentlichen Meinung: "Wag es gehen, wie es will, ich ernte nur Widerwärtigkeit und Verdemütigung", klagte Franz dem Kaiser. "Denn vollzieht sich mein Amtsantritt, so geschieht es unter dem Mißbehagen der Betroffenen; bleibe ich hier, so denken die Leute, unser Mißverdienst sei Schuld daran." Deshalb die wiedersholte Bitte Borjas und seiner Gemahlin, mit Kücksicht auf seine Chreihn aus der Lage zu befreien.

Sie hätten hinzufügen können, daß für eine so zahlreiche Familie der Ausfall eines Gehalts von 5000 Dukaten recht fühlbar werden mußte; war ja Borja durch den Tod des alten Herzogs mit einem Schlag "zum Bater von acht neuen Kindern geworden", wie er sagte², und da es ihm widerstrebte, die Diener seines Baters zu entlassen, mußte er auch für ein verdoppeltes Gesinde auskommen. Troh der ca. 40000 Dukaten jährlicher Einkünste, die das Herzogtum (hauptsächlich durch Zuderrohrpflanzungen) abwarf, war nach Bollziehung des bäterlichen Testaments eine Schuldenlast von 24000 Dukaten stehen geblieben, und der Bersuch, die Stiesmutter als Teilerbin auch zur teilweisen Deckung der Schuldenlast heranzuziehen, hatte obendrein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 463 472 f. <sup>2</sup> B. II 445.

noch einen peinlichen Prozeg beraufbeschworen . Co mußte die Bufunft seiner Rinder dem Bergog nicht wenig Sorge machen. Wir tennen icon bas beliebte Auskunftsmittel in den Gelbichwierigkeiten abeliger Familien, ihren Rindern die einträglichen Pfründen von Ritterorden und ähnliche geistliche Stellen zu erwirken, und zwar auch mit ber Befugnis, fie bis gur Mündigkeit durch mittelmäßig befoldete Bertreter verwalten zu laffen. Go bemuhte fich ber Bergog jest aufs angelegentlichfte für feinen elfjährigen Juan um die Rommandoftelle bon Jativa2, nachdem icon früher fein Salbbruder Bedro Galceran als Anabe von 12 Nabren "Grokkomtur" des Montesa = Ordens geworden war und durch Franz' Empfehlung auch Aussicht auf die Großmeisterstelle batte 3. Allein für Juan lehnte ber Raifer biegmal ab, wegen allzu großer Jugend des Randidaten. Glücklicher mar ber Bergog vier Jahre fpater mit einem Gesuch an Bapft Baul III., die Güter des berftorbenen Herzogs Giovanni Borgia (von Camerino) in der Proving Balencia für Juan ju erhalten. Aber bafür ging im felben Jahr (1549) ber genannte Erbichaftsprozeg endgültig ju Borias Ungunften aus 4.

Empfindlicher allerdings als alle Gelbsorgen war die anhaltende Bloßstellung im Chrenpunkt. Bereits machten sich die Folgen fühlbar: ber Herzog hatte sich über offenbare Übergriffe zu beklagen<sup>5</sup>, die sich fich königliche Beamte auf seinem Gebiet erlaubten. Die üblen Er-

<sup>1</sup> B. I 367 ff. 278 280 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. II 475 682 ff. . <sup>8</sup> B. I 482 ff.

<sup>\*</sup> Nieremberg und Gienfuegos fügen hier folgende Anekbote an: Der Herzog sei auf die Nachricht vom verlorenen Prozeß "freudestrahlend" (ob des Gewinns für die Demut) zu den Klarissen geeilt und habe dort die frohe Botschaft überbracht, daß der Prozeß für ihn verloren sei — und dies, nachebem er sich jahrelang um den Sieg gemüht hatte! Uns genügt die Feststellung des P. Araoz, der sich bei seinem Besuch im Jahre 1546 um eine friedliche Sinigung demühte und uns versichert, die Angelegenheit habe ohne Schuld von seiten des Gerzogs viel Unruhe und Berdruß verursacht und die endliche Beilegung könne nur zur Ehre Sottes gereichen (\*16 151 v). Natürlich war es eine gewisse Erleichterung für Borja, als der heikle Prozeß endlich vorbei und die Unsicherheit gelöst war (B. II 563).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> B. II 509; I 594.

infamque u trebe harida das burnis Refaher der Korangelen. de identique faterefelaficier und unidialide fut aficier les Luiers das Beriager Livings norilier und ter weberiore Lusbruck ter Leinahme mit innvegnissier konner das ales enhilke kora berlid vas e m hirfergurf nur fallefild fals. we cidfidrelis de Bei fen fam. Arimas fam úm vele Fridring fændanig ton Tak hider Breefer u Brewing von 1ach egentlich nur sne "Luderz" geneien, we et si dannak udung filiete. Diet sur dan Luder legen gelofen, an desen Hanf ihm "nehr gelegen von dis an det ganzen Wah". Die Lorieitung hans der enwindungen Lunt pendia. Er tonne es noci noir rect insen. Ivor ton im red und jenes in Commencia, not morar legemen non : idea es i emas macres undere qu'iemmenen, una emas macres feller los Laglist qu'imagen. Beque fisi dais er isà irindue dais er Cape und um Çufe ves. Uder fem Anf verdalle. La man n naiterfid : Zirfengurf. Weit, Keifrum, Fice — we forme ich mit darmi nene koffung ieger! "Ann doch die Belt nur geben, nas de bar' drage e jege<sup>r</sup>. Kun de keben gemonden, nas in Carrilla nun Erfennins van

📑 🕯 needoutout, wie die neue Ginital der jangen Meniden importer si i enoi neerio Lerei importonner: ma mer 2001 June l'élère. Celoi de Course il reciosen. Ode vo im nur úsier 1000 Zemesta Bore 1001 iolijen Terrim 15light me be britender !:

. Es ft fine die Sinne niniger me. Miger die maem inger. nos is voler, ti vei, doj de cleu proj ind de fire Menher externer; doi die Newier mar die find newie besten, sondern die mát nac Geffy serimger, und daj nur de u Bahrier u Girer ind, de naci Goues Gre und Gerierrichung mainen. Ung damider der Tod fommen oder das Exicu denem, dan einem folden Minn inne nan inger: Bener til igne harr, mit den hæren på inster -Pi III. T. ' Im Bref si m P. Zider genden. Ber fic n icider Brown einem Kerricuren feines Jamein gegenider mistrocht.

der verrät, daß der Sauerteig der Bergpredigt in seiner Seele zu wirken angefangen hat. Die Rraft und Tiefe driftlicher Welt-auffassung hat von ihm Besitz ergriffen.

Gine eigenartige Beleuchtung erhält der Brief durch den Zusammenhang mit einem Ereignis, das auch den starren Stolz der
portugiesischen Majesiäten mit heiliger Furcht erfüssen konnte: Am
12. Juli 1545 starb die Infantin Maria eines frühen Todes, drei Tage nachdem sie einem Knaben das Leben gegeben hatte, der später unter dem Namen Don Carlos eine so unglückliche Berühmtheit erhielt. Sine merkwürdige Fügung wollte es, daß der Tod der jungen Mutter durch die Unerfahrenheit oder Nachlässigkeit ihrer Oberhofdame verschuldet wurde. — Ob man jest nicht bedauerte, die Dienste der bewährten Herzogin von Gandia verschmäht zu haben?

Franz und Eleonore waren tief erschüttert durch das Unglück des Kronprinzen Philipp. Fast priesterliche Trostesworte hatte Franz für ihn 1:

"Ich kann mir benken, was Eure Hoheit fühlen müffen. Doch hoffe ich sehr, daß Eure driftliche Gesinnung sich so gut in den Willen unseres Herrn ergibt, daß sie vor Gott eine große Bermehrung an Gnade verdient. Denn das sind wirklich Gelegenheiten, die man nicht verlieren darf. Wenn unser Herr uns heimsucht und wir mit Demut und Ergebenheit annehmen, was seine gütige Hand uns austeilt, so verpflichten wir ihn gewissermaßen, daß er mit um so größerer Liebe und Gnade uns immer an seiner Hand behält. Das pflegt gerade dann zu geschehen, wenn er uns prüft und seiner würdig sindet."

Man fühlt es durch, wie jedes Wort hier aus dem eigenen Erleben kommt.

Tob der Herzogin. Bald sollte es fich aufs neue bestätigen, handgreiflich wie noch nie, was er eben schrieb: bag Leiden Gnaden sind. Denn schon war Gottes Hand ausgestreckt über Gandia, um dem Herzog mit der schwersten Prüfung auch die schönste Enade zu erteilen.

Seit April 1544 war die Herzogin franklich. Ein schweres Bruftleiden, verbunden mit bofen Fiebern und Schwächeanfallen, zehrte

<sup>1</sup> B. II 508. Bgl. ben Brief Eleonores B. I 593.

an ihrer Rraft. Im Sommer glaubte Frang mehrmals ihr Ende nabe, wie er an Philipp fdrieb. Doch brachte eine Sobentur im füstenferneren Kamilienfit bon Castellon bel Duque einige Erleichterung. Frang mar immer um die Rrante, feine Berichte bielten Bring Philipp und die Ramilienfreunde über ihren Zustand auf dem laufenden. Im folgenden Frühjahr diente bas freundliche Sieronymitenfloster von Cotalba, nur zwei Stunden von Gandia, als Genefungs= beim. Die Rranke ichien wieder aufzuleben, und Borja wurde formlich weich bor Freude und Dankbarkeit, besonders in seinen Briefen an Bring Philipp, ber durch öftere Erfundigungen der Rranken feine Sympathie bewies 1. 3m Unglud tut ein kleines Tropfchen Ol icon wohl. Gin Schimmer der alten Glückssonne glitt borübergebend über Gandia: eine Zeitlang ichien felbit ber Weg jum Sof wieber frei, infolge ber energischen Willensaugerung bes Raifers 2. Denn noch lebte damais die Infantin. Da tam ber 12. Juli. Maria verschied. Dit einem Windstoß mar alle hoffnung weggeblafen, allerdings auch die Sorge, soweit sie aus der Ungewißheit tam. In dem erwähnten Brief an P. Faber zeigt fich Borja fictlich erleichtert. "Ich finde, bag meine Seele ,wie ein Sperling der Schlinge ber Berfolger entronnen' ift (Bf. 123, 7). Gepriefen fei ber herr, ber biefe Wolfen gerftreut bat, gepriesen fei er für seine Bunder, da ihre Bobeit Sie Infantin] jest bes himmels herrlichkeit genießt."3 - Aber icon tauchte bas andere Sorgengespenst von neuem auf: Die Genesung Cleonores war nur icheinbar gewesen. Es trat ein Rückfall ein. Noch eine große Freude mar der Leidenden beschieden: im November 1545 fab fie fieben Jefuiten in Gandia einziehen, die zum Unterricht der Boltsjugend und zur Eröffnung einer höheren Schule tamen. Damit batte Janatius einen Lieblingswunsch des Herzogspaares erfüllt, das feit Barcelong rege Begiehungen mit den Batres unterhielt und nichts fehnlicher munichte, als die feeleneifrigen Priefter dauernd für ihr Landden ju gewinnen. Die Gründung bes Rollegs erlebte Eleonore nicht mehr, aber die Batres waren wenigstens da. Um 12. März 1546 bat Franz den P. Faber in einem Brief um ein besonderes Memento

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 688 ff. <sup>2</sup> B. II 691. <sup>3</sup> B. III 10.

für die Herzogin. Es ging mit ihr sichtlich zu Ende. In allen Kirchen des Herzogtums wurden Fürbitten abgehalten. Franz verdoppelte seine ohnehin reichen Almosen. Basquez und Ribadeneira erzählen mit Berufung auf die besten Gewährsmänner, eines Tages habe der Herzog vor einem Kreuz in leidenschaftlichem Gebet mit Gott um das Leben seiner teuren Gattin gerungen. Da wurde es plöglich klar in ihm, und eine innere Stimme sagte ihm, es sei nicht Gottes Wille, daß Eleonore lebe. Und Franz legte sein Liebstes in die Hände des Allmächtigen. Am 27. März 1546 verschied die Herzogin, nachdem sie aus der Hand des P. Oviedo die heiligen Sterbesakramente empfangen hatte, begleitet von den Trostworten und Gebeten ihres Gatten und ihrer Kinder.

Es war ein schiner Tod, und bei allem Schmerz voll Trost für Borja. "Was soll ich von Ihrer guten Freundin anderes sagen", schreibt er an P. Araoz², "als "Dominus mortificat et vivisicat" (Bom Herrn ist Tod und Leben: 1 Kön. 2, 6). Denn war schon ihre Krankheit ein gar wunderbares Absterben, so wurde sie bei ihrem übergang und Ende erst recht wunderbar getröstet."

Die erbauliche Haltung der Hinterbliebenen bestätigt ein handschriftlich überlieferter Brief des P. Oviedo aus Gandia, den 3. April 15463: "Seine Durchlaucht hat diese Heimschung des frommen Todes der Frau Herzogin wie von der Hand Gottes angenommen, dem er zu gefallen trachtet, indem er sich mit seinem heiligen Willen vereint. Auch der Schmerz aller dieser Herren [der Kinder der Verstroehen] beruhigt sich allmählich beim Empfang des Sakraments der Buße und der heiligen Kommunion."

Herzlich war die Teilnahme von nah und fern. Auch der Papft schidte einen Beileidsbrief .

Die mütterliche Rolle in der Erziehung der Kinder übernahm nunmehr die Schwester der Berftorbenen, die seit langem bon der Familie unzertrennliche Juana de Meneses.

¹ Cienfuegos (III 1) und andere machen das Kruzifix wunderbar rebend; siehe z. B. das Titelbilb bei Nieremberg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. I 598. <sup>3</sup> \*16 155. <sup>4</sup> Gebruckt in A. I 285 <sup>1</sup>.

## Zweiter Teil. Jesuit.

Erftes Rapitel. Zesuit intognito (1546—1551).

Um Sheibeweg. Frang ftand jest bor feiner großen Entfdeidung. Man mag fich wundern, wie geringe Gile bie Borfebung hatte, ibn aus ber Welt zu führen. Aber alles zu feiner Zeit. Wer am Ausgangspuntt eines langen Weges fteht, fieht nicht ans Ende. In feltenen Fällen mag wohl ein ahnungsvolles Schauen für einen turgen Augenblick dem überraschten Blick das Land der Zukunft enthüllen, und es mag sein, daß Borja etwas Ühnliches erlebte: In jener denkwürdigen Stunde, da er an der Bahre der Kaiserin stand und das grelle Licht des Todes über den irdischen Dingen lag, da ftand es wohl geheimnisvoll, aber deutlich bor ihm, das ferne Türmchen des Heiligtums, und er merkte fich das Ziel. Aber ruhig, mit bernünftiger Überlegung seben wir ihn seine Strafe weiterziehen, mit einer gewiffen Beierlichkeit, wie einer, ber das Leben erkannt hat. Nirgends, auch im Unglud und in den Enttaufdungen der Berlaffenheit nicht, hat er die ruhige Besinnung berloren und ift querfeldein gelaufen. Das ware ja die Flucht aus seiner Alltagspflicht gewesen, die er als Gatte, Bater und Bergog erfüllen mußte.

Nun war die Gattin tot. Die Kinder näherten fich dem Alter, in dem sie sich selbst weiterhelfen konnten. Der Kaiser hatte seit Jahren seiner nicht mehr bedurft. Borja war frei. Mit seinen 36 Jahren stand er im kräftigsten Mannesalter; er hatte noch Zeit zu einem ganz neuen Leben, und diesmal durfte er es sich selber geben und bestimmen.

Wohin fich wenden?

Der Ehrgeiz für eine weltliche Laufbahn war durch die Prüfungen der letzten Jahre merklich abgekühlt. Noch immer war er seines Herrn Basall auß ganzer Seele; aber dieser Seele fehlte die unbefangene, sozusagen naive Begeisterung von ehedem; für irdische Ideale war sie flügellahm geworden.

Underseits, in feinem ftillen Landstädtchen ju figen in ruhiger Gemutlichteit wie fein verftorbener Bater, das brachte Frang nicht fertig. Dazu mar er zu fehr ber Borja nach bem Schlag ber entfernteren Borfahren, auch biel zu großzügig erzogen. Was er aus Liebe gur Gattin brei Jahre lang getan, bas mare auf die Dauer boch zu unnatürlich für seinen Bormartsdrang gewesen. Er mußte ftreben. fich bewegen auf ein hobes, immer boberes Ziel. Sein Berzogtum schien ihm zu tlein; die letten Jahre hatte er immer etwas nebenber ober vielmehr obendrein gehabt, tropbem er eigentlich immer nur mit einem Jug in feinem Ländchen ftand und jeden Augenblick mit Abberufung rechnen mußte. Balb war es eine instematische Ruftenbefestigung in Bandia, die ibn beschäftigte, bald die Gründung eines Dominitanerklofters mit Schule in Lomban, die Betehrung der Maurenfinder, die Berufung der Jefuiten und die Gründung eines Rollegs, ichließlich fogar einer eigentlichen Universität; und alles nicht nur geplant nach Art eines flatterhaften Sanguinifers, ber bon einem zum andern fpringt und nichts vollendet, sondern alles in Angriff genommen und durchgeführt. Nur einmal mußte er ein begonnenes Werk wieder abbrechen; da ware aber die Fortsetung finnlos gewefen: die vermeintliche Entdedung einer Goldgrube auf feinem Gebiet stellte sich als boswilliger Betrug heraus, durch den er vorübergehend beinahe fich täuschen ließ. Im übrigen ift Borja in seinem Unternehmungsgeift und seiner Rraft noch gang ber Bigekonig. Darin pagt er von vornherein in die Gesellschaft des Ignatius, beffen Sinn trot Ruble ber "Indiffereng" burch und burch auf ben Romparativ gestimmt ist', deffen Seele Feuerseele ist trop der verhaltenen Araft des reifen

¹ Magis affici — se señalar — maius servitium Divinum und ähnliches an unzähligen Stellen von Exerzitien, Konstitutionen, Briefen.

France on Linear of the state Linear in Printer of

in I seem a right mar in the in the The second of th TO THE PARTY STREET, ST. T. T. The second of th ar at the time and the time and THE RESERVE THE PARTY OF THE PA the same of the sa THE REAL PROPERTY OF THE PROPE is a train with the limit of the cothe same of the sa The same of the sa A TANKE IN A THINK OF THE PARTY II the same I to the same of the Party of th THE RESERVE OF THE STATE OF THE PARTY OF THE THE STREET OF THE STREET, ST. IN STREET, ST. The course control of the course of the course of the course The state of the s THE PARTY IS NOT THE THEFT IS NOT THE TO THE OR DESIGNATION OF CHILDREN. The same of the sa E LITE ? LESTE & COMMITTEE I STATE BY R . II TIM THE DESIGN TO SEE THE LAND The state of the s H THE CHILDREN COIL TO B . HOLD IN T W - E I BOURN II IN IN IN II - : THE REPORT OF THE PARTY OF PARTY. I S JOHN THE WAS US. AND IT THE

<sup>- 11 10</sup> 

<sup>----</sup>

zu, sifftete sogleich Gebäude und Garten und sorgte teils durch eigene Schenkung teils durch Sammlung bei reichen Freunden für eine hinreichende Jahresrente. Die Erziehung der Maurenkinder wurde in einem Nebengebäude in den Gesamtplan einbegriffen.

P. Araoz war von dem apostolischen Eifer und dem demütigen Eingehen des Herzogs auf Ignatius' Absichten so überrascht, daß er dem heiligen Ordensstifter schrieb<sup>1</sup>: "Das ist eine Seele, in der sich Gott wunderbar zeigt.... Seine Güte und Bollkommenheit läßt sich gar nicht beschreiben." Und zwei ungedruckten Araoz-Briefen<sup>2</sup> entnehmen wir solgendes: "In Sachen des Kollegs unterwirft er sich ganz dem Bunsch des P. Mag. Ignatius,... er ist so lenksam (subdito), daß es die beschämen muß, die unter dem Gehorsam stehen."

So kam denn im Spätjahr 1545 die kleine Schar von sieben Zesuiten nach Gandia, von denen erst einer, Andreas von Oviedo, Priester war; es ist der erste Versuch in der Geschichte des jungen Ordens, eine Anstalt für Erziehung und Unterricht der auswärtigen Jugend zu übernehmen. Denn bisher hatten alle Ordens-"Kollegien" ausschließ- lich Mitgliedern der Gesellschaft gedient. Auch eine andere geschichtliche Merkwürdigkeit begegnet uns bei dieser Gründertruppe: der Rektor wurde nach Ignatius' Weisung durch Wahl der Hausgenossen bestimmt — zum ersten und letzten Male, soweit wir wissen.

In einer alten Handschrift findet sich einiges Nähere über die Ankunft der Sieben. Unter dem 13. Dezember 1545 berichtet da P. Miron aus Balencia: "Mag. Andreas [Oviedo] ist hier mit [Fr.] Franz Gallo [nach seiner französischen Heimat so genannt; sonst Onstroi] eingetrossen. Ersterer begab sich sogleich nach seiner Ankunst zum Herzog, um sich vorzustellen; er war nämlich gerade in Lombay, sünf Meilen entsernt. Es wurde verabredet, nach der Ankunst der aus Rom erwarteten Scholastiker sollten sogleich alle zusammen nach Gandia kommen. Am 1. November trasen jene hier ein. Ich begab mich nach Gandia, um vorerst noch einiges mit dem Herzog zu besprechen. Er ist entschlossen, alles, was auf das Kolleg Bezug hat, in die

Hande unseres Baters Mag. Janatius zu legen, und er tut es mit folder Freiheit und hochherzigkeit, daß es jum Staunen ift. Wirtlich, ein bochbeanadeter Menich, der vieles zur Ehre Gottes unternimmt! Nach diesen Besprechungen zogen die [fechs] Fratres mit Mag. Undreas von bier nach Gandig. Es war der 16. Robember." Boria war überglücklich. "Alle befinden fich wohl, tragen fie boch Gott in ihrer Seele", ichreibt er mit einer ichonen Wendung an Janatius 1. "Den Troft, den mir ihre Ankunft und bann noch ber Besuch bes P. Argoz bereitete, will ich nicht ichilbern, Sie konnen fich's wohl benten. Mogen die Engel bem herrn ber herren unendlichen Dant fagen für die Erweise seiner Barmbergigkeit, die er mir undankbarem Sunder gemährt, indem er mir feine Diener ichidt, damit fie mich anhören, zu mir reden und meine Nöten heilen! Gelobt sei bie unendliche Liebe Gottes! D wenn Guer Hochwürden mich kannten und wüßten, wer ich bin, wie mußte ba in Ihnen die Liebe Gottes machfen beim Anblick deffen, mas er in mir wirkt! ... Die Rosenkranze, welche die Fratres aus Rom mitbrachten, habe ich erhalten; innigen Dant dafür von der Bergogin Soie noch lebte], von Donna Juana Ther Schmagerin ] und mir. ... Wir empfehlen uns fehr in Ihr Gebet und bitten im herrn, uns mit Ihren Briefen nicht zu bergeffen."

Nicht nur die neuen Ankömmlinge in Gandia wurden von ihrem Gastherrn mit Aufmerksamkeiten überhäuft, auch die Jesuiten in andern spanischen Städten ersuhren seine Großmut. Wiederum schreibt darüber P. Oviedo, gerade ein Jahr nach seiner Ankunst in Gandia2: "Seine Durchlaucht wünscht sehr, unsere Gesellschaft möchte sich in Saragossa niederlassen, und es scheint, daß er dafür einen Weg sindet. Er gibt nämlich Herrn Dr. Torres dorthin einen Brief mit an Donna Luisa, seine Schwester, sowie an verschiedene Herren und den Erzbischof, mit der Begründung, daß Seine Durchlaucht dort ein Haus besigt und es dem Orden überlassen will. Ebenso wünscht er, es möchte in Alcalá ein Rolleg zustande kommen, und zu diesem Zweck schreibt er an den Erzbischof von Toledo einen äußerst liebevollen Brief. Desgleichen scheintes, daß er bei seinem persönlichen Eiser und dem Interesse seiner Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 510.

<sup>\* \*16 155.</sup> 

wandtschaft die Mittel finden wird, damit auch in Sebilla einige Scholastiker der Gesellschaft ihre Studien machen können. Groß ist sein heiliges Verlangen, die Gesellschaft zur Ehre Gottes ausgebreitet zu sehen."

Welcher Geist ihn führte, läßt sich am besten aus seinen Briefen selbst entnehmen. Um 28. Mai 1545 schrieb er an Ignatius im Zusammenhang mit seinem Gründungsplan 1: "Möge es dem Herrn gefallen, uns dankbar verstehen zu lassen, was es ist, wenn er jemand ruft, um sich seiner zu bedienen, da er doch seiner nicht bedarf, und wenn er ihn so zu dem Werk heranzieht, das er seinem heiligsten Sohne vertraute! Ich bin sicher, wenn das nach seinem wahren Wert eingeschätzt würde, verließen die Könige ihre Geschäfte, um den Dienern Gottes zu dienen."

Man meint es mit Augen zu sehen, wie die Fäden sich schlingen. Die Berufung der Patres und die Stiftung des Kollegs bewirkt beim Herzog eine Interessengemeinschaft mit dem Orden, die seine Kräfte und Strebungen unmittelbar in dessen Dienst herüberzieht und der Araozschen Wendung vom "Herzog, der ganz der Gesellschaft gehört", einen ebenso greifbaren Inhalt gibt, wie der Ignatianischen Hörlichkeitsformel von der "Gesellschaft, die ganz Eurer Durchlaucht gehört".

Noch tieferen Einblid in Franciscos Innenleben gewähren folgende Zeilen an Ignatius, die er in jenen Wochen schrieb; sie enthüllen zugleich einen andern Charakterzug in seinem Wesen. Nach einem Lobpreis auf die jungen Ordensgenossen von Gandia fährt er fort2: "Wenn mich auch meine Sünden hindern, einer von den Söhnen des auserwählten Volkes zu sein, so gehöre ich durch Gottes Güte wenigstens zu denen, denen er das Verlangen gab, "von den Vrosamen aufzulesen, die vom Tisch der Herren fallen" (Matth. 15, 27). So bitte ich denn mit ebenso großer Kühnheit wie die Kananäerin, wenn auch nicht mit ihrem Glauben, Euer Hochwürden möchten mir von Gott eine besondere Inade erstehen, um die ich mich seit einiger Zeit bemühe. Ich sehe, daß er sie geben will und bereits damit beginnt;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 506. <sup>2</sup> B. II 511.

aber meine Schwäche ift imftande, in einer Stunde wieder zu berberben, mas ber Engel Gottes in einem Monat aufgebaut hat. Deshalb brauche ich dringend Beharrlichkeit, um immer wieder bon born anzufangen und das Umgefturzte neu aufzurichten. . . 3ch will Ihnen mein Unliegen bertrauen: Der herr gab mir bas Berlangen, ich möchte mit dem Propheten fagen können: ,3ch fab den Berrn jederzeit bor meinen Augen' (Pf. 15, 8). Wollen alfo Euer Bochmurben burch Ihr Gebet mir bor Gottes Angeficht gutigft bagu berhelfen, damit fich an mir erfülle, was Gott felbst in seinen Geschöpfen wirken will, nämlich die ftete Gabe ber Beschauung, ju ber wir geichaffen find. Wohl febe ich, daß ich viel verlange und daß es etwas toftet. Aber wenn einer das Feuer bittet, daß es warmt, ist feine Bitte nicht gerecht? Go hat auch ber Mensch mit einer Bitte recht, wenn es ihn verlangt, in Beschauung seinen Schöpfer zu finden, ihn ju loben und ju preisen. - Gebe Gott, baf Guer hochwürden mir antworten: "Dein Glaube hat dir geholfen!"

Man bebenke, daß Franz noch nicht Witwer war, als er die obigen Zeilen schrieb! Da wird es klar: Eleonores Tod führte wohl kaum ein neues Element in die Entwicklung seines Beruses ein; nur mehr eine Schranke ward dadurch beseitigt. Als kurz darauf, im Mai 1546, P. Faber zur Grundsteinlegung des Kollegs nach Gandia kam, genügten die zwei Tage seines Aufenthalts, um in eingehender Unterredung mit dem Herzog dessenheiten einer Lösung zuzuführen. Mit großer Sehnsucht hatte ihn Franz erwartet, wie er an Araoz schrieb; "und wenn er es auch eilig hat, ich sinde mich selbst für wenige Stunden seines heiligen Umgangs nicht wert". So verehrte er den ersten Gefährten Ignatius', den Mann des Gebetes, den geistlichen Vater eines Canisius und vieler anderer.

Am liebsten möchte man mit Hilse eines Tagebuchs, etwa wie es die späteren Jahre bieten, jenen seelischen Borgängen genauer nachtasten, die mit dem Entschluß zum Ordensstande endigen. — Die Quellen erlauben es nicht. Wir sehen nur die Schritte des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. I 598.

Helden, der den entscheidenden Abschnitt seines Weges überwindet. Als Faber von Gandia schied, war er bereits der Bote eines Gebeimnisses an Ignatius 1, dessen Inhalt unschwer zu erraten ist. Unmittelbar darauf machte der Herzog die Exerzitien, und zwar annähernd die großen, einen Monat lang, unter Oviedos Leitung 2. An deren Abschlüß, es war der 2. Juni 1546, verband er sich durch folgendes Gelübde der Gesellschaft Jesu:

"Im Namen unseres Herrn Jesus Christus mache ich, Franz von Borja, Herzog von Gandia, das Gelübde der Reuschheit und des Gehorsams dem Obern der Gesellschaft Jesu, wenn er mich aufnehmen will, für jedes beliebige Amt, sei es Pförtner oder Koch oder sonst etwas, sobald ich die Geschäfte erledigt haben werde, zu denen ich im Gewissen verpflichtet bin; und dieses Gelübde, der Gesellschaft anzugehören, wenn man mich aufnimmt, legte ich ab am 2. Juni, am Vorabend von Christi himmelsahrt: Der Herzog von Gandia."

In einer fpateren Aufzeichnung feines Tagebuchs forieb Frang in ber Erinnerung an dieses Ereignis folgendes:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chr. I 187. Orl. VI 76.

<sup>2</sup> Richt unter Fabers Leitung fann er bie Exergitien gemacht haben (wie Basauez, Nieremberg, Bartoli, Niewenhoff, Cornely meinen), am allerwenigsten bie großen, ba Faber nach feiner eigenen Mitteilung nur zwei Tage in Ganbia blieb (F. 424). Auch war es nicht jum erstenmal, wie Suau meint. papftliche Exergitienbulle Pastoralis officii cura vom 31. Juli 1548 fpricht bon ber perfonlichen Erfahrung, Die er (Bergog Frang) fowohl in Barcelona als auch in Balencia und fclieflich in Ganbia bon ihnen gewonnen habe (vgl. auch oben S. 54, besgleichen Orl. III 76: Cienf. II 14, 2). Es icheint hochft naheliegend, daß von den zwei abeligen Exerzitanten Oviedos "von hervorragender Qualität, von benen fich viel im Berrn erwarten läßt" (Br. 783), ber eine niemand anders mar als Frang von Borja. Ober wer fonft konnte es fein, ber "fich mit großer Rlarheit und Renntnis ber Gefellichaft jum Gintritt enticoloffen hat und feinen Coritt in Balbe auszuführen hofft"? -Darauf fahrt ber Brief mit ber Schwägerin und ben Töchtern bes Bergogs weiter! Das fagt genug; bem guten Dviebo mar bas Berg voll, und fo lief ihm ber Mund über. Tatfachlich machte Franz im Mai 1546 bie Exergitien und trat ein.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> B. III 15. <sup>4</sup> B. V 828.

"Es war ein Tag des Jubels: "Siehe, der Bater liebt dich!" (Joh. 16, 27). Hoffnung und Freude."

Näheres erfahren wir erst aus P. Oviedos chiffriertem Brief an Ignatius vom 22. September 1546 1:

"Hiermit genaue Mitteilung über ben Entschluß bes Bergogs: Er machte die Exerzitien, und als er zu ben Wahlbetrachtungen tam, entichied er fich nach binreichender Gelbftprufung mit großer Rlarbeit, burch natürliche Grunde wie auch unter geiftlichen Tröftungen für bie Gesellichaft und fo erwartete er den ihm bezeichneten Tag, um feinen Entschluß auszuführen. Um Borabend bon Christi himmelfahrt teilte er mir mit, er wolle seine beilige Absicht verwirklichen, beichtete und kommunizierte. Rach der Meffe fagte er mir, es icheine ibm gut, barüber ein Gelubde gu machen. 36 antwortete, wie es mir richtig ichien, und überließ das Wie feiner Frommigkeit. Er wünschte es in meine Bande abzulegen, wovon ich mich zu entschuldigen suchte. Aber ba er barauf bestand, ftimmte ich zu, und fo legte er in meine Sande bas Belübbe ab, in die Gefellicaft einzutreten, sobald er feine Angelegenheiten erledigt habe, die er übrigens eifrigft betreibt: ich bin dafür Zeuge. Denn fo febr verlangt er, feinen Entichlug verwirklicht zu feben, baß er nicht bis morgen warten würde, wenn bies möglich ware. Die Hauptsorgen, die ihn gegenwärtig noch hindern, find die Berbeiratung zweier erwachsener Rinder, des Marquis (Carlos) und Donna Isabellas, sowie ein Brogeg, ben er mit seinen Geschwiftern und ber Stiefmutter führt (f. oben S. 60), ferner bie Übertragung feiner Pfrunde an einen feiner Gohne. . . . Er will feinen Rindern genug hinterlaffen, daß fie ehrbar, aber ohne Überfluß leben konnen. Unterdeffen wird das Rolleg fertig werden und auch das Rlofter in Comban, welches er geftiftet bat. Für das Jahr 1547 bentt er bollständig frei zu fein, und es ift immer fein Borfat gewesen, in Rom bei Guer Sochwürden einzutreten, weil es ihm fo am eheften paffend icheint. . . . Er ift 36 Jahre alt, bat eine gute Gefundheit, wenn er auch bie und ba bon etwas Gicht geplagt wird. Sein

<sup>1</sup> B. II 691 ff.

Talent ist groß und sehr für Wissenschaften geeignet. Deshalb habe ich ihm zum Studium geraten, obgleich sich der Herr nach meiner Ansicht überall seiner wird bedienen können, so sehr hängt er vom Willen Gottes ab und so weit ist er, bei einer großen Kenntnis der Heiligen Schrift, im geistlichen Leben fortgeschritten. Bon seinem Entschluß sind in Kenntnis gesetzt die PP. Araoz, Miron, Rojas; ferner hat der Herzog auch der Mutter Übtissin (seiner Tante Isabella — Schwester Franziska von Jesus) Mitteilung gemacht, die sich darüber sehr gefreut hat. So ist die Sache geheim, wie es für den Augenblick geraten erscheint im Herrn, der immer mit uns allen sei. Amen. — Berzeihen Sie die Ausführlichkeit! Euer Hochwürden gehorsamer Sohn in Christus unserem Herrn. Andreas von Oviedo."

Daß in der Berufsgeschichte Borjas ein Schwanten zwischen beschaulichem und apostolischem Ordensleben vorgekommen sei, wird nicht nur von Basquez, Ribadeneira und den folgenden Biographen berichtet, sondern es paßt so gut zum Seelenleben unseres Heiligen, daß man nur auf Grund tatsächlicher Gegenbeweise die Überlieferung verlassen dürfte 1.

Ursprünglich hätte P. Faber selbst dem Vater Ignatius in Rom seinen jüngsten Sohn anmelden und empfehlen sollen. So berichten ausdrücklich Polanco und Orlandini<sup>2</sup>. Es war ja auch schon vor den Exerzitien der Ausgang ziemlich sicher. Aber kaum war P. Faber ein paar Tage in der Ewigen Stadt, als ihn ein tücksches Fieder hinwegraffte. So starb der edle Jesuit, einer Mutter gleich, der ihr Kind das Leben kostet<sup>3</sup>. Die Gesellschaft Jesu tauschte einen Heiligen für den Seligen.

<sup>1</sup> Man braucht sich beshalb noch nicht die Behauptung Basquez' zu eigen zu machen (ber Suau offenbar aus dem Wege gehen wollte). Danach hätte der Herzog dem Frah Texeda ein reiches Almosen versprochen, wenn er ihm zum Eintritt in den Franziskanerorden raten könne; aber Texedas Bistonen hätten im Gegenteil die Entscheidung zugunsten der Gesellschaft Jesu gebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chr. I 187. Orl. VI 76.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wir sagen: "ber eble Jesuit". Hierfür ein carafteriftisches Merkmal: In seinem Tagebuch hat sich ber Selige unter bem 10. Juni 1543 aufgezeichnet, seit er Deutschland kennengelernt habe, bilbe für ihn ber Gebanke,

Sicher hat Faber sein Geheimnis noch Ignatius bertrauen können. Wird doch mehrsach überliefert, der heilige Stifter habe bei Fabers Tod die trauernden Gefährten mit dem Hinweis getröstet, daß die Vorsehung bereits einen Ersatz bereit habe — diese (und nahezu alle Biographen) hielten es für eine Prophezeiung 1.

Aufnahme in die Gefellschaft Jesu. In Gandia mußte es zweifelhaft erscheinen, ob Faber sich seines Auftrags habe entledigen können. Franz schickte deshalb einen Kurier nach Rom, und dieser brachte vom General folgende Antwort mit 2:

"Durchlauchtigster Berr! Mit Troft erfüllte mich die gottliche Bute durch den Entichluß, den fie Gurer Durchlaucht eingegeben hat. Mogen die Engel und alle beiligen Geifter im himmel ibm unermeglich banten! Denn wir auf Erden konnen es nicht genug für eine folche Barmbergigkeit, mit der er diese unsere geringfte Gefellicaft Befu erfreute, indem er Gure Durchlaucht in fie berufen bat. Aus Ihrem Gintritt wird ja die göttliche Borfehung, wie wir hoffen, reiche Frucht und geistliches Gut sowohl für Ihre eigene Seele ziehen wie auch für unzählige andere, Die bon foldem Beifpiel Rugen haben werden. Wir aber in der Gesellschaft werden uns aufgemuntert fühlen, bon neuem anzufangen, unferem göttlichen Familienvater zu bienen, da er uns einen folden Bruder geschenkt und einen folden Mitarbeiter verschafft bat; einen Mitarbeiter in biesem seinem neuen Weinberg, über ben er mir Unwürdigen die Obsorge einigermaßen anvertraute. Und so nehme ich Sie auf im Ramen bes herrn und betrachte Gure Durchlaucht bon jest an als unfern Bruder, und als foldem wird Ihnen mein Berg immer Die Liebe entgegenbringen, Die bem gebilbrt, ber mit folder Soch-

daß ein folches Bolt von der Kirche abgefallen sei, eine fortwährende Qual. Zu den sieben Personen, für die er besonders betete, gehörte neben Papst und Kaiser: Luther, Melanchthon, Buger, und unter den Städten, für die er sich zeitlebens zu beten vorgenommen hatte, stand Wittenberg an erster Stelle. — Das also war die geistige Versassung eines Führers der "Gegenresormation".

¹ Ig. IV 1, 361 (Ribabeneira); bgl. Nier., Cienf., Verjus. Polanco kannte ben Sachverhalt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ig. I 1, 442 ff.

herzigkeit fich dem Hause Gottes weiht, um ihm darin bollkommen zu dienen.

Indem ich nun zum einzelnen komme, was Eure Durchlaucht von mir erfahren möchten, nämlich zur Frage über das Wann und Wie Ihres Eintritts, so habe ich die Sache selbst und durch andere angelegentlich unserem Herrn empfohlen. Danach scheint es mir gut, damit sich alle Verpflichtungen um so besser erfüllen lassen, die Änderung müsse langsam und mit sorgfältiger Überlegung vor sich gehen, zur größeren Ehre Gottes, unseres Herrn. Dann werden sich die Dinge dort schon so ordnen lassen, daß Sie sich in kurzer Zeit frei sehen zu dem, wonach Ihr Verlangen Sie zieht, ohne daß untersessen irgendein Laie etwas von Ihrem Entschluß erfährt.

Um noch mehr im einzelnen mich zu erklären, meine ich so: Da Ihre durchl. Töchter schon im heiratsfähigen Alter sind, werden Eure Durchlaucht sie ehrenvoll ihrem Stand entsprechend verheiraten müssen. Bei guter Gelegenheit sollte auch der Marquis sich verheizraten. Die übrigen Söhne mögen Sie nicht einsach unter der Obhut und dem Schutz des Ältesten lassen, an den das Herzogtum übergeht, sondern Sie sollten ihnen auch einen ausreichenden Bermögensanteil zuweisen, womit sie standesgemäß an einer der bebeutendsten Universitäten ihre Studien fortsehen können, in denen sie schon so gute Ansänge gemacht haben. Es läßt sich ja auch hossen, wenn sie sind, was sie sein sollen (und ich hosse es von ihnen), daß ihnen Seine Majestät der Kaiser die Gunst erzeigen wird, die Eurer Durchlaucht Berdienste erwarten lassen, zumal bei der Liebe, die er immer zu Ihnen gehabt hat.

Ferner muß man den begonnenen Bauunternehmungen [im Herzogtum] alle Sorgfalt angedeihen laffen. Denn ich wünsche, daß alles vollkommen fertig sei, bis es unserem Herrn gefallen mag, daß Ihre Standesänderung bekanntgegeben werde.

Bis dorthin würde es mich sehr freuen, und Gott würde gewiß damit sehr gedient sein, wenn Eure Durchlaucht fachmäßig Theologie studierten. Sie haben ja die wissenschaftlichen Fundamente so gut gelegt, daß Sie darauf die heilige Gottesgelehrsamkeit aufbauen können. Wenn möglich, wäre es mir erwünscht, daß Sie den Doktor-

grab an der dortigen Universität Gandia erwerben; aber ganz im geheimen einstweilen! Denn so gewaltigen Knall können die Ohren der Welt nicht vertragen. Es wird sich dann schon die Zeit und Gelegenheit sinden, in der wir mit Gottes Hilfe vollständig freie Hand haben. Die übrigen laufenden Dinge werden sich von Fall zu Fall aushellen lassen. So will ich darüber nur das eine sagen, daß ich im einzelnen auf die Briefe Eurer Durchlaucht warte; auch ich werde regelmäßig schreiben und zur höchsten göttlichen Güte slehen, sie möge mit ihrer Hulb und Gnade das Werk der Barm-herzigkeit vollenden, das in der Seele Eurer Durchlaucht nun begonnen ist. Rom, 9. Oktober 1546."

Ginleben. Apostolifder Geift. Der Gintritt Borjas hatte junachft für ihn teine außeren Beranderungen jur Folge. Much innerlich ift fein Bruch mit der Bergangenheit — ber war nicht nötig. Sein Streben nach Bollkommenheit war ja nicht von geftern, und Apostolat mar ihm längst mehr als eine bloße Liebhaberei. Es war für ihn jum Beruf geworden, bebor er fich ber Gefellicaft angeschloffen hatte. Nun aber ftand es auch noch unter bem Zeichen ber Gelübde und ber Regel. Das mar bas Reue, und dadurch ward es mit einer höheren religiöfen Weihe umfleidet. Neu war außerdem auch bas Bewußtsein, fich als Teil eines geschloffenen Gangen zu fühlen, als Glied einer fraftbollen Arbeitsgemeinschaft, wo alle in bruderlicher Anteilnahme gum einen, beiligen Biel gufammenstehen. Allerdings war bei Franz die außere Berbindung loderer als bei den übrigen Orbensbrüdern, icon weil er langere Beit hindurch - es wurden tatfachlich vier Jahre - als "geheimer Jefuit" in Gandia verblieb; bann auch wegen ber Sonderftellung, die ihm von vornherein Ignatius mit feinem Takt zugewiesen hatte, indem er ihn bom Gehorfam aller Zwischenobern ausnahm: "generalbunmittelbar" machte i. Um fo ftarter wirkte in dem neuen Ordensglied jenes "innere Gefet der Liebe", das nach Ignatius' Meinung mehr als alle außeren Sagungen feine Befellicaft gufammenhalten und auf dem Wege des göttlichen Dienftes fordern foll.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 1, 665.

Diefe Liebe, die wefentliche Enade des Berufs, "die ber Beilige Beift felbft in die Bergen ichreibt und einprägt" 1, brangte Borja gleich bom Eintritt an, fich für die Sache Bottes in ber Gefellichaft nüklich zu machen. Seine erfte Sorge galt bem hauptwerkzeug, bas ber Orden auf dem Felde der apostolischen Betätigung besaß: den "Exergitien". Noch waren fie nicht vom Beiligen Stuhl gutgeheißen; ja in dieser Zeit der überhandnehmenden Setten waren fie vielen als "Reuerung" verdächtig. Borja, ber felbst an fich "ben Segen erfahren, ben fie wirken", wie er an Janatius fdrieb 2, trug bereits im Juni 1546 seinem Bertreter in Rom auf, bei Baul III. für die papstliche Gutheißung der Exergitien Schritte ju tun. Gleichzeitig bat er Janatius, fein biesbezügliches Gefuch am papftlichen Dof zu unterftüten 3. "nicht wegen ber Gesellschaft", fagte er, "fonbern meinetwegen, ber ihr ergeben ift. Ich verlange nicht nach einem Rardinalshut, aber damit wurden mir hochwurden einen außerordentlichen Gefallen tun". - Um 31. Juli 1548 erfüllte die Bulle Pastoralis officii cura den Wunich des Herzogs, ohne dag ein Wort im Tert der Erergitien geandert worden mare. Die Glaubigen wurden aufgefordert, "fo fromme Belehrungen und Übungen ju gebrauchen und fich in ihnen andächtig unterweisen zu laffen". Die papstliche Gutheißung tam dem Büchlein febr zugute; ohne fie mare es wohl dem Angriff des Erzbischofs Siliceo von Toledo erlegen, ber noch fünf Jahre nach ber papftlichen Beftätigung 19 Sate baraus als anstößig erklärte 4. Die Roften für die erfte Drucklegung (22 Dukaten) übernahm ebenfalls der Herzog von Gandia 5. So erschien bas Büchlein unter bem Titel Exercitia spiritualia, Romae, apud Antonium Bladum, den 11. September 1548. Es war bas erste Buch ber Gefellicaft Jesu 6, und zwar enthielt es bie lateinische Übersetzung (vulgata versio) des spanischen Originals aus der Feder bes ausgezeichneten Latinisten P. André be Freux (Frusius).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Summar. Const. 1. <sup>2</sup> B. II 515. <sup>8</sup> 666.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chr. III 501 f. (Anhang). <sup>5</sup> M. II 67. Ig. I 2, 239.

<sup>6</sup> Wenn man nicht die beutsche Tauler-Ausgabe des Canifius (1548) dafür ansprechen will, die der Selige in der Zeit seines Eintritts in den Orben vorbereitete und als Novize herausgab.

Sehr wertvoll war dem hl. Ignatius auch ein anderer Dienft, den ihm der Herzog von Gandia bei Paul III. erwies. Seit längerem hatte nämlich der Stifter den Wunsch, die Gesellschaft möchte ein Gleichwertiges wie das sog. Mare magnum besizen, das die Dominikaner 1474 von Sixtus IV. erhalten hatten, eine Bulle nämlich, in der die inhaltsreichsten Besugnisse, Privilegien und Gnaden ein für allemal zusammengesaßt sind. Noch lieber allerdings als die einfache Wiederholung wäre ihm eine nach eigenem Bedürfnis seines Ordens gesertigte Zusammenstellung, ließ er dem Herzog sagen. Dieser instruierte denn auch seinen römischen Vertreter in diesem Sinne. So war es wiederum der Mithilse Franz Borjas zu danken, als Papst Paul III. durch seine umfangreiche Gnadenbulle Licot debitum am 18. Oktober 1549 seiner Freigebigkeit gegen die Gessellschaft Jesu die Krone aussellschaft.

Sine Reihe eigener Schriften Borjas, geiftliche Abhandlungen, die er teils für sein eigenes Bedürfnis teils aus Anlaß seiner Predigtübungen im Rolleg zu Gandia abgefaßt hatte, erschien seit Januar 1547 in freier Folge zu Balencia und fand so schnellen Absah, daß mehrsach neue Auflagen ersolgten 4. In welch eigentümliche Berwicklungen er dadurch später geriet, wird sich noch zeigen.

Ein rechtes Sorgenkind für Borja blieb sein Universitätskolleg. Denn eine bloß humanistische Anstalt war ihm unterdessen zuwenig geworden, er wollte gleich etwas Bedeutendes aus seinem Gandia machen. Bielversprechend begann die erweiterte Stiftung. Am 4. November 1547 erließ Paul III. die Gründungsbulle Copiosus,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 1, 653 f. <sup>2</sup> B. II 537; III 28.

<sup>3</sup> Inst. Fl. I 13. — Ganz unrichtig ist nach bem Gesagten die Bemerkung Gotheins (394), das Mare magnum sei ben Jesuiten mißglückt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die einzelnen Traktate waren: I. Über die demütige Selbsterkenntnis (confusion); II. Predigt auf den 9. Sonntag nach Pfingsten (Luk. 19); III. Spiegel der christlichen Tugendwerke (der Übtissin Franziska von Jesus, des herzogs Tante, gewidmet); IV. Geistliche Augensalbe (zur Erkenntnis seines Nichts aus der Schöpsung); V. Über die Borbereitung auf die heilige Rommunion; VI. Seistliche Übungen zur Selbsterkenntnis und auf die sieben Wochentage verteilt; VII. Über den Sesang der drei Jünglinge: Benedicite omnis opers Domini Domino.

wodurch der neuen Hochschule dieselben Rechte, Grade und Privilegien zuerkannt wurden, die an den großen Universitäten von Paris, Balencia und Salamanca galten. Nachdem im Oktober 1548 der Neubau fertiggestellt worden war, fand am 1. März des folgenden Jahres in Gegenwart der herzoglichen Familie unter großer Feierlichteit die Eröffnung statt, wobei die Bulle des Papstes und die Urtunde des Ordensgenerals (über die Ernennung des P. Oviedo als Ranzler und Rektor der Universität) verlesen wurde 4.

Indes zeigte es fich balb, daß die neue Schule einen fcmeren Daseinskampf zu führen hatte. Die Nebengrundung für junge Mauren ging überhaupt bald ein. Es trat auch bier wieder gutage, daß die Moriscos unbekehrbar waren. Die Leidenschaft ihres Ufritanerbluts, ihre verachtete Stellung unter ben Chriften, ihre ftanbige Ausschau nach der Halbmondflagge der Rorfaren ließen es nie ju dauernden Erfolgen tommen. Gin halbes Jahrhundert noch, und man gab die Sache in gang Spanien als hoffnungslos auf: - ein Gewaltakt bilbete den Schluß des Trauerspiels. "Neigt ja ohnehin der spanische Charatter bazu, seine Meinung mehr mit Gewalt als mit ber Überzeugung geltend zu machen." 2 3m Jahre 1609-1610 wurden unter Bhilipp III. alle Mauren aus Spanien ausgewiesen. Un 20000 Bafallen bes Bergogs bon Gandia machten den Anfang, fie wurden bei Oran ans afritanische Land gesett. Gine viertel bis eine halbe Million aus den übrigen Probingen folgten nach. Die meiften gingen burch hunger oder im Rampf mit ihren einheimischen Stammesbridern zugrunde 3.

Auch für eine günstige Entwicklung der Universität fehlten die Boraussetzungen. Es gab zuviel derartige Anstalten in Spanien — La Fuente zählt nicht weniger als 13 Neugründungen im 16. Jahr-hundert —: in unmittelbarer Nähe war das alte Balencia, mit dessen Auf und Stipendien es eine neue Stiftung nicht leicht aufnehmen konnte. Mit knapper Not hielt sich Gandia dis zur Aushebung des Ordens (1773). Ein Jahrhundert lang war es dann Miethaus für Arme, dis es 1866 den Schulbrüdern überlassen und damit

<sup>.</sup> B. II 700 ff. 2 La Fuente V 2 391.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebb. 366 ff. Sams III 2, 254 ff.

seinem ursprünglichen Zweck, bem Unterricht, wieder zurückgegeben wurde. Heutzutage ist der einstige Herzogspalast in ein Nobiziat der Gesellschaft Jesu verwandelt, nachdem er 1890 als zerfallendes Gemäuer vom Orden erstanden und unter möglichster Schonung des alten Charakters restauriert worden war.

Rehren wir zu unserem Novigen von 1547 gurud!

Der Eintritt eines fo hervorragenden Mannes war im Blan ber Borfehung ein wichtiges Mittel für bas Wachstum ber jungen Gefellfcaft. Ginflugreiche Feinde ftanden der Stiftung des bl. Ignatius auch im Schof der Rirche gegenüber, in Spanien und anderswo. Schon ihre Jugend wedte Migtrauen, ihre Erfolge Gifersucht, ihre Berfaffung Widerspruch, besonders in den Rreisen, die nur mit dem Magftab alter Orden meffen tonnten - ober wollten. Gin Borja mit seinen einflugreichen Berbindungen fonnte ba viel Borurteil gerftreuen. Frang mar fich beffen mohl bewußt und benutte feine Stellung "gur größeren Chre Gottes". Überallhin gingen Empfehlungsschreiben des Herzogs. In Rom hatte er seinen eigenen Bertreter, und wir saben, daß Ignatius gelegentlich ben Herzog boricob, um an der Rurie Gnaden ju ermirten. Dem Erzbischof Siliceo von Toledo, einem Jesuitenfeind, ju dem Borja perfonlich in guten Beziehungen ftand, ichidte er den gewandten Dr. Torres, der felbst eben erst für die Gesellschaft gewonnen war, und führte ihn mit folgendem Empfehlungsichreiben ein 1:

"Bürde ich von Eurer Bischösslichen Gnaden ein Almosen für meine Kinder erbeten, so würden Sie es mir gewiß nicht verweigern.... Nun bitte ich um ein solches für diese Kinder Gottes, die in Armut und Gehorsam ihr Leben dem Heil der Seelen und der Ehre Gottes weihen.... Solche Arbeiter braucht der Weinberg des Herrn. Sie haben selbst den Borteil, Hochwürdigster Herr, wenn ich bitte, diese zu dingen [bgl. Matth. 20, 1 st.].... Wenn sie auch unter den letzten gekommen sind, sie eisern ihren Vorgängern nach, und gewiß werden sie nicht ungelohnt bleiben von der unendlichen Güte des Hausvaters."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 523,

Gern stand auch Borja dem Ordensgeneral zur Verfügung, wenn er ihm durch seinen Kat und seine Ersahrung helsen konnte. So war es bei Ignatius' Bemühen um die Reform der Nonnenklöster, wosür der Herzog ein aussührliches Gutachten zur Verfügung stellte. In einem besondern Fall wandte er sich auch direkt an Prinz Philipp um Abhilse. In dieser Angelegenheit erhöhte noch die Pietät gegen seine verstorbene Gemahlin das sachliche Interesse an der Frage. Das beweist eine Bemerkung an Ignatius 3: "Ich darf wohl glauben, daß jett die Herzogin noch besser helsen kann, weil sie mehr in der vollstommenen Liebe begründet ist. Und wenn sie die Sache schon in diesem Leben so sehr wünschte und erstrebte, so glaube ich, wird sie im Lande der Lebendigen erst recht das ihre tun." "Überhaupt", so lautet ein schönes Wort von ihm, "hat sich meine Liebe zu ihr nunmehr verdoppelt, da sie ja auch von ihrem Schöpfer noch mehr gesliebt wird."

Die Entwicklung des inneren Lebens. Das Innenleben Borjas beginnt sich mehr und mehr in seiner Kraft und Eigenart zu entsalten, seitdem die Gnadensonne des Berufs ihm aufgegangen. Sein apostolisches Bemühen ist weit von jenem geschäftigen Tun entsernt, das sich von weltlichen Berusen höchstens im Gegenstand unterscheidet. Franz wollte geistlich sein durch sein inneres geistliches Leben vor allem, und Jesuit durch die vertraute Gemeinschaft mit Iesus. Wie rührend hat er schon ein Jahr vor dem Eintritt seine Sehnsucht nach dem inneren Leben ausgesprochen, sein Bemühen um Sammlung und ständige Bereinigung mit Gott. Schon damals konnte Oviedo von ihm schreiben : "Man muß sich wundern und Gott preisen, so weit ist er schon in der Bollkommenheit vorangeschritten, so tief erlebt er die geistlichen Dinge und so sehr ist er dem Gebet und der Abtötung ergeben."

Von 1546 an empfing er täglich die heilige Kommunion. Voraus ging eine Stunde inneres Gebet, und nach der Kommunionmesse folgte eine zweite Stunde. Das Leben Jesu nach der Heiligen Schrift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 513 516 f. <sup>2</sup> B. II 550. <sup>8</sup> B. II 514.

<sup>· 4</sup> Br. 779.

bilbet im allgemeinen für bie Orbensjugend ben Stoff ber Betrachtung: nach ber Absicht des Stifters foll das Bild des Gottmenschen im Mittelpunkt ihres Geifteslebens fteben. Je inniger einem Gohn Janatius' die Intereffen- und Arbeitsgemeinschaft mit bem göttlichen Freund und Rührer wird, um so mehr baft er als Soldat ins Fähnlein Jesu, die Compania de Jesus. Des Bergogs gottinnige Seele gab fich mit folch begeifterter Leidenschaft ber Liebe und Betrachtung feines Meifters bin, daß er fich oft zum Dienft der Martha zwingen mußte und daß ihm die zwei Stunden des Gebets eber zu wenig waren, die Ignatius einstweilen mit Rudfict auf die Sonderftellung von Candia, d. h. mit andern Worten: auf die beschaulichen Neigungen des Herzogs bis zur Berkündigung der Konstitutionen duldete 1. "Borja hatte es nicht gern, wenn man bon den zwei Stunden etwas wegnähme", berichtete ber Provingial nach Rom 2. Das war gelinde ausgedrückt. Denn bald hatte nicht nur der Rettor Oviedo mit einem Teil feiner Untergebenen aus den zwei erlaubten Stunden beren fieben bis acht gemacht, fondern auch ber Bergog stand häufig (wenn nicht immer) um 2 Uhr auf und betete bis 8 Uhr ohne Unterbrechung, worauf bann erft noch Beicht, Meffe und Rommunion folgten 3.

Das weitere Tagewerk des Herzogs war durch Regierungsarbeiten, Familiengeschäfte, theologische Studien und Korrespondenz ausgefüllt. Natürlich sehlten Stundengebet, Rosenkranz, Gewissensorschung und Bukübungen zu ihren Zeiten nicht. Näheres berichtet Araoz gestegentlich seiner Visitationen 1: "Täglich hört der Herzog die Vorslesungen in Theologie und wiederholt sie zur Bewunderung aller. Jeden Abend kommen wir zusammen, um uns über die Universität und die Leitung des Kollegs zu besprechen, und man muß wirklich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 2, 470 472. <sup>2</sup> M. II 115.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wir stützen uns hier auf Basquez' Angaben (Va. I 31), nicht nur weil er für diese Periode seinen Sewährsmann nennt (P. Cordeses, damals Mitglied der Ordensgemeinde von Gandia), sondern weil seine Aufschlüsse zu den anderwärts sesstschenden Sepsiogenheiten des Kollegs Sandia passen (Alcardo I 58 st.).

<sup>4</sup> M. II 112 f.

Gott banken, wenn man fieht, mit welcher Selbstverleugnung und Uneigennütigkeit er in allem borangeht." Richt nur die Borlefungen mollte er mitmachen wie jeber andere Scholaftiker, es machte ibm besondere Freude, gelegentlich auch die häuslichen Arbeiten mit den übrigen Ordensgenoffen zu teilen (im allgemeinen war er natürlich bei feiner Familie im Balaft). Als er einmal den P. Araoz in der Ruche Dienste tun fab, ging er bin und fochte ihm zwei Gier. "Berzeihen Sie, wenn sie zu bart geraten fein follten", entschuldigte er fich 1. "es find eben die ersten, die ich toche." Für gewöhnlich hielt fich natürlich Frang an den Rektor, P. Oviedo. Diefer erzählt dem General2: "Sehr viel Zeit widmete ich dem Bergog in Gesprächen über geiftliche Gegenstände und zu deffen Troft, wie auch zu Berwaltungsgeschäften und ähnlichen Dingen, auch für einige Logikftunden, die er fehr gerne borte und wofür er täglich einige Stunden vormittags und nachmittags, felbst abends verwandte. Auch ich felbst glaube von diesen Unterhaltungen profitiert zu haben, ba er fo geiftlich ift." In der Theologie mar Frang' Begeisterung für Thomas von Aguin fo groß, daß er die Hauptgegenstände der Summa nach Art einer Litanei zusammenfafte, wobei jeder Bers eine Thefe enthielt. Die Broschüre wurde in Valencia 1550 bei Juan Men gedruckt 3.

Die gesamte Lebenshaltung des Herzogs war äußerst streng. Er ging überall auf Abtötung des Leides aus, und hierin drohte sein sonst ruhiger Menschenverstand noch mehr der Übertreibung anheimzufallen als im Ausmaß des beschaulichen Gebets. Wir werden in dieser Hinsicht bald interessanten Sinzelheiten begegnen. Hören wir einstweilen einen Bericht des Prodinzials aus einer Zeit, wo Ignatius das Übermaß schon zum guten Teil beschnitten hatte. Am 10. März 1549 schrieb Araoz an Ignatius 4: "Die ersten Tage der Fastenzeit bezog der Herzog ein Zimmer im Kolleg, das für ihn hergerichtet war, und hier wohnt er nun mit zweien seiner Söhne. Oft speist er mit uns im Kefestorium. Seine Kost be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Orl. IX 78. <sup>2</sup> M. I 442.

<sup>3</sup> B. III 38 9. Gebruckt Op. VIII 7. 4 M. II 112 f.

steht aus etwas Suppe für den Anfang, dann einem Teller Erbsen und etwas Nachtisch. Er nimmt weder Fisch noch Eier, und so soll er es auch in früheren Jahren gehalten haben; und dabei nimmt er das ganze Jahr über abends nur eine kleine Stärkung. Seine Angehörigen dringen in mich, ihn zu mehr zu berankassen, und ich glaube, daß es gehen wird. . . . Denn er ist so empfänglich für jeden Wink, daß er uns nur beschämen kann, wenigstens meine Armseligkeit. . . . Doch glaube ich, er hätte es ungern, wenn man von der hier am Freitagabend gebräuchlichen (gemeinschaftlichen) Geißelung abginge." — Zu diesem letzteren Punkt bemerkt Oviedo seinerseits 1: "Der Herzog hat sich sehr erbaut, diesen Brauch bei den hiesigen Patres zu sinden." — Nichtsdestoweniger verwarf Ignatius den Brauch 2.

Bas Rleidung und äußere Lebenshaltung betrifft, glanzte ber Bergog durch eine Bedürfnislosigkeit, als hatte er auch icon bie Urmut gelobt. Doch brachte es die eigentumliche Doppelftellung als regierender Bergog und Religiofe mit fich, daß er hierin zwei Berren bienen mußte. Auf große Dienerschaft und bornehme Haushaltung burfte er nicht bergichten, solange er an ber Spige bes Bergogtums ftand. Man erwartete Glang, felbst Lurus, bon einem Granden jener Zeit. Jede vornehme Familie hatte ihren Majordomo, ihren Sausmeifter, Rammerberrn, Stallmeifter, Rechnungsführer ufm., bagu eine Menge Bagen und Gefolge; benn ber Spanier liebt pompofe Feste, lautes Bolksgetummel. Wohlbesetzte Rapellen bienten zur Unterhaltung ber fürstlichen Berrichaften, und auch bas Bolt bekam babon ju boren. Der Bergog Frang, felber ein Mufiffreund, wie wir wiffen, hatte fich seine Musikkapelle von Barcelona mitgebracht3. Da er aus Gutherzigkeit das Gefinde feines Baters behalten batte, gab es ber dienstbaren Geifter nicht zu wenig im Palaft. Golbbetrefte Lataien berfahen ben Dienft in Gangen und Gemächern, Leibwachen in schmuder Libree begleiteten ben Herrn auf seinen Ausgängen. Das alles gehörte nun einmal zur ftandesgemäßen haushaltung bes herzogs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. II 121; bgl. 439. <sup>2</sup> Ig. I 2, 473.

<sup>.8</sup> So wenigstens nach Cienf. II 2, 10.

Es ist erstaunlich, daß er dabei von seinen 40000 Dukaten noch ungefähr die Hälfte für gemeinnützige Stiftungen und sonstige Almosen erübrigte. Sparsamkeit und geordnete Buchführung ermöglichten es, wie seine zeitgenössischen Biographen rühmend hervorheben. Nach einer Angabe Oviedos gab der Herzog in sechs bis sieben Jahren an laufenden Almosen allein 50000 Dukaten aus. Täglich soll er sich vom städtischen Arzt die Liste armer Kranker haben vorlegen lassen, um allen in der Not zu helsen. Das Spital zum hl. Markus wurde neu gebaut. Im gleichen Brief Oviedos ist auch erwähnt, daß er der Mutter und Schwester eines Paters, die in Geldverlegenheit geraten waren, mit 200 Dukaten aushalf. Wenn er auf der Straße erschien, hatte er immer eine Börse mit Kleingeld in der Tasche, und jeder bekam seinen halben Real.

Nimmt man alles zusammen und exinnert sich auch an das früher Gesagte über die Stiftung von Lomban, Katechistenschule, Kolleg und Universität in Gandia, Beiträge zu den Gründungen in Saragossa und Sevilla, so versteht man die Ehrfurcht und Bewunderung, die auch vielgereiste Besucher von einem Ausenthalt im Herzogspalais nach Hause nahmen. Bezeichnend hierfür ist ein Briefdes Bisches von Cartagena, Stefan von Almenda (25. April 1548), an einen Prälaten in Murcia<sup>2</sup>:

"Ich habe den Herzog gesehen, Don Francisco, der das Wunder eines Fürsten und Selmannes ist, ganz demütig und heilig, wahrbaft ein Gottesmann. Sein Anblick bestätigt den Ruf, den seine Tugenden und seine gute Regierung verbreiten. Er hat mich tief beschämt beim Gedanken an die geringe Frucht, die ich in meinem priesterlichen und bischöflichen Leben im Vergleich zu diesem Laien bringe. Die Schande und Beschämung läßt mich erröten, und mit St. Hieronhmus muß ich wohl glauben, daß es in der Kirche Gottes Laien gibt, die vielen Priestern zum Beispiel dienen könnten... Welch sittsame Familie, welche Kindererziehung, welche Regierung der Untertanen, was für Religiosen in seiner Umgebung!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. II 318.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Va. I 26. Nier. I 32 ufw.

Auch als im Sommer 1547 ber Herzog zu ben Cortes nach Mongon berufen murde, erwarb er fich nicht nur die volle Zufriedenbeit des Raifers und des Bringen Philipp, als deren Bevollmächtigter er waltete, sondern er erbaute auch den ganzen Hof durch feine Demut und Selbstverleugnung. Araog fcrieb 1: "Der Herzog ift das Tugendbeispiel dieses Hofes, bon allen wird er bewundert, bon Bring Philipp febr geliebt und geschäht." Und wiederum 2: "Was für ein trefflicher Mann ift diefer Bergog! Gelobt fei Gott, ber fich ihm mitteilt und ihn leitet!" Bas aber Borjas Innerftes babei bewegte, läßt fich aus folgenden Zeilen an Ignatius entnehmen, lurg nachdem er aus bem "Babhlon" gurudgekehrt mar, wie er ben hof und die Cortes wenig ichmeichelhaft nannte: "O wenn es nur mehr Leute gabe, die uns Gott fennen lehrten! Aber leider schweigen die, welche ihn kennen und die ihn nicht kennen, können nicht von ihm reden. Go bleibt die Welt in ihrer Blindheit, obgleich fie nach meiner Meinung eber an mangelndem Willen verdirbt, als weil es ihr am Berfteben fehlt."3

Bis 1550 bleibt Beschäftigung und Tagesordnung bes "geheimen Jefuiten" giemlich unberandert. Das Lob in Bekanntenkreisen überbietet fich ichier. Hören wir noch ein lettes aus dem Jahre 1550, bas wegen feiner glühenden Begeifterung ebenfo ben Schreiber wie ben Beschriebenen charafterifiert: Obiebo an Janatius, ben 31. März 15504: "Der Herr Herzog hat seine Sohne fo gut erzogen, daß man Gott preisen muß, wenn man ihr gutes Beispiel an Bescheibenbeit und Tugend fieht und die Erbauung, die fie verursachen. Wer fie fieht, bem erscheinen fie als ein beiliges Geschlecht, murdige Sohne eines fo trefflichen Baters, ber ein Bater ift nicht nur feiner Rinder, fondern Bater ber Gefellichaft, Bater ber Armen, Schützer der Witwen, Tröfter der Betrübten, Freund der Diener Gottes. Welch große Wohltat Gottes ift es doch, ich fage nicht, mit ihm umgeben ju durfen, nein, allein icon ju feben das Antlit eines Berzogs, der ein solcher Diener Gottes ift, voll glühenden Gifers für Gottes Chre, bon erhabener Beschauung, einfach und flug, gottesfürchtig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M, I 392. <sup>2</sup> M, I 398. <sup>8</sup> B. II 538. <sup>4</sup> Q. I 191.

und voller Gottesliebe. O glückliches Zeitalter, in dem Chriftus sich uns mitteilt und uns lebendige Beispiele zur Nachahmung schickt! Glückliches Jahrhundert, in dem der Weinberg der Gesellschaft gepflanzt wird, des jüngsten unter den Orden, aber, wie wir bertrauen, wie ein Benjamin von Gott geliebt!"

Fremde Einflüsse in Borjas Aszese. Jedes individuelle Leben muß sich mit den Einflüssen seiner Umgebung auseinandersetzen. Das führt oft zu Berwicklungen und Arisen, deren Stärke nach den Umständen und der inneren Arast des Eigenlebens sehr berschieden ist. Die Personalgeschichte der Nobiziate und Studienshäuser aller Orden dürfte hierfür reichlich Stoff enthalten.

Bor allem pflegt das Innenleben eines angehenden Ordensmannes durch die Persönlichkeit des Novizenmeisters beeinflußt zu werden. Sinen solchen hatte nun Borja allerdings eigentlich nicht, wenigstens nicht im heutigen Sinn, da es eigene Noviziate in der ersten Zeit des Ordens noch nicht gab, solange Ignatius für die Einzelheiten seines Instituts am Tasten war. Sine geistliche Leitung fehlte natürlich nicht. In Gandia war es mit der Stellung des P. Oviedo don selbst gegeben, daß Franz in inneren Angelegenheiten ihn zu Rate zog. Es läßt sich nicht verkennen, daß die Sigenart Oviedos auf den Schüler abfärbte oder gewisse Sigenheiten in dessen Wesen noch mehr in die Erscheinung treten ließ, und das hätte leicht berhängnisvoll werden können, wenn Ignatius nicht verbessernd eingegriffen hätte.

Ein wie ausgezeichneter Gottesmann auch dereinst aus Obiedo werden sollte<sup>4</sup>, damals war sein Charakter und seine aszetische Richtung nichts weniger als geklärt. Er war 30 Jahre alt, fromm und eifrig bis zur Begeisterung, aber sein idealer Gedankenslug — wir kennen ihn bereits aus einigen Proben — ließ den praktischen Hausverstand beträchtlich unter sich. Bon seiner Taubeneinfalt zeugt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er wurde später Missionär und Patriarch von Üthiopien, wo er Unsägsliches zu leiden hatte (Beccari, Rer. Aethiop. Script. Orient. I—XV. Rom 1903 ff.). Sein Seligsprechungsprozeß ist eingeleitet.

u. a. das Gutachten, das er gab i, als Ignatius abzudanken wünschte: "Man burfe fich Ignatius nicht widerfegen; der Bater' halte es nun einmal fo für das beste, und er sei ein Beiliger!" Wohl war feinem findlichen Gemut und feiner ichwarmerischen Phantafie ein Tropfen Ignatianischer Überlegung beigemengt, aber ber gute Frangistanerbruder (fpater Briefter) Texeda, ber bem Bergog nach Bandia gefolgt mar, gog mehr als einen Tropfen muftifchen Ols, jum Teil recht zweifelhaften Bertes, bingu 2. Ihm erschien ber fuge Genuß beschaulichen Gebetstroftes als das höchfte, und bald ftand auch die fromme Seele des jungen Rektors in hellen Flammen nicht etwa nur ber Beschaulichkeit, sondern einer regelrechten Schwarmerei für die Einode. Das afzetische Ideal ber altägnptischen Monche batte es ihm angetan3. Mit feinem Untergebenen P. Onfroi galt er als eine Urt "Junger" Teredas, ließ fich u. a. bon ihm zu einer Diat überreden, die außer einem Teller Suppe täglich nichts enthielt, und ftedte damit feine Untergebenen an. Rach feiner Unficht follte jeder Profeß in der Gefellichaft jährlich einen Monat in der "Bufte" zubringen. Er felbst fing gleich damit an. Und die Folge: er hatte teinen Geschmad mehr an aboftolischen Arbeiten. Die Fastenpredigten in Sandia, die ihm der Bergog angetragen hatte, mochte er nicht mehr annehmen. Dafür ftand er um Mitternacht auf und betete acht Stunden hindurch. Die beilige Meffe wünschte er zwei- bis breimal täglich zu lefen! Und ichließlich, im Februar 1548, erbat er sich von Janatius zugleich mit P. Onfroi einen siebenjährigen Urlaub für bie Büfte.

Der Heilige antwortete ihm zunächt schonend mit freundlicher Begründung seines andern Standpunkts. Aber in einer von Polanco, dem Sekretär des Generals, angefügten Nachschrift hieß es kurz und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cartas II 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einen Begriff bavon mag etwa ber Brief fiber die Bollfommenheit geben, den Oviedo unter dem Einsluß von Texedas Mhstizismus an die Scholastiker von Coimbra schrieb (Q. I 174 ff.; vgl. Aicardo I 447 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe 3um folgenben: M. I 424 467 ff.; II 115. Ig. I 2, 12 43 46. A. II 417. Aicardo I 58 ff.

<sup>4</sup> Ig. I 2, 11 f.

fraftig: "Ich habe von unserem Bater die Bemerkung gehört, wenn ibm Magister Undreas naber bei der Sand mare, murde er ibn mit einer eigens zubereiteten Medizin behandeln laffen, nämlich ibm auch die einmalige Meffe verbieten." Den einfiedlerischen Unwandlungen hielt Janatius ruhig die Pflicht des Gehorfams und ber apostolischen Arbeit gegenüber. Ja er gab fich die Mube, eigens für den engeren Rreis des P. Oviedo in Gandia eine lange Inftruttion über den Gehorfam zu verfaffen, Diefelbe, Die ihm fünf Jahre später ben Gedanken nach und vielfach auch im Wortlaut als Borlage für den berühmten Brief über den Gehorfam an die portugiefischen Ordensalieder biente 1. Schlieflich fehlte es auch nicht an der Andeutung, er wolle die irregeleiteten Bruder zu einer Rur nach Rom berufen. Borja legte fich ins Mittel und gewann ben Eindrud, daß Obiedo durch feine Unterwerfung "bas Berbienft ber Bufte mit dem Opfer des Gehorfams vereinige "2. Aber es war durchaus nicht alles behoben. Am 27. Juli 1549 fah fich Ignatius veranlaßt, noch fräftiger zu reden3. "Es scheint nun wirklich, daß Die zwei Betreffenden ihre Bufte gefunden haben, Die fie immer fuchten, und daß fie drauf und dran find, eine zu bekommen, die

¹ Ig. I 2, 54–65, zu vergleichen mit Ig. I 4, 669 ff. — Es ift gewiß nicht uninteressant, die Entstehungsgeschichte eines so wichtigen Schriftstucks zu kennen. Der berühmte Brief war also ursprünglich keine Epistola communis, sondern in seiner ersten Auflage für bestimmte Personen mit ihren bewußten Sigenheiten berechnet und ist — wie alle lehrhaften Unterweisungen des Meisters mit theologischem Apparat — von Polanco entworsen. In diesem Fall scheint es sogar naheliegend, was P. Rodeles, der verstorbene Leiter der Monumenta, meinte: im Grunde sei die Unterweisung vor allem auf Franz Borja selbst gemünzt gewesen, der sie an Oviedo übermitteln ollte. Die folgenden Ausstührungen werden noch zeigen, inwiesern dazu besonderer Anlaß war. Der kluge heilige Stifter mochte sich sagen, die Lehre werde an dem nicht spurlos vorübergehen, der zu ihrem Verklinder bestellt sei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. II 548.

<sup>3</sup> Ig. I 2, 494 f. — Den unmittelbaren Anlaß gab ein aus Gandia eingesaufenes Schriftstät mit Reformvorschlägen über das geiftliche Gehaben ber Gefellschaft, besonders über Berlängerung der Gebetszeit, zum Teil unter Berufung auf "Privatoffenbarungen" (Ig. I 12, 632 ff.).

noch größer ist, wenn sie sich nicht zu demütigen wissen und ihrem Beruf gemäß sich lenken lassen wollen." Und mit furchtbarem Ernst fährt er fort:

"Ich schaue auf meine Gewissenspflicht und glaube bestimmt, ohne überhaupt daran zweiseln zu können, und beteure es vor dem Richterstuhl Christi, unseres Schöpfers und Herrn, der mich für ewig richten wird: Jene gehen abseits vom Wege, irregeleitet, verführt, überlistet vom Vater der Lüge, dessen Geschäft es ist, uns eine Wahrheit — und wenn es sein muß, deren viele — vorzugaukeln, um mit einer Lüge zu enden und uns ins Verderben zu führen. Deshalb, aus Liebe und Chrsucht gegen Gott, unsern Herrn, dessen unendlicher Güte die ganze Sache empsohlen sei, überlegen Sie reifzlich, wachen Sie, sorgen Sie und gehen Sie nicht leicht über Dinge hinweg, die solches Unheil anrichten können!"

Das half. Borja berichtet 1: "Ich habe von Ihrer Autorität Sebrauch gemacht, und in nomine tuo mutavi homines, durch Gottes Hilfe (in deinem Namen habe ich sie bekehrt). Er (Oviedo) ist sehr getröstet und studiert wieder mit allem Eiser. Deshalb bitte ich nochmals inständig, Eure Paternität möchten ihm schreiben, ihn trösten und ihm Glück wünschen. Denn schließlich ist er doch ein wahrer Sohn der Gesellschaft, ob er nun auch in seiner Kindeszeinfalt wie ein passer solitarius (einsamer Sperling: Ps. 101, 8) seben wollte."

Welch zarte und liebevolle Fürsprache für den guten Oviedo! Im Grunde war Borja sehr für ihn eingenommen. Er hätte ja nicht Texedas Schüler und Verehrer sein müssen! Wie weit er tatsächlich selber in Oviedos Übertreibungen verstrickt war, kommt in mehreren Briefen dieser Zeit nicht undeutlich zum Vorschein. Den Plan der beiden Wüstenschwärmer nahm er lange Zeit sehr harmlos; so meinte er am 4. Mai 15482: "In dieser Sache scheinen mir weitere Schritte (Eurer Paternität) übersstüffig; der Wurm wird doch nicht an der Gesellschaft zehren! Deshalb ist es genug mit der Erklärung Eurer Paternität, und ich sinde die Abberufung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 566. <sup>2</sup> B. II 548.

P. Oviebo nach Rom nicht nötig; es mußte benn fein, bag Sie anders befehlen."

Ignatius' Belehrungen. Als Borja die obigen Worte schrieb, hatte er eben selbst eindringliche Vorstellungen wegen seines übermäßigen Bußeisers bezogen : "Unser P. Ignatius ist in Kenntnis gesetzt worden", schrieb Polanco damals nach Gandia, "daß der Herr Herzog seinen Leib zu streng behandelt und dadurch nicht wenig seiner Gesundheit schadet. Obgleich nun sein heiliges Verlangen an und für sich recht erbaulich ist und unserem Herrn wohlgefallen mag, so scheint es doch unserem Vater Ignatius mit Kücksicht auf die nachteiligen Folgen, daß er sich mäßigen solle, damit er für den Dienst Gottes länger die Kraft behalte."

Prachtvoll ist die Instruktion<sup>2</sup>, die Ignatius, vermutlich am 20. September 1548, an den Herzog schrieb, ein wahres Musterstück Ignatianischer Weisheit: "Ich habe die Einteilung und Art gesehen, nach der Sie im geistlichen Leben und in äußeren Dingen vorangehen, die auf den geistlichen Fortschritt berechnet sind, und ich muß gestehen, daß Sie mir neuen Grund gegeben haben, mich im Herrn gar sehr zu freuen. . . Indes habe ich die Auffassung, daß hierin eine Unterscheidung angebracht ist. Wie wir nämlich für eine gewisse Zeit bestimmte Übungen, innere und äußere, nötig haben, so brauchen wir sür andere Zeit auch wieder etwas anderes, und was uns eine Zeitlang gut ist, ist es nicht für immer. Ich will also mit hilfe der göttlichen Majestät sagen, was ich darüber meine; Eure Durchlaucht haben ja meine Meinung darüber zu erfahren gewünscht.

Was zunächst die regelmäßige Zeit für Ihre inneren und äußeren Übungen betrifft, so meine ich, Sie sollten die Hälfte davon (d. h. von zwei Gebetsstunden die eine) 3 fahren laffen. Gewiß müssen wir im allgemeinen unsere inneren und äußeren Übungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 2, 17. <sup>2</sup> Ig. I 2, 2 33 ff.

<sup>3</sup> Ig. I 2, 470 472. — Am 9. Juli 1549 gab jedoch Ignatius soweit nach, daß er für das Kolleg zu Gandia bis zur Verkündigung der Konsstitutionen "leihweise", d. i. desto leichter widerruflich, zwei Stunden erlaubte.

fteigern, wenn uns Gedanken rege werden, . . . die uns auf ftorende, eitle oder fchlechte Dinge bringen wollen. Doch muß fich auch da unfer Bemühen nach dem Gegenstand und nach der Berschiedenheit ber betreffenden Borftellungen und Schwierigkeiten bemeffen. Wenn nun umgekehrt folche Bersuchungen ichwächer werden und absterben und dafür uns gute und beilige Unregungen kommen, fo muffen wir diefen letteren völlig Raum gemahren; ba muß man weit bie Tore seiner Seele öffnen! Infolgedeffen find auch nicht mehr jene icharfen Waffen bon fruber notig, um den Feind zu befiegen. -Soweit ich nun im Herrn über Sie perfonlich urteilen kann, würden Sie beffer daran tun, die Halfte Ihrer Gebetszeit auf Regierungsgeschäfte, guten Verkehr und Studium zu berwenden; Sie werden ja in Ihrer Butunft immer nicht nur bas eingegoffene, fondern auch das erworbene Wiffen nötig haben ober doch gut brauchen tonnen. Suchen Sie nur die Seele immer ruhig in Frieden und Bereitschaft zu halten fur die Zeit, wann unser herr in Ihnen wirken will! Denn ohne Zweifel ift mehr Tugend und Enade darin, fich feines Gottes in berichiebenen Geschäften und an berichiebenen Orten freuen ju konnen, als eben nur an einem (am Betftuhl). Solche Enaden muffen wir uns mit Gottes Gute febr gunute machen.

Was nun das zweite betrifft, nämlich Fasten und Abstinenz, so wäre ich dafür, Sie sollten sich für den Dienst unseres Herrn Ihren Magen und überhaupt Ihre Körperkräfte gesund erhalten und stärken, anstatt sie zu schwächen. Und warum?

Wenn jemand in einer solchen Willensverfassung ist, daß er lieber das irdische Leben drangeben als auch nur eine kleine überlegte Sünde gegen die göttliche Majestät begehen wollte, wenn er ferner sich nicht von besondern Versuchungen gequält sindet, ...— und nach meiner Überzeugung besinden Sie sich durch Gottes Gnade in dieser Verfassung—, so mögen Eure Durchlaucht sich recht sehr das Folgende in die Seele schreiben: Da Sie mit Leib und Seele Ihrem Schöpfer und Herrn gehören, müssen Sie für das Canze gute Rechenschaft ablegen können und dürsen deshalb nicht Ihre leibliche Gesundheit schwächen. Denn ist diese einmal geschwächt, so

kann die Seele ihre Tätigkeit nicht frei ausüben. Also, wenn ich auch Fasten, Abstinenz und Verzicht auf gewöhnliche Speisen für gewisse Zeiten sehr lobe und mich darüber freue, so kann ich es doch auf längerhin nicht loben. Denn dabei könnte der Magen schließlich seine Verrichtungen natürlicherweise nicht mehr besorgen, er könnte weber gewöhnliches Fleisch noch anderes verdauen, was dem menschlichen Körper den nötigen Kräfteersatz liefert. Deshald bin ich der Meinung, Sie sollten auf jede Weise ihn kräftigen und alles Fleisch genießen, das der Arzt erlaubt und so oft es für Sie bekömmlich und ohne Anstoß für den Nächsten möglich ist. Denn insoweit müssen wir den Leib pslegen und kräftigen, als er der Seele dient und hilft und soweit sich dadurch die Seele für den Dienst und das Lob unseres Schöpfers und Herrn tauglicher macht.

Nun kommt der dritte Punkt: die Zücktigung des Leibes aus Liebe zu unserem Herrn. — Da möchte ich von mir aus alles das unterlassen wissen, was auch nur zu einem Tropsen Blutes führen könnte.

Nun hat Ihnen ja die göttliche Majestät die Gnade gegeben für dies und alles obige. ... Aber für die Zukunft ift es viel beffer, daß Sie es laffen; und hierfür laffe ich mich auf Gründe und irgendwelche Beweise gar nicht ein. Jedenfalls beffer ift es, anftatt ein bigden Blut zu erhaschen, unmittelbar den herrn aller Dinge zu fuchen - ich meine feine beiligen Gnaden, 3. B. eine Erleuchtung oder Tränen, mogen uns nun folche beim Gedanken an eigene und fremde Sünden tommen, oder bei ben Geheimniffen unseres Berrn Jefus Chriftus in feinem Erbenleben ober in ber Berklarung, ober bei der liebenden Berfenkung in die göttlichen Personen ... Solche Baben meine ich, beren Erwerb nicht jederzeit in unserer eigenen Macht fteht, sondern die ein freies Geschent beffen find, der alles Bute fpendet und vermag. Go 3. B. Bermehrung bes Glaubens, der Hoffnung, der Liebe; Freude und geiftlicher Friede, Tranen, lebhafte Tröftungen, Erhebungen des Geiftes, göttliche Gindrude und Erleuchtungen, überhaupt alles innere Glüd und alle geiftlichen Empfindungen, die mit folden Gnaden zusammenhängen, vorausgesett daß dabei die Demut und Ehrfurcht gegen unfere

heilige Mutter, die Kirche, und ihre hirten und Lehrer gewahrt wird. Jede beliebige unter allen diesen heiligen Gaben verdient den Borzug vor allen äußeren Übungen, und nur insoweit sind jene äußeren Atte gut, als sie diese inneren Gaben vorbereiten oder herbeiführen. Dabei sollen wir allerdings diese (inneren) nicht allein um unserer Befriedigung willen suchen; aber wir kennen uns ja soweit, um zu wissen, daß ohne solche Gnaden all unser Denken, Reden und Tun geteilt, kalt, zerstreut ist. Um Wärme, heligkeit, Stimmung hineinzubringen für den Dienst Gottes, dazu brauchen wir solche Gaben und geistliche Enaden....

Wie Sie im einzelnen vorangehen sollen, darüber glaube ich nichts sagen zu sollen. Denn ich vertraue, daß derselbe Geist Gottes, der Eure Durchlaucht bis heute geführt hat, Sie auch in Zukunft selbst leiten und regieren wird, zur größeren Verherrlichung der göttlichen Majestät."

Giner so einleuchtenden Belehrung gegenüber tonnte auch ber ungeduldigfte Bugeifer ichwer etwas einwenden. Aber man fagt, es fei eine alte Erfahrung, daß geiftliche Rrantheiten Diefer Art nicht gar leicht zu heilen find. Gewöhnlich verbinden fie fich mit einer auten Bortion Eigenfinn. "Bon hundert Menschen", meint Ignatius mit vielsagendem Rüdblid auf ein erfahrungsreiches Leben, "von hundert Menichen, die sich langen Gebeten und Bugubungen bingeben, zieht fich die Mehrzahl große Schaden gu, besonders einen ftarren Sinn." 1 Gewiß wollte Borja fich lenken laffen. "Ich will auf meine Gesundheit achten, ba Gie es wünschen", schrieb er an Ignatius? bereits auf eine frubere Mahnung bin; und wieder: "Ich wünsche meine Gefundheit zu erhalten, um bem herrn gu bienen und Buge zu tun, besonders aber, weil ich weiß, daß es fo Eurer Paternität genehm ift."3 Auf Franciscos Gehorsam also, fubjektiv genommen, fällt kein Schatten. Er hatte gu viel Chrfurcht vor Ignatius, um seine eigenen Wege geben zu wollen. Aber man darf nicht vergeffen, daß bon den Pringipien bis zur Ausführung noch eine gute Strecke ift, und unvermertt gefellte fich immer wieber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. IV 1, 278. <sup>2</sup> B. II 546. <sup>3</sup> B. II 570.

unterwegs Texebas Beift zu Borja. Franz mar bem widerfprechenden Ginflug zweier geiftlichen Lehrer ausgesett. Ignatius wußte wohl, weshalb er Tegeda unter feinen Umftanden im Rolleg, wohnen laffen wollte - übrigens gang im Ginklang mit beffen Dbern 1 - und weshalb er überhaupt ben Berkehr des überspannten Beiligen mit ben Batres von Gandig nicht gern fab 2. Seitdem er bemerkt hatte, daß Texedas Behorsam nicht so vollkommen fei wie feine Beschaulichkeit, migtraute er ber letteren. Um aber gang ben Einfluß diefes Mannes auf den Bergog auszuschalten, dazu war es ju fbat. Abgeseben bavon, daß Borja ibm feit Jahren in geiftlicher Freundschaft anbing: mit feinen nabezu vierzig Jahren mar er eben doch auch schon zu sehr ein fertiger Mann, um bollständig umzulernen. Ignatius wird wohl nicht zulet an ihn gedacht haben, als er 1553 an Araog ichreiben ließ: "Die Schwierigkeit, die es bei Bersonen absett, die icon mit einem geiftlichen Leben nach ihrem Stil in die Befellichaft eingetreten find, ift nicht gering und wir erfahren es hier wohl." 3 Obendrein - man tann es nicht verschweigen — glaubte Frang an die Brivatoffenbarungen Texedas, der ihn unter anderem als Papa angolico (Engelpapst) wollte gefeben haben4! Das alles durfte erklaren, weshalb Janatius mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 546. — Die Obern waren für Tegedaß Priesterweihe nicht gern zu haben (Cienf. II 12, 2), aber der Herzog sorgte, daß es ging (A. II 417, wo auch die in M. V 820 weggelassene einschlägige Stelle gedruckt ist).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ig. I 1, 12 647; I 2, 43 233 546 ff.; I 12, 632 ff.; IV 1, 365 438.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ig. I 5, 335.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ig. I 12, 648. — P. Nabal notierte sich bei seiner Visitation 1554: Interrogavi P. Franciscum de visionibus Fr. Texeda, i. e. de papatu etc. Dixit mihi illa infusa (?) esse (Na. II 22). Die Kritit des hl. Ignatius an derartigen Privatossenbarungen (Ig. I 12, 632 ss.) scheint demnach den hl. Franz nicht beirrt zu haben. Rach Basquez und Ribadeneira, denen sich die Kanonisationsbulle des hl. Franz anschließt, hatte auch Borja selbst bei seiner Berusswahl sieden Tage hintereinander eine "Tiara über seinem Haupt" gesehen und später — durch seine Generalswahl das Sesicht bestätigt gesunden (Va. I 46. R. I 14. Inst. Fl. I 214 f.). Basquez gibt so genau die Umstände an, unter denen ihm der Heilige sein Erlebnis erzählte, und versichert so bestimmt, sich noch der Rede und Segenrede zu erzinnern, daß an dem geschichtlichen Kern jener Unterredung kein Zweisel

seiner Auffassung von Bußübungen und Gebet bei Franz nie völlig durchdrang. Polanco drückt sich im Jahre 1551 in einem zusammensassenden Bericht an P. Viola solgendermaßen über diesen Gegenstand aus 1: "Der Herzog hatte so großes Verlangen nach Abtötung, daß es eines großen Nachdrucks bedurfte, ja daß man ihm befehlen mußte, sich im Gebrauch von Bußgürtel, täglichen Geißelungen bis aufs Blut, fortgesetztem Fasten und allen möglichen Bußübungen zu mäßigen." Ühnlich lautet der Bericht an P. Abriani in Antwerpen 2, und wir werden sehen, daß Ignatius' Mahnungen nicht verstummten, bis ihm der Tod die Lippen schloß.

Das geiftliche Rieber mar anftedend. Nicht nur die Batres in Candia, auch ber Provinzial P. Araoz war davon ergriffen, und einem beträchtlichen Teil ber fpanischen Gesellschaft blieb noch ziemlich lang der Ruf, ihre Afzese sei Selbstzermurbung und habe zum wenigsten einen ftarten Ginichlag von Düsterkeit (punta di murria) 3. Ignotius fab fich genotigt, die Blinden durch die Lahmen führen zu laffen: durch Borja ließ er die Batres Oviedo und Onfroi ermahnen, durch Obiedo wiederum Borja. Cbenfo fucte er durch den Provinzial Araoz auf ben Bergog zu wirken, und diefer wieder follte mit andern ben Provinzial zur Mäßigung anhalten 4. Ignatius' Sekretar Bolanco mußte fich wohl etwas feltfam borkommen bei biefem bergweifelten Beilberfahren, indem er die Rezepte zu notieren hatte, die Janatius berfcrieb. Er ließ es auch die Beteiligten einigermagen fühlen. So mahnt er am 27. Juli 1549 den Herzog 5, für den P. Provinzial einen "Erzieher" (pedagogo) zu bestimmen, der beffen Gesundheit gegen die eigenen Mighandlungen ichuten follte, "obgleich", fo bemerkt er mit einem ichelmischen Seitenblid auf Borja, "obgleich es unferem Bater fo borkommt, daß aus bemselben Grund Sie selber einen brauchten, nach allem, mas man bier bon Ihnen weiß."

möglich scheint. Stwas anderes ift es natürlich mit ber Bewertung bes Erlebnisses als Bifion.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cartas II 534. . <sup>2</sup> Ig. I 3, 257.

<sup>3</sup> L. V 283. Man beachte bie interessante Charakteristerung burch Dr. A. Ramirez de Bergara und die weiteren Belege ebb. A. 5.

<sup>\*</sup> Ig. I 2, 17 42 45 65 216 f. 321. 5 6bb. 493.

Das alles mußte gefagt fein. In fich betrachtet mar Franciscos Bufftrenge ein Übermaß, bom Ordensftandpunkt aus zeitweise fogar ein hindernis für allgemeinere Ziele. Und doch läßt fich gerade biefer Seite seines Wefens fehr viel Beiliges und Berehrungswürdiges abgeminnen: Borig mar ber Sproß eines fündigen Gefchlechts, und er wußte es. Er tonnte feinen Stammbaum nicht ohne Schamrote betrachten, weber ben baterlichen noch ben mutterlichen: eine ungeheure Familienschuld war ihm bererbt. Da ift es gar nicht anders bentbar, als daß gerade dies Bewußtsein ibm die Geißel in die Sand gedruckt, um fündiges Fleisch zu strafen. Er nannte fich Francisco pocador = Franz Sünder. Berfonlich hatte er weniger Beranlaffung bazu als andere; aber als Familienbezeichnung genommen war es eine vielfagende Überfetung bes Namens Borja ins Moralifche. Frang wollte fühnen, und man muß wohl glauben, daß ihn Gott hierin geführt habe, wenn er eigene Bege zu geben fcien. Und durfen wir nicht auch in jenem Troftgefühl ber Unfculbigen, daß fie ftellvertretende Buge üben konnen und burfen, eine liebenswürdige Zwedordnung ber göttlichen Barmbergigkeit erbliden? Eine mahrhaft große und driftliche Auffassung ber Geschichte wird die geheimnisvollen Zusammenhänge eines göttlichen Planes wenigstens ahnen, die bon den Sunden Alexanders VI. jur Buße Franciscos führen, und dürfte die Schuld nicht nennen, ohne in Chrfurcht ber Suhne zu gebenten. Ift es nicht ergreifend, eine "Madame de France" im Aloster zu feben, um durch ein Leben ber Reinheit und Buße für die Sünden ihres Baters Ludwig XV. zu fühnen? 1 So fteht auch Francisco vor Gott als Bertreter ber Borja, und durch die Gnade Chrifti, des großen Entfühners und Gotteslammes, das fich als Opfer für die Sünden aller hingab, wird feine Stellvertretung gultig. Die unbeimliche Gemeinschaft bes Fluchs und der Familienerbfunde verwandelt ein Spatgeborener burch feine heroische Buge in eine Gemeinschaft bes Segens und ber Gnabe.

Nicht umsonst ist bis heute den adligen Familien Spaniens die berwandtschaftliche Beziehung zum hl. Franz von Borja so teuer geblieben.

<sup>1</sup> Prinzeffin Louise von Bourbon — Schwester Theresia vom hl. Augustin.

Abschied. Nach Borjas ursprünglichem Plan wollte er nach einem Jahr den öffentlichen Eintritt in die Gesellschaft Jesu vollziehen. Bis dort hoffte er die Familienangelegenheiten geregelt zu haben. Allein die Berhandlungen in Sachen der Heirat seiner Kinder verzögerten sich unliedsam. Eine Zeitlang dachte obendrein Karl V., der ja nichts von Borjas Berufswahl wußte, ihn doch noch als Majorzdomo an den Hof Philipps zu ziehen 1. Das hätte jest nur Berlegenheiten für die Beteiligten bringen können. Deshalb suchte Ignatius einen Ausweg. Bald konnte er die gefundene Lösung an den Herzog schicken: es war die päpstliche Erlaubnis, die feierlichen Proseßegelübde der Gesellschaft abzulegen und doch noch drei Jahre in der Welt zu bleiben 2. So legte Franz am 1. Februar 1548 ganz im stillen seine Proseßgelübde ab; die Formel dasür wurde in Gandia aufzgesett, wahrscheinlich vom Herzog selbst 3. Sie lautet:

"IHS. Ich, Don Francisco de Borja, Herzog von Gandia, ein verächtlicher Sünder, unwürdig der Berufung unseres Herrn und dieser Proses, einzig auf die Süte dieses Herrn vertrauend, den ich jett zu empfangen im Begriff bin 4, gelobe feierlich Armut, Gehorsam und Keuscheit gemäß der Verfassung der Gesellschaft, indem ich von der Erlaubnis und Dispens Gebrauch mache, die der Generalvorsteher P. Ignatius mir geschickt hat. Die Engel und Heiligen im Himmel seien meine Fürsprecher und Zeugen! Dasselbe erbitte ich von P. Magister Andreas, P. Magister Franz Onfroi, P. Magister Saboya und Franzuan Texeda, die hier gegenwärtig sind.

Candia, am Tag des hl. (Märthrers) Ignatius, 1. Februar 1548."

Es mag auffallen, daß weber hier noch sonstwo unter den Zeugen jemand von den Familienmitgliedern genannt wird. Somit scheinen die alten Lebensbeschreiber mit ihrer Angabe recht zu haben, daß auch jest noch strengstes Geheimnis gewahrt wurde (vgl. oben S. 74).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. II 269. Ig. I 2, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacito nomine facultas fuerat a Summo Pontifice impetrata (Chr. I 315).

<sup>8</sup> B. II 544.

<sup>4</sup> Die Gelübbe werben in ber heiligen Meffe unmittelbar bor bem Empfang ber Rommunion abgelegt.

So mochte es kommen, daß der sonst gut berichtete Ribadeneira in seinem Leben des hl. Franz die Aufnahme in die Gesellschaft zwei Jahre zu spät ansetze.

Die feierlichen Profeggelübde machten es bem Bergog möglich, fich gegebenenfalls einer weltlichen Berufung zu entziehen. Immerbin wurden unliebsame Störungen vermieden, indem die kaiserliche Ordre ausblieb. Go konnten die Geschäfte flotter bonftatten geben. Das Dominifanerklofter in Lombay war bereits fertig; wenn ber Bergog bort zu Besuch erschien, ward er bon Quis Bertrand empfangen, mit bem er einft am gleichen Tag beilig gesprochen und auch jährlich am felben Tag (10. Oftober) bon ber Rirche verehrt werden follte. 1548 murbe die Universität vollendet, im felben Jahr mard Isabella mit dem Grafen von Lerma, Don Carlos mit einer Grafia Oliva getraut. 1549 tam endlich auch ber Erbichaftsftreit mit ber Bergogin-Witwe jum Abschluß und im Frühjahr 1550 folgte bas britte Hochzeitspaar in der Familie, indem Johanna Borja, des Herzogs zweite Tochter, fich mit dem Marquis von Alcanis vermählte. Als fchlieglich, ebenfalls in den ersten Monaten des Jahres 1550, die Romturei Renna bom Bater auf ben zweiten Sohn Juan übertragen mar, tonnte fich Don Francisco mit gutem Gewiffen als frei betrachten. Für bie brei jungeren Sohne Albaro, Fernando, Alonfo, von denen der jungfte 12 Jahre göhlte, konnte Don Carlos, ber Erftgeborene, und die treue Schwägerin Donna Juana ben Abschluß ber Erziehung übernehmen. Die jüngste Tochter Dorothea war bereits Rlariffin.

So war die Zeit gekommen, wo Borjas Herzenswunsch in Erfüllung gehen konnte. Seit der Berufswahl war es seine Absicht gewesen, sich in Rom seinem verehrten Bater Ignatius zu Füßen zu wersen, um sich dann vor aller Welt zu seinen Jüngern zu bekennen. Aber auch der Gedanke, noch in Gandia den Herzogsmantel mit dem Ordenskleid zu vertauschen, hatte für Franz seinen besondern Reiz: so hätte er die Reise nach Rom ohne großes Gesolge machen können. Aber Ignatius gesiel die erste Lösung besser: er könne ja ganz unauffällig, wie zur Gewinnung des Jubiläums, in die ewige Stadt

<sup>1 12.</sup> April 1671. 2 M. II 119.

kommen. Doch wollte er nur einen Wunsch äußern, und um dem Herzog freie Hand zu lassen, besorgte er ihm, wieder unter strengster Wahrung des Geheimnisses, ein Breve von der päpstlichen Kurie, das einem gewissen Francisco . . . (hier stand ein Deckname) die Erlaubnis zur Priesterweihe gab 1. Franciscos Takt verbot ihm, von dieser Erlaubnis Gebrauch zu machen. Er rüstete sich, als Herzog und Jubiläumspilger zur ewigen Stadt zu ziehen, weil er wußte, daß es Ignatius so lieber sei.

Seiner treuen Stadt aber wollte der Herzog zum Abschied ein Andenken hinterlassen. Es wurde ein Denkmal für den Runstsinn und die Frömmigkeit Franciscos: am Osterfest des Jahres 1550 ward zum erstennal sein Auto sacramental aufgeführt, ein kleines Oratorium, das für die volkstümliche Auferstehungsprozession am Osterworgen bestimmt war<sup>2</sup>. Vom Kloster der hl. Klara aus, wo das Heilige Grab aufgeschlagen war, dis zur Stadtkirche erklangen in Chören und Wechselgesängen die biblischen Stimmen der hossenund getrösteten Heilandsliebe:

Engel im Grab (Aloster):

"Was sucht ihr, Christusfreunde, hier an Grabesflatt?"

Antwort von braußen:

"Ihr Engel, Jefus fuchen wir von Nagareth."

Engel:

"Er ist nicht hier, er ist erstanden, So wie er es vorhergesagt. Drum geht und melbet, daß er lebt, Daß er vom Tod ist auferstanden."

Draußen:

"So ift er wirflich auferstanben."

Engel:

"Rommt, feht ben Ort, wo fie ihn hingelegt! Alleluja!"

Chor: "Alleluja!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I. 2, 649.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Razón y Fe 1902, 155 ff. 273 ff.

Die Aufführung machte tiefen Gindruck auf bas Bolt: benn religios und tunftliebend, beides ift der Spanier. Jahr für Jahr murbe bas Orgtorium bes Bergogs aufgeführt. Es mar ein icones Teftament für Gandia.

Nach Oftern mußte Frang allmählich baran benten, feine nächften Ungehörigen auf den Abschied vorzubereiten. Die mochten wohl ahnen, daß fein Berhaltnis zu den Batres weiter gediehen fei, als fie davon Renntnis hatten; aber bon feiner Brofeg mußte nur die Ubtiffin, von der bevorstehenden Trennung wohl niemand. Am 31. Mai 1550 berichtete Borja nach Rom 1: "Ich habe nun offen mit ber Schwägerin und dem Altesten gesprochen. Alles geht Gott fei Dant recht gut, wie ich bertraue, gur größeren Chre ber göttlichen Gute." Bald darauf reiste Tereda im Auftrag des Herzogs zu den entfernter wohnenden Bermandten, um fie auf den Abschied borzubereiten.

In letter Stunde ward noch ein Bunich des Generals erfüllt: Nachdem Franz die theologischen Traftate De Deo, De Trinitate, De incarnatione ftudiert und in einem Eramen über bas 1. und 4. Buch der Sentenzen laudabiliter entsprochen batte, wurde er unter Übergabe von Buch, Ring und Barett, jedoch unter Ausschluß ber Öffentlichkeit, in ber Libreria (Büchersaal) bes Balaftes jum Doktor der Theologie promoviert. Die Urkunde ist datiert vom 20. August 15502.

Acht Tage später setzte er die Unterschrift unter sein Testament 3. Mit dem letten Augusttag endlich war auch der Tag des Abschieds gekommen. Nur wenige in Gandia wußten, um was es sich eigentlich handle. Auffallend war die Reise immerhin, und an Gerüchten fehlte es nicht. "Die Guten waren febr gerührt vom Abschied ihres Berrn", ergablt P. Sabona in einem Brief an den General 4; "das Gaffenvolt schwatte, er gebe nach Rom, um Rardinal ober gar Jesuitengeneral zu werben." Eine immerhin feltsame Begebenheit — wenn fie von Cienfuegos 5 richtig überliefert ift — mag folden Gerüchten Widerhall berlieben haben: Als der Bergog feiner Sitte gemäß von den ihm dar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. II 573. · <sup>2</sup> B. II 703. 8 B. I 537-563.

<sup>4</sup> M. II 451. <sup>5</sup> Cienf. I 20.

gebotenen Kärtchen einen "Monatspatron" i zog, war es eines mit der Aufschrift: "Du wirst mein Bolk Israel regieren und Führer sein über Israel" (2. Kön. 5, 2). Erschrocken schob es Franz zurück, aber noch zweimal siel ihm dieselbe Karte zu.

Als die Abschiedsstunde schlug, ging der Herzog zum Zimmer des P. Rektor, warf sich vor ihm auf die Anie nieder und küßte ihm mit rührender Demut die Füße<sup>2</sup>. Dann empfahl er ihm angelegentlich seine Ainder und umarmte der Reihe nach die versammelten Ordensgenossen. Den Abschied von seinen Kindern hat uns Ribadeneira erzählt, der davon durch Don Carlos ersahren haben wird. Er läßt den Vater also zu seinem Erstgeborenen sprechen<sup>3</sup>:

"Bum lettenmal, mein lieber Rarl, reben wir jest gufammen. Du fiehst alles zur Romreife geruftet, ba ich im Jubilaumsjahr bie Upoftelgraber berehren möchte. Ich habe mich aus innerem Drang ber Gefellicaft Jefu angeschloffen, um auf Befit und Titel zu vergichten, besto ficherer zu leben und durch Gottes Gnade mein ewiges Blud zu erreichen. Dir find nun beine Bruder und die Berrschaft Gandia bertraut. Halte bich fo, daß es uns nie reuen muß, fie bir als dem neuen Familienhaupte überlaffen zu haben. Schüte Recht und Berechtigkeit, halte bir fluge und treue Ratgeber, Die bir freimutig Die Wahrheit fagen, nicht nur gefällig fomeicheln! Lebe mehr bem Wohl des Boltes als beinem eigenen, suche eber feine Liebe als feine Furcht! Drei Rlöfter übergebe ich bir jum Bermächtnis: Lombab mit dem Dominikanerklofter, das Rolleg von Gandia mit meinen Mitbrübern, das Rlariffentlofter mit beinen Schwestern und Tanten. Mit dem Gebet und dem Rate frommer Menschen wird ein Gemeinwesen segensreich regiert. Die Hauptsache ift: Fürchte Gott und berehre ihn gläubig! Ihn habe vor Augen als den allwiffenden Renner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es war bieß eine fromme Sitte im herzoglichen Haus von Sandia. Ignatius billigte fie auch im Orben (Ig. I 11, 151). 1567 begegnet fie uns auch im Germanitum (Pol. II 13).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ignatius hatte unterbessen ben P. Franz Saboha zum Kektor ernannt (Ig. I 2, 503 678).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> R. I 17.

aller menschlichen Dinge, ihn erwarte als Richter! — Nun Gott be-fohlen! Lebe wohl!"

Karl war tief ergriffen; unter heiligem Bersprechen tüßte er die Hand des Baters, der ihn in die Arme schloß. Dann wandte sich Herzog Franz zu seinen übrigen Kindern, umarmte und segnete sie. Die Schwägerin Johanna de Meneses erhielt zum Andenken das Kruzisig, vor dem Francisco während der letzten Krankheit seiner Gattin die Stimme des Berufs vernommen haben soll. Feierlich und still schauten da wohl die Ahnendilder von den Wänden auf den Besten ihres Blutes nieder, traurig sahen ihm die Kinder nach, als er sessen Schrittes sich zum Gehen wandte, und in ehrsurchtsvollem Schweigen hütete jedes still für sich den Schmerz und den Segen, der in einer Trennung liegt.

Draußen wartete schon Oviedo mit den andern Batres, die die Reise nach Rom mitmachten<sup>2</sup>, nebst einem Gefolge von ca. zwanzig Dienern (damals eine sehr bescheidene Zahl für einen hohen Herrn). Ein letzter Gruß, man stieg zu Pferd, und bald war der Zug durchs Stadttor hinaus den Bliden entschwunden. Nie mehr sah Franz die heimat wieder. Als die letzten Zinnen von Gandia über dem Rand eines Hohlweges entschwunden waren, stimmte er den Dankpsam der befreiten Gotteskinder an: In exitu Israel de Aegypto (beim Auszug Israels aus Ägypten, Ps. 113), und alle staunten über seine Ruhe und Freudigkeit. In seinem geistlichen Kalender steht der 31. August von nun an als ein Danksest verzeichnet, dessen er sich gern erinnerte<sup>3</sup>.

Eines seiner Kinder begleitete den Bater: es war Juan, der zweite Sohn und zugleich der geweckteste von allen; er wollte auch Jesuit werden. Damals konnte er ja noch nicht wissen, daß er zu schwach für solche Bürde und Gnade war. Dafür aber war er von der Borsehung ausersehen, auf eine andere Art den Stamm Borja mit Lopola zu verbinden, indem er sich nach seiner Rückkehr aus Italien,

<sup>1</sup> Es ist klar, daß diese Rede nicht wörtlich so gehalten wurde — ein Stenogramm barüber wurde nicht geführt! Basquez und Ciensugen sie in mehrsach verlängexter Fassung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. II 449 ff. <sup>3</sup> B. V 730 794 f. (Tagebuch).

noch bevor ihn ein Gelübbe band, mit Ignatius' Großnichte Donna Laurenza, der Erbin von Lohala, verlobte und sie im Jahre 1552 mit dem Segen seines Baters als Gemahlin heimführte.

Bei Janatius in Rom. Die Bilgerkaramane bes Bergogs machte ben Landweg durch Spanien und Frankreich. Un ber frangofifch-italienischen Grenze martete fcon ein Rurier des Berzogs Ercole II. d'Efte, Sohnes der berühmten Lucrezia Borgia, ber feinen Better an den Hof von Ferrara lud 1. hier wie schon in Genua, Barma, Bologna und nachher in Florenz bei bem ebenfalls verwandten Herzog Cosimo von Medici benutte Franz den Aufenthalt, um ben betreffenden Fürsten bie Gründung von Rollegien ber Gesellschaft zu empfehlen ober weiter zu fordern. Ignatius hatte ibn borber mit ben wünschenswerten Instruktionen berseben, und noch unterwegs gingen die Briefe bin und ber. Als Absteigequartier in Rom war unterdeffen das Profeghaus ber Gefellichaft berabredet, und davon ließ fich Frang burch teine Ginladung von noch fo hoher Seite mehr abbringen. Dagegen mußte er fich auf Ignatius' Rat einen großen Empfang gefallen laffen. Gin Brief Bolancos verrat, daß unterdeffen bei hohen Pralaten bereits einiges von des Herzogs "fcmarzen Gedanten" burchgefidert mar2. Aber ber feierliche Empfang galt bem Bergog bon Gandia. Rarbinale, Burftlichkeiten, Gefandtichaftspersonal, Magiftratsvertreter zogen ihm bor die Tore ber Stadt entgegen. Ein langer Festzug geleitete ihn durch bie Strafen Roms. Bor ber Türe des Profefhaufes martete ber bl. Ignatius, rings der Rreis der romifchen Ordensbruder. P. Unbreas de Freug, genannt Frufius, begrußte ben Gaft mit klaffischen Berfen 3. Als fich das Chrengeleite verabschiedet hatte, trat der Bergog durch die Pforten des Profeghauses ein, und drinnen, mit den Batres allein, warf er fich bor Janatius nieder, um ihm die Guge gu tuffen. Der Beilige aber hinderte ibn baran, indem er ebenfalls niederkniete. Doch konnte er es nicht wehren, daß der Herzog feine Sand ergriff und fußte. Dann hob ihn Ignatius auf, und fie umarmten fich beide. Es war der 23. Ottober 1550.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. I 18. <sup>2</sup> Ig. I 3, 200. <sup>8</sup> Cienf. III 11, 1.

Am 28. wurde Borja in feierlicher Audienz von Papst Julius III. empfangen. Dieser zeigte sich sehr liebenswürdig. "Hätten wir nur lauter solche Fürsten", meinte er<sup>1</sup>, "dann stände es besser um die Christenheit!" Auch den Kardinälen stattete der Herzog der Reihe nach seine Besuche ab und nicht zulett den sieben Kirchen in der Stadt, um den Jubiläumsablaß zu gewinnen.

Den tiefsten Gindrud machte auf ibn Janatius felbft. Frang eröffnete ihm fein ganges vergangenes Leben, besuchte ihn täglich und nütte mit einer formlichen Begierbe die Gelegenheit - Die einzige in seinem Leben -, mit dem erleuchteten Gottesmann vertraut ju reden. "Bis jest", foll er gefagt haben 2, "betrachtete ich Beter Raber als einen Riefen und tam mir ihm gegenüber wie ein Rind bor. Aber neben Ignatius ift Faber felbst ein Rind." "Loquebatur tamquam potestatem habens" pflegte er bon feinem Orbensvater gu fagen, und der alte Überfeter Ribadeneiras erläutert es naber fo3: "Er erzeiget fich in seinem Reden als einer, der bollige Dacht und Gewalt hat, und daß feine Worte das Berg durchtrungen und, mas ihm gefellig, bareindrucketen und pflantten." Auch Ignatius machte feine Beobachtungen, und das Ergebnis mar ein weitgebendes Bertrauen zu Francisco, wie es sich noch zeigen wird, wenn auch vieles burch die tluge Rückficht auf beffen gesellschaftliche Stellung beftimmt war.

Bon den übrigen Jesuiten in Kom wußten nur wenige, daß Herzog Franz ihr Ordensbruder war. Immerhin, so erzählt Polanco , fiel es auf, als er einmal mit seinem Sohn den P. General und dessen Assisten bei Tisch bediente, wie ein Laienbruder mit der Schürze angetan. Erst recht im unklaren über den Stand des Herzogs waren die Kardinäle, die ihn in seiner Wohnung zu besuchen kamen. "Aber angesichts der großen Demut und Tugend, die er nicht ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Orl. X 42.

<sup>2</sup> Nach Suau; jeboch ift zu bemerken, baß bie Zeitgenoffen ben Bergleich ber beiben Geiligen bem P. Lahnes in ben Mund legen (Ig. IV 1, 380).

<sup>3</sup> Ribadeneira-Jolitus, Leben Ignatius' von Lopola IV 17, Ingol-ftabt 1590.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chr. II 17 f. Ig. I 3, 259.

bergen konnte, vermuteten sie doch auch, er werde eines Tages unser Rleid tragen." Für mehrere vornehme Laien war der Besuch beim Herzog der Anlaß, auch ihrerseits der Welt zu entsagen und in den Ordensstand zu treten. Auch die Korrespondenz Borjaß in Rom stand unter dem Zeichen des Apostolats. Mehrere seiner Briefe dienten dazu, die Fürstlichkeiten warmzuhalten, die er unterwegs besucht hatte, und dies waren nicht die einzigen, die er zur Empfehlung der Gesellschaft oder einzelner Patres schrieb.

Die Hauptsorge Borjas während seines römischen Besuchs galt dem Bau einer neuen Jesuitentirche an Stelle der unzureichenden Rapelle de la Strada sowie der Eröffnung eines Kollegs im Zentrum der Christenheit.

Bas ben Rirchenbau betrifft, fo hat er eine außerft langwierige und wechselvolle Geschichte ! 3mar fonnte Borja 1550 gur Grundsteinlegung schreiten; wegen der Schwierigkeiten ber hausbesiter jedoch bielt man es für beffer, einen Stillftand eintreten gu laffen. "Da nahm (1554) der berühmtefte Mann, den man hier kennt, Michelangelo, der Baumeifter bon St. Beter, das Wert in feine Sand und betrieb es aus reinem perfonlichen Gifer ohne jede Begablung."2 Gin Jahr barauf neue Proteste. Ignatius gab nach und begnügte fich ichlieglich mit einer notdürftigen Erweiterung von la Strada. Seinem Nachfolger Lannez blieb teine andere Bahl. Erft Borjas Generalat war es borbehalten, mit Silfe der großaugigen Stiftung des Kardinals Farnese und der moralischen Unterftutung guter Freunde, wie des Marc Antonio Colonna und des Rardinals Otto Truchfeg von Augsburg, jenes glangende Gotteshaus erfteben ju feben (1568-1577), das der Welt als "Gefu" bekannt ift.

Der Gedanke eines römischen Zentralkollegs entstammt Ignatius' Beitblick, das Geld zur Gründung und zum Unterhalt Borjas Opferwilligkeit. Schon von Spanien aus hatte er seine Unterstützung angeboten und in einer augenblicklichen Berlegenheit mit 800 geschenkten Dukaten ausgeholsen; 3200 Dukaten brachte er in barem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacchi Venturi, Le case (1899). <sup>2</sup> Ig. I 7, 257.

Geld zur Stiftung mit und weitere 1500 folgten nach einem Jahr 1. Sein Sohn Carlos verpflichtete sich zu 500 Dukaten lebenslänglicher Rente, Don Juan zum gleichen Betrag für die nächsten sechs Jahre, beide allerdings, ohne je der übernommenen Verpflichtung nachzukommen 2. Außerdem hatten noch mehrere Berwandte und Freunde Beiträge in Aussicht gestellt. So konnten schon im Februar 1551 die Kurse des "Kömischen Kollegs" beginnen.

Ohne grundsäklich bom Borbild ber Barifer Uniberfitat abguruden, schuf hier Ignatius' organisatorisches Talent mit hilfe ber Erfahrungen von Meffina einen Blan, ber "Altes und Neues ju einem originellen Gangen verschmolg" 3. Anfangs nur für fprachlichen Unterricht und Rhetorik eingerichtet, wurde das Rolleg bereits 1552 durch philosophische und theologische Borlefungen gur Univerfitat erweitert, befonders mit Rudficht auf Die Ausbildung ber beutschen Studierenden, für bie im felben Jahr bas Rollegium Germanitum errichtet wurde. Wenn auch in ben erften zwanzig Jahren der Unterhalt des Rolleas wie des Germanitums fich oft recht fcwierig geftaltete, Borjas unermüdliches Interesse und feine nie versagende Silfsbereitichaft fehlten biefer feiner Lieblingsstiftung nie. Ware es auf Janatius angekommen, batte fie nach Borja ben Namen Colegio Borja de Jesus bekommen. Aber Frang litt es in seiner Demut nicht . Bapft Gregor XIII. war es vorbehalten, burch einen großartigen Neubau und Zuwendung ausreichender Einfünfte daraus jene Sochichule für die tatholifche Welt au aeftalten, mit der Bedeutung und dem Rlang, den ihm Ignatius bon Anfang an jugebacht hatte. "Es läßt fich fauf tatholischer Seite] wohl nur das mittelalterliche Paris und fauf protestantischer] bas Wittenberg ber Reformationszeit mit ihm vergleichen", meint ein neuerer Autor 5. Für die Gesellichaft Jesu murde es das Mutterund Mufterkolleg. Sein Studienbetrieb mar borbildlich bei Ginrichtung ahnlicher Bilbungsanstalten in ben Brobingen, feine Stu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 69. Ig. I 3, 434. Chr. II 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ig. I 5, 318 ufw. <sup>3</sup> Gothein 352.

<sup>4</sup> Ig I 3, 591; I 4, 186.

<sup>5</sup> G. Müller, in R. A. Schmib's Gefchichte ber Erziehung III 1, 20.

benten wurden die Träger und Sendlinge des verjüngten katholischen Lebens. 1584 waren es 2107 Studierende; 14 römische Institute schäften ihre Zöglinge in die Hörfale des Kollegs; zahlzeiche Bischöfe und Päpste, Gelehrte und Heilige gingen aus seinem Schöße hervor.

Allmählich erweiterte sich der Kreis der Freunde, die in den vollzogenen Berufswechsel des Herzogs eingeweiht wurden. Bor allem hatte Kaiser Karl V. ein Anrecht, davon zu erfahren. In den letzten Wochen seines römischen Aufenthalts ließ ihm Franz durch einen Selmann seines Gefolges dieses Schreiben überbringen2:

"Gott weiß, wie erwünscht mir die Ankunft Gurer Majestät in Italien gewesen ware, um Ihnen bas mundlich mitzuteilen, was ich jest ju foreiben habe. . . 3ch tue es mit großer Befdamung; benn ich bin ein so großer Sünder, wie es ja auch zum Teil Eure Majeftat aus bem folechten Beispiel entnehmen konnten, bas ich während meines Aufenthalts am taiferlichen Sof und als Diener Gurer Majestät gegeben habe. Dafür bitte ich in aller Demut um Berzeihung. Obgleich meine Gunden fo oft die Bolle und darin felbst ben schlimmften Ort verdient haben, hat unser Berr, ber Gott ber Erbarmungen, mich erhalten wollen, bis mir bie Augen aufgingen. . . Nachdem ich feit dem Tode der Herzogin bier Jahre lang meine Bahl geprüft und darüber viel ju Gott gebetet habe, auch durch berichiedene feiner Diener dafür beten ließ, ift mein Berlangen täglich mehr gewachsen, Die Dunkelheit in meinem Innern ift geschwunden, und so darf ich hoffen, obgleich ich es nicht berdiene und obgleich ich fo fpat komme, die unbegrenzte Gute Gottes und feine unendliche Suld habe feine Diener aus der Gefellicaft Jefu bazu bermocht, mich in ihren Orden aufzunehmen. . . Deshalb bitte ich Eure Majestät untertänigft, als Allerhöchstderselben Diener und Bafall sowie als Ritter des St. Jakobs-Ordens, Gure Raiferliche Majeftat mögen mir huldbollft die gnädige Buftimmung erteilen, damit ich mich in den wenigen Tagen, die mir noch bom Leben

<sup>1</sup> Crétineau I 282. A. Theiner, Geiftliche Bilbungsanftalten 434.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. III 62.

bleiben, einigermaßen um die berlorene Zeit kümmere, das Elend und die Gefahr des gegenwärtigen Lebens recht erkenne und für das ungewisse ewige sorge. Wenn unser Herr mir die Snade gibt, einigermaßen mein Leben gutzumachen, erbiete ich mich, stets im heiligen Opfer und Gebet die göttliche Güte anzustehen, sie wolle das geistliche Wohl Eurer Majestät fördern, damit Allerhöchstdieselben nicht nur gegen Ungläubige und Häretiker siegreich besiehe, sondern auch in den Kämpsen und Leidenschaften des alten Menschen, wenn da noch etwas zu besiegen ist. Möge in der Seele Eurer Majestät die Liebe zu Christus leben und das Andenken an sein Leiden, damit Sie mit dem Apostel sprechen können: "Fern sei es von mir, mich zu rühmen außer im Kreuz 1."... Gott schüße Eure Kaiserliche Berson!

Rom, den 15. Januar 1551."

Eigenartig wirken die Schlußfäße dieses Briefes, wenn man die damalige Lage Karls V. bedenkt: Sieger über seine Feinde, über den deutschen Fürstenprotestantismus und die französische Eisersucht, so nahe der Erfüllung seines großen Lebensziels: den unheilvollen religiösen Riß zu schließen, der die Menschen deutscher Zunge sowohl einander selbst wie einer heiligen Bergangenheit entsremdete — aber schon wühlte der unheimliche Berrat unter dem Gebäude seiner schon wühlte der unheimliche Berrat unter dem Gebäude seiner schonken Hoffnung, und genau nach einem Jahr, im Januar 1552, wurde der reichsverräterische Bertrag Moriz' von Sachsen mit dem Franzosentönig fertig und stürzte des Kaisers Ideal für immer zusammen, ein Trümmerhausen dis zum heutigen Tag. Man begreift, wenn auch Karl nach solchen Erlebnissen von der Welt Abschied nahm.

Dem Bischof de Prat von Clermont teilte Franz am 3. Februar 1551 folgende Einzelheiten aus seiner weiteren Berufsgeschichte mit?: "Aus vielen Gründen schien es mir besser, daß ich mich in Rom noch nicht öffentlich zum Orden bekenne. So habe ich mich entschlossen, morgen von hier abzureisen und mich in den Frankreich benachbarten Teil von Spanien, in die Provinz Guipuzcoa zu begeben. Dort ist nämlich seit kurzem ein Haus der Gesellschaft, und

<sup>1</sup> Gal. 6, 14. 2 B. III 64.

dort möchte ich möglichft fern der Beimat und weltlichen Freunden, nach bem Bergicht auf meinen Besitz nudus nudum sequi Iesum Christum (arm bem armen Beiland folgen) und mein übriges Leben nach bem Inftitut biefer beiligen Gefellschaft verbringen." Und auf ein apostolisches Unliegen übergebend, fahrt er fort: "Betreff ber Liebe, mit ber Eure Bifcoflicen Onaden Die Angelegenheiten Diefer Gefellfcaft betreiben, und wegen ber Silfe, Die Bochdiefelben bei ber Errichtung eines Rollegs in Paris uns zugewendet haben, möchte ich nur bas eine fagen: In biefer Zeitlage icheint mir nichts jum Beften ber Seelen nütlicher und nichts eines tatholifden Pralaten murbiger. So zeigt es mir überall die Erfahrung: Die göttliche Weisheit balt eben für bericiedene Zeiten berichiedene Beilmittel bereit, um ben Bedrangniffen der Rirche abzuhelfen; fo scheint fie beutzutage biefe Gefellicaft erwählt zu haben, bamit fie burd Bort und Beifpiel und durch jede driftliche Liebestat feiner Braut zu Hilfe tomme ober vielmehr ein Werkzeug bei ber gottlichen Silfeleiftung fei."

In ähnlicher Weise legte Borja dem Kardinal Karl von Lothringen die Kollegien don Paris und Reims ans Herz. Nachdem er einmal, offenbar durch Ignatius bestärkt, zur Überzeugung gekommen war, daß er durch seine Geburt und Stellung zu einer besondern Aufgabe in der jungen Gesellschaft Jesu berusen sei, benutzte er jede schickliche Gelegenheit, um seinem Sonderberuf zu entsprechen.

Gines aber war, was Franz den Aufenthalt in Kom ungemütlich machte: man redete von seiner Ernennung zum Kardinal. Julius III., vom Ordensberuf des Herzogs unterrichtet, äußerte mehreren kirch-lichen Bürdenträgern gegenüber seine Absicht. Seitdem brannte dem Herzog der Boden unter den Füßen, um so mehr, als böswillige Menschen das Gerücht verbreiteten, die Jesuiten hätten um des schnöden Geldes willen ein Interesse an der Erhebung Borjas. Ignatius widerlegte das durch sein praktisches Berhalten in der unzweideutigsten Art. Einer Pilgerreise des Herzogs nach Jerusalem allerdings widerriet der General<sup>2</sup>. Aber sehr einverstanden war er mit der andern Lösung, daß nämlich Borja sofort nach einem abgelegenen Winkel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cartas II 541. <sup>2</sup> Na. II 17.

Spaniens abreise, um sich dort den drohenden Ehren zu entziehen und in Ruhe und Sammlung auf die Priesterweihe vorzubereiten. Die Berge Guipuzcoas, unfern von Ignatius' Wiege, waren dazu außersehen.

So verließ der Herzog am 4. Februar 1551 die ewige Stadt in aller Unauffälligkeit. Es regnete und ichneite fürchterlich; bas tonnte ihn jest nicht halten. Wieder waren die fpanischen Ordensprofessen seine Begleiter, die mit ihm die Berreise gemacht und unterdeffen auf Janatius' Gebeiß die Ronftitutionen gebruft hatten. Nur Oviedo war nicht mehr babei; er war unterbeffen fur Reapel bestimmt worden. Dafür schloß sich bis Bija P. Lannez bem Zuge an und erbaute fich febr an dem "guten Bergog", wie er ihn nannte 1. Bon Genua aus wollte man urfprünglich überfahren, aber bas fturmifche Wetter vereitelte den Bersuch, und fo tehrten alle auf dem Landweg zurud. Durch Franciscos Briefe aus Bisa und Avignon und für den zweiten Teil noch genauer durch die Reiseberichte, die P. be Sa im Auftrag bes Generals nach Rom erstattete, fennen wir ziemlich genau die Route, die die Karawane nahm. An Barcelona ging ber Weg um zwei Meilen vorbei: die Stadt betreten wollte ber ehemalige Bizekönig nicht 2. Ebenso wich man Saragoffa und Monzon aus. Je näher man ben abgelegenen Landstädichen bon Navarra und der Heimat Janatius' kam, um so freundlicher zeigten fich überall die Leute, um fo herzlicher war der Empfang. "Dem Herzog und uns allen gefällt dies Land und fein gefegnetes Boltchen fehr, und die Leute ihrerseits icheinen fich zu erbauen und zeigen große Freude", heißt es in einem Reisebericht 3. An Lopola wollte natürlich Frang nicht vorbeigeben: die Casa solar (bas Stammichlog) Janatius' mußte er feben 4. Ungefähr in ber Mitte gwischen Azpeitia und Azcoitia, am Abhang eines kleinen Sugels, inmitten einer prächtigen Landschaft bon Giden und Obftbaumen, erhebt fich majestätisch das herrschaftliche Schloß jener Abelsfamilie, die diesem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. I 178 180. <sup>2</sup> M. II 521.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> B. III 539.

<sup>4</sup> Wenngleich es ihn ebenso wie Nabal befremben mochte, daß Jgnatius' Geburtsstätte unterbessen in eine Rüche verwandelt war (Na. II 28).

Bezirk ben Namen gab: Lopola 1. Sier lebten noch die nachsten Berwandten des heiligen Ordensstifters, die Witme seines Reffen Bertran be Onag y Lopola mit ihren Töchtern, unter benen Don Juan bei Gelegenheit Diefes Besuches zum erstenmal feine fünftige Braut Laurenga de Lopola sab.

Bon jett an waren es nur noch ein paar Meilen bis zum Endziel der Reise: Onate. Bon weitem icon tamen bier zahlreiche Adlige bem Rug entgegen, und bas gange Städichen mar auf ben Beinen, als ber Bergog mit den Batres einzog, um auf langere Zeit in ihrer Mitte zu wohnen.

## 3meites Rapitel.

Selbstoffenbarung und erste Wirksamkeit (1551-1554).

Das Ibnil von Onate. Die Abdankung als Bergog. Die kleine Jesuitenniederlaffung von Onate in den Bergen Buipuzcoas umfaßte durchichnittlich nur fechs Ordensmitglieder. Als Wohnfit ward ihnen auf ihre Bitte bie armliche Ginfiebelei S. Maria Magbalena, eine Meile außerhalb des Städtchens, überlaffen und innerhalb eines Monats inftand gefett. Das war nun Borjas "Hof", in welchem er junachft ftanbig refidierte, bon wo er aber nach und nach feine apostolifchen Streifzlige in die Gegend machte. Den landlichen Berbaltniffen wie seinem eigenen Bedürfnis entsprechend mar feine Tätigfeit zunächft einigermaßen beschränkt, und da er nicht übel Luft zeigte, fein Onate zum "Sit für Leben und Sterben" zu machen (Ribabeneira) ober gar als "Anachoret" ju leben (Basquez), konnte fich fein Seeleneifer nicht gleich ungehemmt entfalten. Aber alles zu feiner Beit. Das wußte Ignatius am besten, ber ihn kannte und tropbem in diefe Ginfamteit hatte gieben laffen. Mit gutem Bedacht - ein wenig allerdings auch unter dem Druck ber Berhaltniffe - ließ er Borjas Entwicklung ihre Zeit, obgleich in Rom nicht geringe Furcht bestand, ber Bergog möchte fich in Onate vergraben 2. Um die Jahres-

<sup>1</sup> Bgl. Perez R., La santa casa de Loyola. Bilbao 1891. Böhmer I 2 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Na. I 227; bgl. M. II 599.

wende konnte indes Araoz die beruhigende Nachricht einschien, Franz "habe aufgehört, sich zugunsten des Einsiedlerlebens auszusprechen". Bon da an ging er von Woche zu Woche mehr aus sich heraus und zeigte, daß die Kraft seines Beispiels und seines Wirkens durch die Unterbrechung nicht verloren habe.

Nach seiner Ankunft bereitete er sich zunächst sechs Wochen hinburch auf die Priesterweihe vor, dann weitere zwei Monate auf die erste heilige Messe. Gebet und Buße war sein Erstes und sein Letztes. Besucher kamen von allen Seiten herbei, er konnte sich ihnen nicht entziehen; aber dafür gab er ihnen aus der Fülle seines gottbegeisterten Herzens von seiner überströmenden Liebe mit. In freien Zeiten sah man ihn in der Rüche oder auf dem Bauplat beschäftigt. Noch trug er weltliche Kleidung; das Bolt aber verehrte ihn bereits wie einen Ordensmann und Heiligen. Wenn er zur täglichen heiligen Messe in das nahe Städtchen ging, lief immer eine Gruppe hinter ihm drein, und nicht nur Kinder und Krauen.

In allem, was Borja angriff, tat er ganze Arbeit - auch in ber Buße. Maßhalten gegen fich felbst hatte er trot Janatius immer noch nicht gelernt. Noch bei feinem Abschied von Gandia hatte es Don Carlos in einem Brief an Janatius beklagt 2. Jest murde Don Juan beim General vorstellig und ließ feine Angaben burch Unterfcrift von mehreren Batres bestätigen. Am 28. April fcrieb er 3. B. 3: "Mein Bater und der Provinzial [Araoz] behandeln fich äußerst folecht, fummern fich nicht um ihre Gefundheit und leiden es auch nicht, daß andere fich um fie fummern. Niemand tann ihnen etwas fagen über das, was fie in Nahrung, Schlaf, Gebetszeit usw. tun wollen. Der P. Provinzial ift frank und fann Gurer Baternität nicht selber schreiben; sonft wurde er Ihnen sagen, daß die Ankunft bes P. Oviedo dem Bergog febr angenehm mare. Diefen hatte aber Ignatius für Neapel bestimmt. ] Der Provinzial möchte auch anfragen, ob der Herzog fich bis aufs Blut geißeln barf. ... Aber ich bitte Eure Paternitat, wenn es Ihnen recht ift, das Ubermaß abzustellen, bem man fich bier überläßt."

<sup>1 \*2 515 [259];</sup> vgI. M. II 654 ff. 2 Ig. I 3, 218.

<sup>8</sup> B. I 631 f.

Auf folde Bitten bin fdrieb Ignatius Mahnung auf Mahnung an ben Bergog, fo am 1. Juni, 1. Juli, 1. August, 1. Ottober, 1. November; er erinnerte ihn an ben Gehorsam gegen ben Rektor und den Argt, ohne jedoch unter Gunde berpflichten zu wollen 1: 3m perfonlichen Berkehr in Rom hatte er fich wohl hinreichend überzeugt, baß Gott feinen Beiligen auf feine Weise führen werde. Aber nie tonnte er fich bagu entschließen, feine Grundfate über außere Buge entsprechend den forperlichen Riesenmagen Borjas ju "ftreden" - am allerwenigsten hat er in solchen Dingen eine Art Specimen sanctitatis gefehen. Im Gegenteil, es läßt fich bei Ignatius mit qunehmenden Sahren eine immer entschiedenere Abneigung gegen alles bemerten, mas den Nerven und der Entfaltung gefunder Lebenstraft ichaben konnte. Er ift mahrhaft folgerichtig: fomohl bie geiftlichen Übungen wie die Entsagungen und Rafteiungen und nicht zuletzt bas wiffenschaftliche Studium find ihm Mittel zum Zwed. Gine möglichft umfaffende Berfügung über die inneren Rrafte, die geiftige Freiheit für den Dienst Gottes im Apostolat, das ist Sinn und Ziel und bestimmt das Mag des gangen afzetischen Apparats in seinem Orden. Er hat es einmal in pragnanter Deutlichkeit so ausgesprochen: Binge es nach feinem Wunfch, fo waren alle feine geiftlichen Sohne wie die Engel, die mit fich nichts weiter mehr zu tun haben, fondern gang in der Sorge für das Beil der Menschen aufgeben und dabei doch immerbar bas Angesicht bes Baters schauen 2.

Einen Monat nach der Ankunft Borjas in Onate traf aus Augsburg die ersehnte Antwort Rarls V. ein. Sie lautete3:

"Der König. — Illustrer Bergog und Better! Run Comez übermittelte mir Ihren Brief bom 10. Januar , und hierdurch sowie burch seinen mundlichen Bericht erfuhr ich von Ihrem Entschluß, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 3, 585. <sup>2</sup> Boll., Juli VII, 580.

<sup>3</sup> B. III 78. — Aus dem Bergleich mit bem Wortlaut bei Basques (I 41) ergibt fic, daß diefer fich eine weitgehende Überarbeitung bes Textes erlaubte und - in Ermanglung bes zu La Paz (Bolivia) aufbewahrten Originals — folog fich ihm ein ganger Stammbaum gutgläubiger Abichreiber an : Ribabeneira, Rieremberg, Cienfuegos, Bartoli, auch noch Bethencourt.

<sup>4</sup> Ein Jrrium: es war ber 15. Januar (B. III 62).

bie Gesellschaft Jesu einzutreten, und von ben Grunden, bie Sie bazu bewegen; fie wurzeln in dem Berlangen, Gott unferm herrn zu dienen, weil Sie ihm viel Dank schulden, den Sie ihm ja auch erstatten. 3d habe mich darüber fehr gefreut, bei der Liebe, die ich für Sie habe. Darum nehme ich mit Dank die Mitteilung entgegen, die Sie mir darüber machen wollten, sowie bas übrige, mas Sie anfügen. Denn ich bin gewiß, daß Sie in Ihren heiligen Opfern und Gebeten das erfüllen, mas Sie versprechen, und werbe bies nach Gebühr ichagen und werthalten. Bas die endgültige Berwirklichung Ihres Borhabens betrifft, fo ift bagegen nichts zu bemerten; im Gegenteil, Sie können es tun, wie und wann es Ihnen am beften fceint. Ihren Rindern und Ihrem Saufe werbe ich immer meine Gunft bewahren und fie bedenten, wann fich Belegenheit bietet, wie es Ihre Berson und Ihre Dienste sowie die der [verftorbenen] Bergogin berdienen. Was die dem Brief angefügte Bittschrift angeht 1, bestimme ich, daß Sie die 400 000 Maravedis [ca. 1200 Dukaten] lebens= länglicher Jahresrente noch fünf Jahre nach den letten Gelübben Ihres Ordens behalten konnen. [ Nach einer Randbemerkung bon dritter Sand hatte der Herzog zugunften des Römischen Rollegs darum gebeten.] ... Wenn Sie mich fclieflich bitten, die Gefellschaft in ihren geiftlichen Arbeiten zu unterftugen, wie nach Ihrer Mitteilung auch ber Beilige Stuhl und bie übrigen driftlichen Fürsten getan haben, fo konnen Sie überzeugt fein, daß es mit gutem Willen gefchehen wird, sowohl weil es fich um ben Dienft unferes herrn handelt als auch aus Rudficht auf Ihre Berfon. Wenn aber ein besonderes Anliegen vorliegt, mußte man es dem Staatsrat unterbreiten, damit die Erledigung auf dem ordnungsgemäßen Weg erfolge.

Augsburg, den 10. Märg 1551.

Der Rönig."

In einem kurzeren, aber ebenfalls sehr freundlich gehaltenen Brief hatte Philipp, gleichfalls von Augsburg aus, schon früher seine Zustimmung geschickt.

So war der Augenblick der lang ersehnten Abdicatio, des formlichen Berzichts auf seinen irdischen Besitz, gekommen. Gin Notar

<sup>1</sup> Diefe hat fich bis jest nicht gefunden.

und die nötigen Zeugen wurden bestellt, und am 11. Mai 1551 unterzeichnete Frang Borja die Urkunde, worin er feinen Staaten, Renten, Titeln zugunften Don Carlos', feines Erftgeborenen, entfagte 1. Seine Rleider berteilte er fogleich unter ben anwesenden Sohn und Die Diener. Dann ließ er fich haare und Bart ichneiden - bon ben Dienern wurden fie als Reliquien aufbewahrt -, jog den fcmargen Talar an und ließ fich die übrigen Rleidungsftude der Reihe nach von feinen Ordensbrüdern wie jum Almofen reichen. Go erschien er jum erftenmal vor der Welt als das, mas er feit fünf Jahren mar: als demütiger Orbensmann ber Gefellichaft Jefu. Als man ihn in biefem Aufzug burch Onate kommen fah, dazu noch mit dem Bettelfack auf dem Ruden, um Almofen für ben täglichen Unterhalt zu erbitten, ba waren Die Leute ju Tranen ergriffen und reichten ihm ihr Brot auf den Anien dar. In Franciscos Innerem aber glühte feliger himmelsfriede. Nun war ja seine Sehnsucht erfüllt: Nudus nudum sequi Jesum Christum, arm ju folgen bem armen Beiland. Er war jest nicht mehr ber Muftre Duque be Gandia, sondern einfach Badre Francisco oder wie er fich felber eine Zeitlang unterschrieb: "Franz ber Sünder" ober turg: "Frang", nachdem ihn Ignatius aufmertfam gemacht hatte, alles Auffällige auch in ber Schreibweise gu meiben?.

Briefterweihe und Primig. Die Runde, ber Bergog b. Gandia fei Jefuit geworden, machte gewaltiges Aufsehen auf der Phrendenhalbinfel. Ignatius hatte nicht unrecht, wenn er fie einem losgelaffenen Ranonenschuß berglich 3.

Richt alle konnten es faffen. Wie überall, fo gab es auch bier Leute, die nur zu tadeln hatten: er habe seine Rinder verlaffen 4. Roch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. I 309 f. A. I 227 <sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ig. I 3, 585. R. IV 1, 2. - "P. Francisco", fo heißt es in einem Bericht Aravg' nach Rom um die Jahreswende 1551/52 (\*2 515 [259]), "fdreibt fich jest nicht mehr Francisco pecador, fonbern einfach Francisco; be Borja' beignfügen ware eine Abtotung für ibn, fo haßt er ben alten Menfchen. Immerhin, ba ihn unfer herr allmählich in ber innern Freiheit wachfen läßt, wurbe ihm auch baran nicht viel liegen." - Inbes blieb er geitlebens, auch in offigiellen Briefen und Aftenftuden, beim Bornamen "Franco".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ig. 1, 444. <sup>4</sup> Va. I 41. R, II 1.

nach Jahren war ihm die Herzogin von Alba gram 1. Weitaus die meisten aber waren vom Beispiel solcher Weltverachtung erbaut und machten kein Hehl aus ihrer Bewunderung. Von allen Seiten strömten sie nach dem abgelegenen Onate, um den Gottesmann zu sehen. "Meine Einsiedelei ist förmlich zum Hof geworden", scherzte Franz", halb klagend, halb frohlockend.

Um 23. Mai, ber Bigil bes beiligen Dreifaltigfeitsfestes, empfing er aus der Sand eines in Calahorra residierenden Titularbischofs namens Saona die Briefterweihe. Die Feier ber erften beiligen Meffe wurde auf Janatius' Bunich berichoben, bis die papstliche Erteilung eines allgemeinen Jubiläumsablasses für die Teilnehmer eingetroffen fei. Um 29. Juni prediate Frang gum erstenmal im naben Bergarg. Stundenweit waren die Leute herbeigekommen. Sein Vortrag wird als flar wie fein Gedanke, herglich wie feine Frommigkeit geschildert 3, aber es fehlte ihm noch ber Schwung und bas Bathos, auf bas man in Spanien weniger gern verzichtet als bei uns. Borja fühlte es wohl, trok feines Erfolges, und der Seeleneifer tampfte eine Reitlang mit dem Strupel, ob er jum Predigen berufen fei 4. Aber icon ein halbes Jahr fpater lautete bie Rritit recht gunftig5: "Der Pater predigt fehr gut, unter großer Aufmerksamkeit und Andacht feiner Buborer, fowohl wegen des ausgezeichneten Inhalts als auch wegen der guten Form und der Freiheit, die er auf der Rangel hat." Nach zwei Jahren aber stellte man fest, "er habe offensichtlich die Gabe des Wortes betommen, berfüge über Bewegung und Affett, ben man bisher noch bermift habe, und fo erziele fein gebiegener Inhalt um fo größere Frucht" 6. Doch bleibt es richtig, daß ibm au jeder Zeit mehr fein Name und fein Beifpiel als feine Beredfamteit die ftaunenswerten Erfolge eintrugen 7. "Er macht mit einer Predigt mehr Eindruck als berühmte Prediger mit vielen Rangelbortragen; das Bolt fieht mit Bewunderung den Bergog, ber grm ift und predigt. Gie preisen Bott in ihm und feinetwegen und ichamen fich einem folden Beispiel gegenüber." 8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sal. I 180 188 (Juli 1557). <sup>2</sup> Suau 245. <sup>3</sup> Suau 251.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. III 282. <sup>5</sup> M. II 648. <sup>6</sup> M. III 275.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. I 433. 8 M. III 283.

Den tiefen Eindruck, den des ehemaligen Herzogs "Ronversion" am portugiefifchen Bof machte, fpiegelt ein Brief des Infanten Don Quis bom 13. Juli 1551 an den "Hochwürdigen P. Francisco" mider.

Portugal ftand damals noch in der Blüte feiner Macht. Dabei war Johann III., Rachfolger des großen Ronigs Emmanuel, ein Freund der Gefellicaft Jefu und galt mit feinem Bruder Don Quis als beren Schutherr im Ronigreich. Den Bergog von Gandia fcatte Quis perfonlich febr boch; um fo peinlicher mußte ibm die Grinnerung an das Ungemach fein, das er der Familie Borja feinerzeit burch die fcroffe Behandlung ber Herzogin bereitet hatte. Der Brief lägt es burchbliden:

"Reine eigene Angelegenheit tann mir fo am Herzen liegen, wie ber Troft und die Befriedigung, die ich Guer Sochwurden bon jeber wünschte: Gott ift meine Zeuge. Und wenn ich es außerlich in manchen Dingen nicht so gezeigt habe, wie ich es innerlich gewollt hatte, so weiß es wiederum Gott, daß es weder aus Mangel an Liebe geschah noch an aufrichtiger Gewogenheit, Die ich jederzeit bis jum heutigen Tag Ihrem Haus bewahrte. Nun haben Sie es noch viel berühmter gemacht, indem Sie es verließen. . . . Wunderbar ift boch Gott in seinen Dienern, und feine Barmbergigkeit ift ohne Ende. Mogen ihm Guer Hochwürden unendlich danken! Denn Ihre Berufswahl bringt größere Frucht, als Sie es fich benten. Bon mir felbft fann ich berfichern, daß Ihre Worte mir oft in den Ohren klingen, wie wenn ich fie aus Ihrem Munde hörte, und ich sehe Ihre Schritte, wie wenn Sie gegenwärtig waren. O glücklicher Diener Gottes, ber in Zeiten fo gewaltiger Berwirrungen ben Frieden des innern Menfchen ju finden wußte! Deshalb, Hochwürdiger Herr, bitte ich von ganzem Bergen, benten Sie bon jett an an mich; empfehlen Sie es Gott in Ihren frommen Gebeten und Degopfern, daß der herr auch mir meinen Weg nach feinem Willen zeige, und daß ich, ohne abzuirren, barin lebe und fterbe, wo und wie immer es ber göttlichen Majeftat gefällt! Wenn Guer Bochwürden von mir irgend etwas munichen,

<sup>1</sup> B. III 96.

jo mögen Sie wissen, daß ich es mit großer Freude, Ihnen einen Gefallen zu erweisen, tun werde.

Almeirin, den 13. Juli 1551. Infant Don Luis."

Einige Wendungen des Briefes laffen erkennen, was in dem Prinzen damals vorging. Tatfächlich wollte auch er in die Gefellschaft Jesu eintreten. Aber Ignatius hielt dafür, daß er in Anbetracht seiner Stellung und seines vorgeschrittenen Alters in der Welt mehr Gutes kliften könne 1.

Im Juli kam aus Rom die erwartete Vergünstigung für die feierliche Primiz: Julius III. gewährte allen einen vollkommenen Ablaß, die im Stande der Gnade der heiligen Messe beiwohnten. Da Franz aber noch die Ankunft einiger Verwandten abwarten wollte, verschob man nochmals die öffentliche Feier. Unterdessen wandte sich der Neupriester nach Lohola, und hier, in Ignatius' Vaterhaus, las er am 1. August 1551 (es war der Todestag des seligen P. Faber) die erste heilige Messe in aller Stille. Nur sein Sohn Juan und einige Bekannte waren gegenwärtig. Ein Gemälde in der Schlößkapelle von Lohola stellt heute die Szene dar, wie Francisco den Teilnehmern die heilige Kommunion reicht. Auch ein prachtvolles Meßgewand wird daselbst noch ausbewahrt, das ihm seine Lieblingsschwester Luise, vermählte Gräfin Ribargoza, gestidt hatte².

Es waren Tage überfließenden Trostes, die der Neupriester in Lohola verlebte. Die Erinnerungen aus der Bergangenheit und die süße Empfindung der gegenwärtigen Geheimnisse berschmolzen in ihm zu einem unnennbaren Glück. Als er eines Tages in seinem Jimmer betete, rief er auf einmal seinen Sohn zu sich; er kniete noch an seinem Bett, das mit Tränen beneht war. "Juan", sagte er³, "deine Mutter ist eben bei mir gewesen und sie hat mich beauftragt, dir zu sagen, daß du ihren Segen hast. Gleich darauf ist sie wieder in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. II 7. Orl. XIII 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Photographiert im Album del Santuario de Loyola, Paris (Feron-Brau).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Process. Madrid 1617: Zeugnis ber zweiten Gemahlin Don Juans, Donna Francisca be Aragon (Suau 243). Rach Basquez (IV 15) spielte sich bie Begebenheit in Ofiate ab (vgl. auch Cienf. III 1, 2).

himmel gegangen." Dann ließ er feinen Kopf wieder auf das Bett finten und weinte bor Freude und Schmerg. - Bielleicht mar biefer Muttersegen aus dem himmel auch ein Grund, warum Francisco feinem Sohn auch gern ben väterlichen Segen gab, als biefer, in ben Augen Janatius' halb ein Abtrunniger, fich 1552 mit Laurenza de Lopola perlobte 1.

Mit dem 15. November 1551, einem Sonntag, war endlich ber Tag der feierlichen Primiz getommen. Onate war zu tlein dafür, und felbst die Pfarrkirche von Bergara reichte nicht aus für die Menschenmenge. So zog man in feierlicher Prozession vor das Städtden, wo bei der Ginfiedelei S. Anna ein Altar unter freiem himmel aufgeschlagen war. Rach dem Bericht von Teilnehmern 2 waren mehr als 12000 Gläubige versammelt, selbst auf den Bäumen hatten Buriden und Anaben Blat genommen. Frang felbft predigte und spendete mehr als 1200 Andächtigen die heilige Kommunion.

Bon ben erwarteten Berwandten waren einige nicht mehr rechtzeitig aus der Ferne eingetroffen. Franz beranftaltete für fie am 26. November eine eigene Familienfeier: er zelebrierte und spendete ben Teilnehmern die heilige Rommunion. Dann redete er ju ihnen fo innig und begeiftert, daß fie tief ergriffen waren und in fpaten Jahren noch ihren Rindern bon den Gindruden erzählten, die fie bamals aus Onate mitgenommen hatten 3.

Upoftolifche Banberungen in ber Umgegend. Ginige Lebensbeschreiber laffen den Reupriefter in Onate ein beschauliches Stilleben führen, aus bem ihn erft ein Befehl Ignatius "im Ramen

<sup>4</sup> Polanco ergahlt: "Um fich nicht ben Anschein ju geben, als ob er bie Beirat migbillige, . . . besuchte ihn P. Frang und gab ben Berlobten feinen Segen. Unserem Bater Ignatius aber war die Berbindung nicht fonberlich angenehm, ba er ber Meinung war, Don Juan fei fur ben Stand ber Bolltommenheit berufen. Auch hat er ihn niemals, foweit ich weiß, begludwünscht ober fich fonft irgendwie ben Anschein gegeben, als ob er bie Sache billige, obgleich ihn P. Araoz barum bat" (Chr. II 613 671). — Dennoch gab es balb Berleumber, bie behaupteten, Ignatius habe aus Familienehrgeis und habsucht jene heirat awifchen ber Erbin Lopolas und bem Sohne Borjas eingefähelt (Chr. II 711). <sup>2</sup> Q. II 69. M. II 652. B. III 107. <sup>3</sup> Suau 248. M. II 653.

Gottes" aufgerüttelt habe. Aber obschon Francisco zweiselsohne von der Liebe zur Abgeschiedenheit ein gutes Maß dis an sein Lebensende behielt und es Zeiten gab, wo er ihm mehr zugestand, als dem hl. Ignatius lieb gewesen wäre: schließlich konnte man von ihm eine priesterliche Tätigkeit auch nicht erwarten, bevor er Priester war. Nachher aber kam der Zulauf von allen Seiten und nötigte ihn, aus sich herauszugehen: er wurde Exerzitienmeister, Wanderprediger und Volksmissionär wie die meisten seiner Mitbrüder jener ersten Ordenszeit. So schildern ihn die Quellen. Sie zeigen anfangs in unklarem hintergrund, dann klar und schön das Bild des jungen priesterlichen Seeleneisers, der mit Liebe und Begeisterung auf Hirtenpfaden geht, por vicos et rura finitima (Orlandini).

Man muß fich die religiösen Zustände jener Zeit bor Augen halten, um das Wirken Borjas und seiner Ordensbrüder mit den außerordentlichen Erfolgen zu verstehen .

In Spanien lebte das Bolk noch ziemlich unberührt bon ber Glaubensneuerung in den alten katholischen Ideen, und man fühlte mehr als in andern Ländern noch ben Mut, für fie einzutreten. Die fast ununterbrochenen Maurenkriege boten fogar Stoff für bie Begeifterung und ließen es nicht ju einer folchen religiöfen Bermahrlofung tommen, wie beispielsweise in Italien ober Deutschland. Aber auch hier fehlte es ftart an religiösem Unterricht fürs Bolt; die Predigt galt als Borrecht der Monche, die Pfarrer widmeten fich ihr fo wenig, daß es geradezu Unftog erregte, wenn ein Belt= priester auf die Kanzel trat. Daß anderseits die Ordensleute sich zu so geringer Beschäftigung wie Jugendunterricht herabließen, war bisher nahezu unerhört. Da machte es begreiflichen Eindruck, wenn die Jesuiten mit einem Glöckchen in der Hand die Rinder auf den Strafen sammelten und fie gruppenweise jum Religiongunterricht führten. Man erbaute sich daran, daß sie für die Armen in den Spitalern bettelten, und gern ließ man fich bann auch zum häufigen Empfang ber Sakramente auffordern ober auf öffentliche Migftande aufmerksam machen burch Manner, bon benen man wußte, daß fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe hierüber Paftor VI 138 ff. A. I <sup>2</sup> (Introduce. hist.). Tacchi I.

in Kerkern, Krankenhäusern und Pestbaracken ihren Mann stellten. Waren es aber gar die Sprößlinge der Aristokratie, die solches Beispiel gaben — und die waren zahlreich im neuen Orden —, so war ihr Einfluß außerordentlich. Daß anderseits ein Teil der hohen Geistlichkeit dem Orden gerade in seinem reformatorischen Wirken mit Mißtrauen oder offener Feindschaft begegnete, begreift sich auch, wenn man bedenkt, daß z. B. ein Erzbischof Siliceo den Gläubigen verboten hatte, öster als einmal im Jahr zu kommunizieren! Gott sei Dank ging über solche Absonderlichkeiten die neu erwachte religiöse Bewegung bald wie eine große Flut hinweg.

Nun denke man sich einen Franz Borja in Onate, ihn, der eben noch Herzog von Gandia, vor kurzem Bizekönig von Katalonien gewesen war und nun von Almosen lebte! Das allein war für die guten Leute eine so überwältigende Tatsache, daß sie zu ihm nur wie zu einem Priesterkönig ihres Ländchens aufschauen konnten. Das Bolk hat ja zu allen Zeiten einen lebhaften Sinn für alles Außergewöhnliche, Heroische.

Die drei bis vier Patres der fleinen Riederlaffung verteilten sich auf die verschiedenen Richtungen der Provinz Guipuzcoa und beren Nachbargebiete in Biscapa und Navarra, zogen mit je einem Scholaftiter oder Bruder für Tage oder Wochen auf die Wanderfcaft, predigten, hörten Beichte und hielten überall die Leute gur Erneuerung bes fittlichen Lebens und jum häufigen Empfang ber Satramente an. Ausführliche Befdreibungen folder Miffionstouren Borjas liefern mehrere gleichzeitige Briefe bon Patres an den General 2. Bis Vitoria, Bilbao, Pamplona erstrecten sich Borjas Wanderfahrten. Der Bulauf war maffenhaft, die Erfolge grenzten ans Bunderbare. "Alle leben bier in Gintracht gufammen und haben das aufrichtigfte Berlangen, Gott zu bienen und die guten Lehren P. Franciscos zu befolgen. Co groß ift bas Berlangen nach ihm von allen Seiten, daß wir alle glauben, Gott wolle uns durch diefen heiligen Mann jum Beile führen." So Bertran de Lopez als Wortführer Diefer Gegend an Ignatius 3. Franciscos Wort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chr. II 121. <sup>2</sup> <sup>2</sup> Q. I 490 557. M. II 647.

<sup>8</sup> M. II 642.

war diesen guten Leuten wie Gottes Stimme, seiner Entscheidung unterbreiteten fie ihre Streitigkeiten, und auf ben Anien reichten fie ihm ihr Studlein Brot, wenn er um Almofen bitten tam. Sehr bald erfundigten fich die Burger bon Bergara nach einem Rolleg und richteten eine Bittschrift an den General, er moge ihnen erlauben, ben "auten Herzog von Gandia", wie fie fagten, bei fich zu behalten, oder vielmehr "Seine Hochwürden", da er jest nicht mehr Durchlaucht genannt sein wolle 1. Der Provinzial Argoz war gegen den Gründungsplan, aber Frang befürwortete ihn in Rom icon deshalb, weil Vergara bisher wenig Pastoration bei einer größeren Bevölkerung als Onate hatte 2. Allein auch anderswo hatte man benselben Bunich. Der Bigefonig von Navarra hatte ichon im September 1551, alfo noch bor ber feierlichen Brimig, feinen ebemaligen Amtsgenoffen nach Bamplona eingeladen. Als er tam, ließ man ibn nicht vor drei Wochen fort. Er predigte in Rirchen und Rlöftern, gab Exerzitien, empfing vornehme Besuche, und nach des Tages Müben nutte noch der Bigekönig die Erfahrung feines alten Rollegen aus und zeichnete mit dankbarer Sorgfalt beffen Winke für eine gute Regierung auf3. Ihm und den andern adeligen herren in Bamplona wollte es nicht recht gefallen, daß P. Francisco feine Talente in den Bergen von Guibuzcoa vergrabe, wie fie meinten. Man bot ihm ein Rolleg in einer größeren Stadt des Bigetonias an. Allein Janatius lebnte einstweilen ab 4.

Zwischen ben einzelnen Expeditionen kehrte P. Franz wieder nach Onate zurück und tauschte mit den Mitbrüdern die Freuden und Leiden eines Priesterherzens aus, gab sich nach Herzenslust dem Gebete hin und arbeitete an geistlichen Schriften; z. B. fällt ein Traktat über "Die Herrlichkeiten der Seele Christi" in diese Zeit. Gewöhnlich warteten auch schon Besucher auf seine Rückehr, Herren des geistlichen und Laienstandes, die auf die Kunde von seinem Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. II 644. <sup>2</sup> B. III 706.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R. II 2. <sup>4</sup> Chr. II 307.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Genauer Titel: Dechado muy provechoso del anima de Christo N. S. (Handiger. \*1 f. Gebr. Nier.; franz. überf. von P. Turquand, La très sainte âme de Jésus. Paris 1873.

tritt ihn zu feben und bei ihm die Exergitien zu machen wünfchten. Exerzitien gab er nicht zum erstenmal. Bereits aus feiner "Studiengeit" in Candia meldet ein Brief Oviedos vom 31. Marg 1550, Frang habe "einer hervorragenden Perfonlichkeit, die fich von unserem herrn jum Gintritt in Die Gefellschaft angeregt fühlte, perfonlich bie geiftlichen Ubungen gegeben; jener habe darin große Andacht und reichen Troft gefunden und fich in seinen beiligen Borfagen beftartt" 1. Es icheint jedoch damals nichts aus ber Sache geworben ju fein. Jest aber traten manche Besucher und Exergitanten in ben Orden ein: fo Antonio de Gou, Gaspar de Loarte, Diego de Gugman und als die zwei hervorragenoften Antonio de Cordoba und Dr. Bartholomé de Buftamente. Erfterer, ein Nachkomme des großen Rapitans Gonfalvo de Cordoba, war icon als Vierundzwanzigjähriger bom Bapft als Rardinal in Ausficht genommen und entzog fich ber Würde burch ben Eintritt in die Gefellichaft Jefu. Seiner Freigebigkeit war bor allem die Ginführung bes Ordens in Andaluffen zu danken. — Bartholomé de Bustamente, ein fähiger Ropf und mufterhafter Priefter, hatte fic als Sekretar bes Erzbifchofs bon Toledo icon bei wichtigen Sendungen gut bewährt. Als er von Franz' Berufsmahl borte, tam ihm auf einmal der Gedante, es ihm gleichzumachen. Gleich war er auch icon im Sattel, melbete fich beim P. be Borja an, machte bie Exergitien und wurde in die Gefellicaft aufgenommen. Borjas langjähriger Begleiter auf beffen apostolischen Wanderungen, blieb er ibm zeitlebens bankbar ergeben und murbe eines ber einflugreichsten Mitglieder ber frühen spanischen Gefellicaft, weniger allerdings als Oberer fich auszeichnend benn als Afget und Prediger - auch als tüchtiger Architekt, wie man ihn bei den gablreichen Neugrundungen ber folgenden Jahre gerade brauchen fonnte.

Immer mehr zeigte es fich, was Borja bem jungen Orben war. Unter ben Ordensgenoffen rebete man mit freudigem Stolg bon feinem Beispiel. Canifius pries feinen beutschen Brubern mit Begeisterung die Demut und den Seeleneifer des ehemaligen Bergogs?,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Q. I 189; bgl. M. II 321. <sup>2</sup> Can. I 390 f.

und unter ben frohen Nachrichten für ben hl. Franz Raver in Indien war der frohesten eine die vom Herzog-Pater 1.

Die Rrifis des Ordens in Portugal. Mitten in seinen apostolischen Arbeiten und heiligen Beschauungen bekam P. Franz Anfang 1552 Briefe von Ignatius 2 mit bem Wunsch, er moge fich nach Liffabon verfügen, um in der portugiefischen Ordensproving gewiffe Schwierigkeiten beheben zu helfen, die mit der Stellung des P. Simon Rodriquez zusammenhingen. Nicht nur dag bieser Bater als Vertrauter des hofes fich einigermagen in weltliche Gefcafte verstrickte: als Oberer des portugiesischen Ordenszweiges ließ er bie nötige Festigkeit vermissen, so daß bei den Untergebenen eine Neigung ju geiftlichen Absonderlichkeiten einerseits und Unabhängigkeit oder Weltlichkeit in andern Studen zutage traten, die mehr und mehr der Ordenszucht verderblich werden mußten. Ignatius fab fich genötigt einzuschreiten. Aber es war Rodriguez schwer beizukommen, da er, nicht wenig bon fich eingenommen und fozusagen Schöpfer ber Proving, inner- und außerhalb des Ordens große Autorität befaß und sich fest im Sattel fühlte. Da schien Borja ber rechte Mann, um mit Tatt und zielbewußter Rlugheit an der Wiederherstellung ber Ordnung mitzuhelfen. Er follte mit P. Torres, bem offiziellen Bisitator, sich an Ort und Stelle begeben, die Einwilligung des Hofes zur Entfernung Rodriguez' gewinnen und den P. Miron als neuen Probingial einführen.

Eine ganze "Batterie" von Briefen, Instruktionen und Billetts für die beteiligten Personen stellte der kluge General zur Berkügung<sup>3</sup>. Alle Möglickeiten schienen berücksichtigt — wäre man nur gefolgt!

Borja zwar machte sich sofort mit P. Bustamente und P. Doménech auf den Weg, nicht ohne unterwegs die geistlichen Interessen der Bedölkerung wahrzunehmen, durch deren Gediet er zog; denn er mußte noch auf P. Torres warten. Casa de Reina, Burgos, Balladolid, Tordesillas, Toro, Salamanca empfingen ihn in ihren Mauern. Das Volk konnte sich an ihm nicht satt sehen, Geistliche,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Xav. II 159 167 169 ff. <sup>2</sup> Ig. I 4, 67 139 167.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ig. I 4, 72; bgl. A. I 594.

Gelehrte, Ablige fuchten feinen beiligen Umgang und empfanden den tiefen Gindruck feines innerlichen Wefens. In Cafa be Reina berhandelte er wegen einer Niederlaffung der Rlariffen bon Gandia und tauschte mit dem Bergog bon Frias auf beffen Bitten feine Gedanten über eine gute Staatsregierung aus, die er gerade für seinen Sohn Carlos niederzuschreiben im Begriffe mar und Die später gedruckt erschienen 1. Um nachhaltigsten war die Wirkung seines Befuchs in Toro bei ber Pringeffin Donna Juana bon Spanien, der Tochter Karls V. Es war gerade die Karwoche 1552. Juana unterhielt sich täglich mehrere Stunden mit ihrem Gast und ließ fich u. a. von ihm belehren, wie fie mit ihren hofdamen die Zeit ju Befferem bermenden konnten als zu Kartenspielen und Romanlefen. Der Erfolg war, daß die Prinzessin ihre Karten vernichtete und ihre fein gebundenen Romane dem P. Frang ablieferte2 bas klaffifche Beispiel eines hochherzigen Charakters, ber die burchgreifenden Mittel gum Biel ergreift 3.

Nicht mehr weit bon der Grenze bekam Borja den Bescheid, Die Regelung ber portugiefischen Angelegenheit sei unterbeffen ichon erfolgt: Miron sei bereits Provinzial. In der Tat; der heiligen Einfalt Mirons mar der tunftvolle Apparat Ignatius' zu umftandlich borgekommen; er ftellte fich die Sache gang einfach bor, ließ nach einer turgen Beratung mit einigen Batres feine Ernennung jum Provinzial bekanntgeben und bachte Rodriguez ohne weitere Umftande nach Balencia ju ichiden, in die neue Probing, für bie er allenfalls in Betracht tam. P. Torres gab aus der Ferne feine Buftimmung, Francisco erfuhr bon einer fertigen Sache. "Run, fo bente ich damit nichts mehr zu tun zu haben", fcrieb er an Ignatius 4 und tehrte um, nicht ohne feine Befürchtungen wenigstens nachträglich borzulegen. Wenn er auch gerne glaube, daß die maggebenden Patres in guter Abficht gehandelt hatten, fo muffe er doch zweifeln, ob die Sache jur Ausführung tomme, wenn ber General richtig informiert fei. Die Berfetzung eines fo gut angeschriebenen Baters wie Rodriques konne in diefer ichroffen Form fo nicht ohne peinliches Auffeben

Gebr. bei Nier.
 Cienf. IV 4, 2.
 Bgl. Exercitia spir., 2. Woche, "brei Klassen".
 B. III 122.

abgehen; Argerniffe bei Mitbrüdern, Feindschaft bei Auswärtigen muffe die Folge fein, wenn man nicht kluger und schonungsvoller zu Werk aehe.

Die Tatsachen gaben ihm nur allzu recht: nach Janatius' Sinn war es ohnehin nicht hergegangen. Miron batte zu allen Untlugbeiten es auch noch unterlassen, sich vorher mit dem König ins Benehmen au seken: seine etwas kleinliche Strenge wurde ben Untergebenen um so mehr fühlbar, als Rodriguez, in allem das Gegenteil des neuen Obern, fich immer noch in der Probing aufhielt. Als der Rif offenkundig war, fab man sich doch genötigt, auf den Plan Janatius' zurückzukommen. P. Torres wurde jett als Visitator aus Spanien berbeigerufen. Diesem gelang es junachft, Rodriguez zur Abreise nach Argaonien zu bewegen. Sodann prüfte er alle einzelnen Ordensalieder perfonlich auf ihren Gehorfam und entließ nicht weniger als 130, benen die vorausgegangenen Wirren die Röpfe verdreht hatten. Auf portugiefischem Boden blieben nur mehr 105 Jefuiten übrig; es war nicht die Hälfte der ganzen Provinz. Expurgo general! 1 (Allgemeine Sauberung.) Ignatius mar durchaus einverstanden 2. Aber es war die ichwerfte hausliche Rrifis in ber Geschichte des jungen Ordens.

Die Versuchung des hl. Franz. Unterdessen war Franz auf demselben Weg, auf dem er gekommen war, noch vor dem Hochsommer 1552 nach Onate heimgekehrt. Unterwegs trat auch an ihn der Versucher heran.

Als er nach Tordefillas kam, empfing ihn Prinz Philipp mit ber Überraschung, sein kaiserlicher Bater habe ihn bei Seiner Heiligskeit als Kardinal in Vorschlag gebracht<sup>3</sup>. Franz hatte an nichts bergleichen gedacht; seit der Flucht aus Kom glaubte er sich sicher. Philipp konnte ihn zwar überraschen, aber nicht überreden, am allerwenigsten, bevor Ignatius sich geäußert hatte. In Briefen vom 1. und 5. Juni kam dieser von selbst auf die Sache zu sprechen, da er in Kom nicht nur vom Vorschlag des Kaisers, sondern auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. I 585 ff. <sup>2</sup> Ig. I 4, 559.

<sup>3</sup> Boletin XXII 318; vgl. zum Folgenden M. II 8472.

von der Geneigtheit des Papstes Kenntnis bekommen hatte. Nicht zum erstenmal war Ignatius in Abwehrstellung gegen Würden, die man seinen Söhnen zwar in bester Absicht, aber in Verkennung des Geistes seiner Gesellschaft zugedacht hatte: Bobadissa, Le Jay, Canissius und später Lannez wären kirchlichen Würden ohne Ignatius' feste Haltung ebensowenig entronnen wie jest Borja. Es versohnt sich, in unserem Fall zu sehen, wie der heilige Stifter seine Stellung abzugrenzen wußte.

Junid: "Unser Bater entschloß sich, in der Sache mit dem Papst zu reden.... Und wirklich schien dieser am Ende recht gut zu begreisen, was er ihm entgegenhielt, und zu verstehen, daß der jetzige Stand Euer Hochwürden mehr zum Dienste Gottes gereicht, als wenn Sie Kardinal wären.... Der Papst versicherte, gegen den Willen Euer Hochwürden und bevor sestsche, daß Sie annehmen, werde er Ihnen niemals den roten Hut schien. Sehen Sie also zu, ob Sie ihn wollen, nachdem unser Bater schon erklärt hat, Sie würden ihn nicht annehmen, und gerade die Furcht davor habe Sie seinerzeit so schnell aus Kom vertrieben.... Ich denke, Sie würden lieber unbedeckten Hauptes durch Sonnenbrand und Regen gehen, als einen solchen Hut zu Ihrer Bedeckung annehmen! Damit sei genug gesagt!"

Rurz nachher schrieb Ignatius selbst an seinen "Bruder in unserem Herrn"?:

"Die höchste Enade und die ewige Liebe Christi unseres Herrn führe und helfe uns immerdar! Bezüglich des Kardinalshutes möchte ich Ihnen einige Rechenschaft über das geben, was in mir vorging, und zwar geradeso wie meiner eigenen Seele, zur größeren Stre Gottes!

Bunachst, als ich davon sichere Mitteilung erhielt . . ., hatte ich sogleich die bestimmte Absicht, mich aus allen Kräften dagegen zu stemmen. Da ich jedoch des göttlichen Willens nicht ganz sicher war, infolge der bielen Gründe, die mir für und wider kamen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 4, 255. <sup>2</sup> Ig. I 4, 283.

ordnete ich in unserem Saufe an, alle Priefter follten brei Tage hintereinander bafür die beilige Meffe lefen, die Nichtpriefter ihre Gebete aufopfern, auf daß ich in ber gangen Sache gur größeren Ehre Gottes gelenkt werde. Während ich nun in diesen drei Tagen einige Stunden barüber nachdachte und mich darüber besprach, fühlte ich in mir eine gewiffe Unichlüssigteit aufsteigen und empfand nicht Die rechte Freiheit bes Geiftes, um gegen Die Sache ju fprechen. Es mar etwa diefer Gedanke: Bas weiß ich denn über die Abfichten Gottes, unseres Berrn? Und fo fand ich nicht die gange Rraft jum Widerstand. Bu andern Zeiten wiederum, wenn ich ju meinen gewöhnlichen Gebeten tam, fpurte ich in mir biefe Ungftlichfeiten ichwinden. So beschäftigte ich mich verschiedentlich mit diesem Unliegen, bald ichwantend, bald auch wieder nicht. Endlich, am dritten Tag beim gewöhnlichen Gebet und seither immer, fand ich in mir ein fo flares Urteil, eine Willensverfaffung, fo fuß und frei jugleich, foviel ich nur kann, Widerftand ju leiften, bis vor Papft und Kardinale, so daß ich für mich vollständig gewiß bin, wenn ich es nicht tate, murbe ich Gott, unserem herrn, nicht eine gute, fondern nur eine gang ichlechte Rechenschaft ablegen konnen. Nichtsbestoweniger glaubte ich und glaube es noch, daß tein Widerspruch barin liege, wenn ich meinerseits nach bem göttlichen Willen Gegenmagregeln treffe, während andere vielleicht anders denken und Ihnen die Würde ichlieklich verliehen wird. Es ift ja doch möglich, baß Gott gleichzeitig mich durch biefe, andere aber burch andere Beweggrunde führt, fo daß am Ende doch der Wille des Raifers jur Ausführung tommt. Gott unfer herr bewirke, daß allein feine Ehre und Berherrlichung gefordert werde immerdar! Es ware mir fehr ermunicht, Sie murben ben Brief bes P. Bolanco beantworten. indem Sie die Auffassung und Reigung darlegen, die Gott der Berr Ihnen gibt. Schreiben Sie es bitte fo, daß ich es überall vorweisen tann, wo ich davon Gebrauch machen möchte!"

Man sieht, die Entscheidung war Borja nahegelegt, aber immer noch freigestellt. So hoffte Ignatius, den Kaiser und den Papst, die Freiheit Borjas und das Interesse der Gesellschaft zu berückstigen. Allein die erwartete Antwort Borjas blieb aus. — Man fragt füglich nach der Ursache.

Außer Philipp II. hatte unterdessen auch der päpstliche Nuntius Monsignore Boggio im Auftrag Seiner Heiligkeit beim Kandidaten sondiert und, ungefähr zwei Monate nach dem gescheiterten ersten Bersuch von seiten Philipps, auf Grund weiterer Instruktionen versucht, was er mit Borhaltung des Gehorsams gegen den Papst ausrichte, jedoch ohne es ernstlich darauf ankommen zu lassen? Was Borja antwortete, wissen wir nicht. So klar wie anfangs war ihm jedenfalls die Sache nicht mehr. Oder wie soll man sonst die Mitteilungen des Provinzials P. Araoz nach Kom verstehen, daß P. Franz jest zur Annahme bereit sei? 3

"Unser Bruder R. [Raphael — Deckname für Borja] erhielt einen Brief Eurer Paternität über Portugal [ben oben zitierten]. Aber wie die verschiedenen Geister nun einmal "verschiedenes für richtig halten" können, "der eine so, der andere anders" (1 Kor. 7, 7), so hat er in Ruhe und Frieden seines Innern sich bereit gesunden, jeden Kelch für Christus zu trinken — ohne deshalb weniger von dem erbaut zu sein, was Eure Paternität ihm schrieben. Für den Augenblick sieht er davon ab, den Brief zum Borweisen zu schiefen; mir scheint, was er zur Sache denkt, würde ganz anders lauten, als was andere glauben möchten, und in diesem Punkte sind offenbar P. Polanco und R. verschiedener Meinung. Darum mag er weder gehen [und annehmen] noch gegen die Stimme seines Gewissens und gegen seine klare innere überzeugung schreiben."

Man beachte, daß Araoz mit Borja zusammen in Onate war, als er dieses schrieb, und daß er also keineswegs ferne Gerüchte weitergab! An seiner Darstellung dürfte um so weniger zu zweiseln sein, als sie durchaus zum späteren Verhalten Borjas paßt, nachdem die Frage von neuem brennend geworden war, und weil Ignatius tatsächlich während der schwebenden Frage über dürstige Nachrichten gelinde Klage zu führen hatte. Offenbar war Franz einigermaßen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 4, 430. <sup>2</sup> Boll. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. II 779 847. <sup>4</sup> Ig. 4, 612.

perplex: gegen die Würde sträubte sich seine Demut und der Vorsat, als einfacher Ordensmann zu leben und zu sterben, und nicht zuletzt die Ehrfurcht vor Ignatius. Aber stand nicht auf der andern Seite der Gehorsam gegen den Papst, der ihm durch Ordensgeist und Proses zur besondern Pflicht gemacht war? Tatsächlich zeigte Franz nicht nur dies eine Mal in seinem Ordensleben, wie streng er sich hierdurch gebunden fühlte. Auch durfte er sich in aller Demut sagen, daß die kirchliche Resorm im Kardinalskollegium in ihm eine Stütze haben würde, und schließlich — wir sahen es bereits — glaubte er an Fran Texedas Offenbarungen, wie Nadal es aus seinem eigenen Munde vernommen; in diesen aber war von den höchsten kirchlichen Würden die Rede 1. So mochte ihm ein Widersreben nicht nur als aussichtslos, sondern sogar als den Absichten Gottes zuwiderlaufend scheinen.

Indes, für diesmal ging die Krifis ohne Folgen ab. Für den Nuntius blieb offenbar der Gesamteindruck, daß Borja nur unter schweren Opsern zur Annahme der Würde vermocht werden könne, und dies hatte, zusammen mit dem Protest des Ordensgenerals, wenigstens einen aufschiebenden Erfolg.

Am Hof von Lissabon. Nach Ablauf dieser ersten Krisis konnte P. Franz in aller Ruhe des Gemütes seine Tätigkeit als Missionar fortsehen. Im Winter 1552/53 machte ihm allerdings das Fieber etwas zu schaffen. Vorübergehend war eine Lustveränderung nötig; doch unterbrach er nie auf längere Zeit die Arbeit. Im Frühjahr 1553 liesen kurz hintereinander mehrere größere Austräge ein: dem Bischof von Calahorra mußte er mit einigen Patres eine größere Missionstour in der Diözese zusagen; der Kardinal Mendoza vereinigte seine Bitten mit Ignatius für Burgos; König Iohann III. von Portugal lud ihn nach Lissabon ein, und wir wissen, daß Ignatius ihn seinerzeit überhaupt nur ungern umkehren sah. Allein der Provinzial Araoz widersetze sich der Reise nach Portugal und gab P. Francisco deutlich zu verstehen, "daß er es

<sup>1</sup> Siehe oben S. 96 A. 4. 2 Bgl. R. II 5.

<sup>8</sup> Orl. XII 4.

übel nehmen würde" 1. Nach Nadals Zeugnis 2 war es feine Auffaffung, "Borja muffe fich mehr der Beschauung als dem tätigen Leben widmen", und er nahm außer allgemeinen Erbaulichkeitsgründen den Willen des papstlichen Legaten zum Bormand, um den P. Frang möglichst in Abgeschloffenheit zu halten. Es mag ein wenig geiftliche Eifersucht im Spiel gewesen sein, jedenfalls mar es gang gegen Janatius' Absicht, der Borja freien Spielraum ließ gu allem, mas fein eigenes Urteil ihm "zur größeren Chre Gottes" biktiere 3. Für diesmal gab Frang dem Drängen des Provinzials nach, tropbem er nicht beffen Untergebener mar, und entschuldigte sich beim König von Portugal mit seiner immerhin etwas angegriffenen Gesundheit. "Wenn jener aber die Bitte wiederholt", fcrieb er gleichzeitig an Ignatius 4, "fo fceint es mir wirklich, daß ich nicht mehr absagen fann. Unterdeffen schrieb mir ber Provinzial, ich folle fofort nach Onate gurudkehren, ba ja ber Brief Gurer Baternität mich nicht im Gehorfam verpflichte. Run tenne ich amar, mein Bater, die Gefinnung des P. Provinzial genug, um zu glauben, baß er dies zu meinem Troft tut; immerhin habe ich ihm geantwortet, daß ich in den Briefen Gurer Baternität nicht darauf febe, ob etwas im Behorfam befohlen ift; es genügt mir die einfache Willensäußerung, und ich bin Ihnen um so mehr verpflichtet, als Sie mit mir fo liebevoll umgehen, obgleich ich es nicht verdiene. Unterdeffen habe ich einen zweiten Auftrag Gurer Baternität für Burgos erhalten und muß beshalb annehmen, daß dies Ihr Wille ift; und fo wünsche auch ich nichts anderes; boch ware es mir ein Troft zu wiffen, ob ich mich tausche und wie ich nach der Meinung Eurer Baternität in folden Fällen borangeben foll, wo ich mich widerfprechenden Auftragen gegenüberfebe."

Janatius antwortete5: "In Sachen ber Reise nach Portugal, wie in allem übrigen, was Ihnen gut zu fein scheint, g. B. dahin ober dorthin geben für Predigen und Seelforge und ahnliches, konnen Sie ohne Strupel der Neigung folgen, die nach Ihrem Urteil von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 138. <sup>2</sup> Na. II 17. †.

<sup>, §</sup> Ig. I 4, 67; I 5, 14 319 f. • B. III 138.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ig. I 5, 379.

Gott ift. Die göttliche Beisheit wird Sie gnabig in ihrem Dienft führen, wie wir es alle wünschen."

Noch bebor er diesen Brief erhielt, jedoch auf das frühere Ginverständnis Ignatius' gestützt, schrieb Franz nach einer zweiten und dritten Bitte des Königs am 15. August nach Rom<sup>4</sup>:

"Nun bin ich entschlossen, nicht mehr zu warten. In brei oder vier Tagen werde ich von hier ausbrechen." Auch P. Nadal, der vom General nach Portugal entsandte Visitator, bezeichnete den Besuch als gelegen<sup>2</sup>. Somit hatte Franz genügend Rückendeckung gegen den Prodinzial, der obendrein von Ignatius angewiesen wurde, der Keise keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen. P. Bustamente war, wie gewöhnlich, Franz' Begleiter und schickte in dessen Namen ausführliche Berichte nach Kom, da dieser "nicht einmal mehr die ruhige Zeit zum Essen" sieden, beschandlungen" über Kollegsgründungen (in Burgos, Medina, Oviedo) in Anspruch genommen; "seine Liebe und Freundlichkeit bringe es eben nicht fertig, jemand nein zu sagen".

Großartig war der Empfang in Lissabon, wo Franz am 31. August eintraf. Die königlichen Majestäten schickten ihre Würdenträger zur Begrüßung. Der Adel und die hohe Geistlichkeit machten ihre Aufwartung. Am 2. September war der seierliche Empfang im Schloß. Als P. Francisco durch die Tire des Audienzsaales trat, erhoben sich König und Königin und gingen ihm entgegen. Franz ließ sich auf die Knie nieder und verharrte in dieser Stellung, obgleich man ihn zum Sisen einlud: "er höre die Königin so besser", bemerkte er. Nach einem herzlichen Gespräch ließ Johann seinen Gast in die Gemächer der Prinzessin Johanna und der Infantinnen Maria und Isabella führen. Ebenso herzlich war der Empfang bei Don Luiß, dem Bruder des Königs. Überhaupt wurde Borja nach dem Zeugnis Bustamentes während seines fünswöchigen Ausenthalts "von der königlichen Familie wie der eigene Sohn behandelt". Katharina

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 150. <sup>2</sup> Na. I 154 f. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. III 491. <sup>4</sup> M. III 495. <sup>5</sup> M. III 502.

freute fich offenbar, ihren einstigen Bagen von Torbefillas als Bater wiederzusehen, und alle wollten die foroffe Behandlung wieder gutmachen, die er einst als Herzog von ihnen erfahren hatte. 3m allgemeinen wurde er täglich zweimal zum Palast gerufen, wohnte aber bei seinen Mitbrüdern im Rolleg. Das Effen, das man bom Hof für ihn schickte, nahm er ebensowenig wie andere Besonderheiten für fich an und ichien fich für die ihm ermiesenen Ehren bei jeder Belegenheit an fich felber rachen zu wollen. Ram er bom Ronig, fo ging er zu den Dienern und unterhielt sich mit ihnen, und hatten Die Majestäten entblößten Hauptes mit ihm gesprochen, fo tat er es feinerseits gegenüber gewöhnlichen Leuten 1. Den bl. Ignatius ersuchte er um ein eigenes Memento, "damit nichts bom Staub Ugpptens an ihm bangen bleibe" 2.

Seine Tätigkeit in Liffabon war überaus vielseitig. Einiges davon war zu intim, "als daß es bem Papier vertraut worden ware"3. Unter den Mitbrüdern fand der Takt und die Liebe eines Beiligen noch viele Bunden zu heilen, die von der überftandenen Ordenskrife herrührten. Bei Sof wirkte fein Befuch merklich auf die Frömmigkeit, namentlich forberte er ben wöchentlichen Empfang ber heiligen Sakramente. Sein Seeleneifer brachte eine regelmäßige Organisation des religiösen Unterrichts zustande und führte ihn felbst mehrmals in der Hofkapelle und in Stadtkirchen auf die Ranzel. Bei der Eröffnung des Profeghauses in Liffabon und der damit verbundenen Gelübdefeier hielt er die Predigt vor dem Sof und erklarte nachher bem Rönig die Gelübde und das Inftitut der Gefellichaft. Nichts tonnte fo das geschädigte Unsehen der Jefuiten in Portugal wiederherstellen wie sein Rame und seine Autorität. Man wußte, daß er fich der Rardinalswürde entzogen hatte, und war Davon fehr erbaut: für biefe hohe Gefellichaft tonnte es tein wirtsameres Schauspiel geben, als die feine Grandezza eines Borja mit ber Armut und Demut des Ordensmannes verbrüdert zu fehen, und Bustamente hatte recht, wenn er urteilte 4, nie hatte ein auch noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Q. II 443; III 545. <sup>2</sup> B. III 155. 8 B. III 147.

<sup>4</sup> M. III 502 544.

so reicher Herr von Gandia mit allem Ehrgeiz und allen glänzenden Talenten diese Rolle am Hof spielen können, wie es dem einsachen Bater jetzt ohne sein Zutun, ja gegen seinen Wunsch zusiel. "Gott sei gehriesen", schrieb P. Nadal 1, "es ist ein wahrer Segen mit der Güte, Demut, Erbauung und Kraft, die dieser gute P. Franz in allen geistlichen Angelegenheiten zeigt. Er hat mir in meiner Aufgabe [als Visitator] so geholsen, daß ich nur sagen kann: in Wirklichkeit hat durch ihn der Herr das Gute getan, das während meiner Gegenwart hier geschehen ist." Was das hieß, kann der andere Saß Nadals erklären?: "In kurzem war alles in Portugal wiederhergestellt, so daß jene notwendige Säuberung eher als ein Segen für die Gesellschaft erschien, als daß sie ihr geschadet hätte. Gloria Deo!"

Befonders glücklich über Borjas Befuch mar die Bringeffin 30hanna, die er vor einem Jahr in Toro gesehen hatte und die sich in Portugal als Gemahlin bes Infanten Johann nie recht heimisch fühlte. Franz unterhielt fie unter anderem mit einem frommen Spiel. das er in seinem Gifer eigens für die Bringeffin ersonnen hatte: es war das fog. "Tugendspiel", bei deffen 48 Rarten mit gereimten Sinnsprüchen und Nukanwendungen die Bartei fiegte, welche am meisten Tugenden gegenüber den Fehlern aufzuweisen hatte! 3 Gin liebenswürdig frommer Zeitvertreib für hofdamen, an bem bie Bringeffin ungemein viel Freude batte - wenigstens für einige Beit! "Wenn P. Frang fo allen alles wird", fchrieb Bolanco \* aus Rom zu diefer Idee, "um alle zu gewinnen, wird er ein um fo allgemeineres Wertzeug der Enade fein, um allen Rlaffen bon Menichen zu nüten." - "Schicken Sie bitte bas Spiel hierher", fügte er ichelmisch bei; "wenn auch gewiffe Rardinale es wohl weniger schähen als andern Zeitvertreib, so mag es boch einige Dienste tun ... besonders an den Orten und bei den Bersonen, für die es junachft berechnet ift, und wenn fich die Rraft des mündlichen Wortes damit verbindet, die P. Frang feinen Gedanken zu geben verftebt." So war ja die zustimmende Erklärung hinreichend mit Rlaufeln verdunnt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. I 196; bgl. II 18. <sup>2</sup> Na. II 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. III 502 ff. <sup>4</sup> Ig. I 6, 436; I 8, 228.

und des Lobes nicht allzuviel übriggelaffen! Man merkt - gewiß im Sinne Ignatius' - bei aller Söflichfeit ber Redemendung eine gewiffe fleptische Burudhaltung: P. Dlabe erhielt einmal eine ftrenge Bufe, weil er im Commeraufenthalt ein "erbauliches" Ballfpiel duldete, bei dem der Berlierende einige Avo Maria herzusagen hatte 1. Denn "fromme Tändelei war biefer scharfen Ratur [Ignatius] perhafit" 2.

Reue Burben in Sicht. Um 5. Ottober 1553, alfo nach einem Aufenthalt bon ungefähr fünf Wochen, nahm Frang Abichied von ber königlichen Residenz. Bunachft hatte ihn der Rarbinalinfant Beinrich nach Evora bestellt; bann besuchte er die Bergoge von Braganza in Billaviciosa. Mitte Oftober mar er wieder auf spanischem Boden. In Cordoba und Montilla forderte er die Rollegsgrundungen, Die im Gange waren, und predigte mit großem Erfolg. Befondere Freude erlebte er durch bie Betehrung des einflugreichen Bralaten und Sbelmannes Don Juan be Cordoba, ber bisher trog Raifer, Bermandten und Jefuitenfreundicaft ein beschämendes Berhaltnis unterhalten hatte. Run erft konnten die Batres erleichterten Bergens mit ibm jum Stiftungsvertrag bes Rollegs von Cordoba fcreiten3. Die Eröffnung besfelben mar jugleich ber große Troft des fel. Johannes von Avila, der zwar fich nicht mehr felbft zum Eintritt in die Gesellschaft Jefu entschließen tonnte (wozu Sanatius ihn eingeladen hatte 4), aber bafür bem jungen Orden feine "Jünger" aufdidte und fich mit Stola beffen "Borlaufer" und Begebereiter nannte.

Für Franz bedeuteten die letten Reisen einen neuen Anlauf in ber Richtung zur apostolischen Lebensarbeit. Zwar hatte er noch 3meifel, ob er "foviel predigen" folle; allein ber offenbare Erfolg ermutigte ibn, und eine Zeitlang ichien fogar aus ber Sulle wieder gang jener Borja burchzuschauen, ber er einft als Bigekonig gewefen war. Dem icarfblidenden Nadal entging es nicht: "Bahrend er früher in Dnate fich mehr gurudgog und ber Sammlung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. IV 1, 239. <sup>2</sup> Gothein 421.

<sup>3</sup> M. IV 306 f.; vgl. A. I 417 f. 4 Ig. I 3, 162.

lebte, ist er jest ganz eifrig, forgfältig, tätig, entschieben; er entwirft eine Fülle von Planen; ich schicke sie Ihnen [dem General] zu... bald wird er wieder neue haben."

Damit war der Visitator sehr einverstanden; bestand doch damals schon der Plan, den P. Franz als Nadals Rechtsnachfolger mit dem Titel eines "Generalkommissars der Gesellschaft Jesu in Spanien" zurückzulassen. Gern hätte Borja das Amt oder wenigstens die damit verbundene innere Leitung und den Titel von sich abgewälzt2; aber das ging auf die Dauer nicht. In Medina del Campo, auf einer Art Provinzialkongregation im April 1554, wurde im Auftrag Ignatius' die Ernennung bekanntgegeben.

Gerade umgekehrt waren die Rollen verteilt in der Kardinalsfrage, die unterdeffen wieder brennend geworden war.

Borja war nicht grundsätlich abgeneigt, wollten Eingeweihte wissen. In Rom glaubte man nicht leichthin dem Gerücht, war aber doch einigermaßen beunruhigt, und Nadal seinerseits hielt mit seiner Auffassung auch nicht zurück. Die Entwicklung der Angelegenheit geht stellenweise ins Dramatische.

Am 15. Mai 1554 schrieb Polanco an P. Nabal's: "Die Meinung der hiesigen Gesellschaft vom Haupt bis zu den übrigen ist die: wenn er (Borja) nicht aus allen Kräften widersteht, . . . handelt er sehr übel, ohne allerdings geradezu zu sündigen. Aber er zerstört alles, was er durch Verlassen seines Staates, durch seine Predigt und sein Beispiel bisher aufgebaut hat. . . . Ohne Zweisel werden Eure Hochwürden in dieser Sache aufs beste tun, was Ihre Pflicht verlangt!"

Das tat denn auch Nadal: "Ich habe dreimal offen mit P. Franz gesprochen", erzählt er 4. "Er war gerade bettlägerig. Ich hielt ihm vor, wenn er den Hut bekomme, gäbe ich den Glauben auf, daß der Abel des Neuen Testaments für alle sei, da einer noch etwas Besonderes sein wolle." — Bozu hätte Nadal "dreimal offen reden" müssen, wenn Borja von vornherein seiner Meinung gewesen wäre? Tatsächlich scheint er auch jetzt sich weder gebunden zu haben, noch verstummten die Gerückte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. I 227. <sup>2</sup> Na. I 248; II 26.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ig. I 6, 718. <sup>4</sup> Na. II 26.

Als gleich darauf auch von Ribadeneira bei P. Nadal (der unterdessen weitergezogen war) ein alarmierender Brief in der Sache einlief, geriet der ehrliche Mallorkese in Wallung, und noch warm schrieb er an Borja einen Brief, der nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrigläßt.

"Bater! 3ch hatte nicht gedacht, daß das Gerücht vom Rardinalsbut fo fonell wieder auftauchen würde, und dazu noch fo begründeterweise! ... Ich werde reden, wie es mir zumute ift in unserem herrn, das foulde ich der Gesellschaft und Guer Hochwürden. - Ich will gar nicht untersuchen, ob es für den P. Frang aut ift ober nicht, daß er Kardinal werde, aber ich glaube nicht nur zu sehen, sondern formlich mit Sanden ju greifen, daß es weder für den Dienst Gottes noch für das Wohl der Gefellichaft noch zu feinem eigenen innern und außern Wohle ift, wenn er es auf eine andere Art und Beife wird, als es in der Gefellicaft Borichrift ift. Durch bas Inftitut ift P. Frang ,nach göttlichem Recht' gebunden, ,traft des feierlichen Gehorsamgelübdes'. Nun aber verpflichtet der Bapft in der Gnadenbulle an die Gesellschaft jedes ihrer Mitglieder, teiner Wahl zuzustimmen ohne Einwilligung ober ausbrudliche Erlaubnis bes Generals. 3ch möchte bemerken, daß bei Ihnen der Bapft, der doch befehlen konnte, nichts befohlen hat. Er bentt, Sie wurden wohl bon felbst annehmen, und läßt erkennen, daß er im andern Kall fich nicht darum bemühen würde. . . Ich weiß nicht, ob ich gut baran tue, es zu fagen, aber es erfaßt mich eine wahre Aufregung. . . . Der Berachtung preisgegeben icheint mir die Gefellichaft, ihre Mitglieder, besonders der P. Frang felbst, wenn wir ihn als ,Reverendissimus' feben muffen. Es muß einen wirklich Überwindung toften; er wird ein Beifpiel geben, bas gang verschieden ift von feinem jegigen, und - gebe Gott, daß es jum göttlichen Dienst gereiche, mas er in einer folchen Burde bentt und tut. Ich drange nicht weiter: Euer hochwurden werden von felbst den grausamen Widerspruch und das außerordentliche Unglud empfinden, wenn Sie sich eines Tages weit bon dem entfernt feben mußten, was Sie durch den Geift der Armut und Demut und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. I 265.

ber Erniedrigung auf fich genommen haben, und wenn Sie fich bafür Monsenore Reverendissimo nennen lieken in einem Leben voll von vielem Jammer und irbischen Sorgen. Möge Sie Gottes Unabe davor bewahren - ich will nicht fagen, den Geift der wesentlichen Engbe zu verlieren (ber wird Sie hoffentlich doch nicht verlaffen!), aber moge er Sie auch davor bewahren, daß Sie den fühlbaren Troft verlieren! Das mare für Sie eine unerträgliche Brüfung.... Bielleicht täusche ich mich, aber ich glaube zu sehen, Sie würden in dieser Burde felber nicht gufrieden fein, fo wie ich den innern Beift tenne, den Ihnen Gott gegeben hat, und den Gegenfat, in dem jener Stand ju Ihrem gangen Wesen steht. Mir kommt es bor, als sehe ich die gange Gesellschaft zu Sugen des P. Frang, und als flebe fie zu ihm in unserem Herrn, entweder nicht anzunehmen oder doch nur mit vollständiger Überweisung an P. Magister Ignatius. . . . Um der Liebe Gottes willen, ichreiben Guer Hochwürden unverzüglich an unfern Bater! . . . Denn ich glaube, daß dort alle in Besorgnis find, wie schon beim erstenmal. Um Gottes willen, verzeihen Sie mir! Sie wiffen, daß ich vorschnell bin und wenig tauge. Aber ich habe den aufrichtigen Bunich, Sie möchten für Gott noch recht viel Gutes wirken."

Das war "beutich" gesprochen! Man weiß nicht, mas man mehr bewundern foll: die uneingeschräntte Offenheit, mit der hier Bruder ju Bruder redet, oder die ideale Auffaffung des Berufs, aus der die gange Bergensergießung sprudelt. Bedenfalls, ein edler Charatter und ein ganzer Jesuit hat hier aus feiner Seele gesprochen.

Aber welche Tugend anderseits fest ein folder Stil bei Frang voraus, zumal er nicht einmal Nabals Untergebener war! 1 Wir wiffen nicht, wie Borja zu biefem Brief Stellung genommen bat. Denn icon bald follte ibn ber Geborfam aller weiteren Zweifel entbeben: Janatius hatte ichon am 1. Januar und wieder am 15. Mai 1554 feinem Bisitator ben Wunsch ausgesprochen, wenn es bringlich werde, moge er ben P. Frang die (bisher aus prattifchen Grunden hinausgeschobenen2) öffentlichen Profeggelübde ablegen laffen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 5, 14.

<sup>. 2</sup> Rämlich um bie Rente von 1200 Dutaten weiter beziehen gu fonnen, bie ihm ber Raifer jugunften bes Römischen Rollegs für fünf Jahre über bie

famt bem Rusak, wodurch feither jeder Profeg der Gesellschaft fic verpflichtet, teine Burde anzunehmen, außer der Bapft befehle es unter Sunde 1. Best machte Radal davon Gebrauch, und am 22. August 1554 schickte Frang Die betreffende Gelübbeformel nach Rom<sup>2</sup>. Bon jest an hatte er Rube. Er felbst forgte burch Bermittlung ber Pringeffin Johanna bafür, daß Philipp und ber Raifer ihren Borichlag endgültig fallen ließen3.

Eine lette Andeutung begegnet uns in der Generalszeit. Aber jest machte Borja bei ber blogen Erwähnung "ein folches Geficht an die Sprecher, daß ibm wohl keiner ein zweites Mal damit kommen wirb" (Bolanco) 4.

hijo obetrac

Euer Paternität / gehorsamfter Sohn im Herrn / Francisco (aus einem Brief an den hl. Ignatius).

öffentliche Profeß hinaus bewilligt hatte. Auf Ignatius' Beranlaffung erbat und erhielt Borja von Philipp II. eine Berlangerung um weitere fünf Jahre (Chr. II 302; V 31).

<sup>1</sup> Die Rarbinalsaffare war nämlich für Ignatius ber lette Unlag, für bie Zufunft burch ein allgemeines Gefet vorzubauen, bas am 17. September 1554 von ben Professen gutgeheißen und in die Konstitutionen aufgenommen wurde (Bartoli-Michel II 38 f.; Const. X 6; vgl. Chr. IV 494. B. III 174).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. III 174.

<sup>8</sup> Chr. IV 495 592. — Bon ber Rolle Johannas heißt es fogar: Gloriata aliquando est se auctore Borgiam cardinalatus dignitatem effugisse (Boll. 189). Je nachdem man bas effugisse überfett, beutet bie Bemerkung ihre Einwirfung auf Frang ober auf Ronig Philipp an. Das lettere ift ficher; vielleicht trifft beibes gu.

<sup>4</sup> B. IV 265.

## Drittes Rapitel.

Generalkommissar ber Gesellschaft Jesu (1554-1561).

Einleben in die Regierungsgeschäfte. Nadal hatte noch während seiner Anwesenheit in Spanien die Oberleitung der Provinzen nach und nach an Borja übergehen lassen, um sie ihm mit seiner Abreise endgültig abzutreten. Auch Portugal und seit 1556 die indischen Missionen gehörten zum Verwaltungsgebiet des Generalkommissas. In Europa waren es somit die Provinzen Rastilien mit dem Provinzial Araoz, Aragon mit P. Strada, Andalusien (Provincia Baetica) mit P. Michael Torres (seit 1555 Bustamente), Portugal mit P. Miron (seit 1555 Torres). Laut Ignatius' Patent dom 13. November 1555 hatte Borja die dolle Autorität des Generals über Personen und Häuser, im besondern über Aufnahme, Leitung und Entlassung der Ordensglieder, Gründung und Berwaltung don Häusern und Kollegien.

Sine solche Ernennung war, menschlich gesprochen, ein gewagter Schritt. Borja hatte erst wenig eigentliche Ordensjahre; seit drei Jahren Priester, hatte er zwar in seinem Wirken bedeutende Ersolge, aber auch in seiner Aszese beträchtliche Eigenheiten aufzuweisen, und mag man auch mit Rücksicht auf seine Herkunft und bisherige Stellung in der Welt eine außerordentliche "Ordenskarriere" bei Ignatius' Klugheit selbstverständlich sinden — man soll ja nach des Herrn Wort ein Licht nicht unter den Scheffel stellen und die Talente nicht vergraben —, so waren so ausgedehnte Vollmachten wohl auch ein Beweis für das weitgehende Vertrauen, das Franz beim hl. Ignatius genoß.

Richt alle mögen diesen Schritt verstanden haben. Araoz fühlte sich ohnehin zurückgesett. Die Visitation Nadals in seiner Provinz, die Sonderstellung des P. Franz und einiger anderer außerhalb seines Gehorsams, die Teilung seines Gebiets in drei Einzelprovinzen: alles das kostete seinem etwas mißtrauischen Charakter große Opfer 1, und als er sich nun gar dem erst in elster Stunde erschienenen P. Borja unterordnen mußte, der noch kaum die Konstitutionen und den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Chr. III 370; IV 387. M. III 557.

Ordensgeist recht kenne, ba war das in der Tat eine hobe Unforderung an feine Gelbftlofigkeit. Ignatius beruhigte ihn und berficherte ihn feines unveränderten Bertrauens 1. Araog wollte fich demütigen, man tann es ihm wohl zutrauen; aber wenn die Tätigfeit des Rommiffars in fein eigenes Gebiet eingriff und feiner Entfoliegung weniger übrig ließ, als ihm entsprechend ichien, da waren Reibungen fast unbermeidlich. Das zeigte fich nur zu balb.

Das Einleben in einen fo plöglich ausgedehnten Pflichtenkreis enthielt, wie man fich benten tann, für Borja einige Schwierigkeiten, die nicht nur mit dem Amt als solchem, sondern auch mit der personlichen Eigenart seines Trägers zusammenhingen. Seit man überhaupt bei Francisco bon einem "geiftlichen Leben" im engeren Sinne reden kann, ift uns eine gemiffe Borliebe gur Burudgezogenheit auf Schritt und Tritt begegnet. Gine Frucht von Texebas Mpftigismus, Obiedos praktischem Borbild, Araog' Stilleseinsmahnung und Borjas eigener Anlage, konnte diese Reigung wohl vorübergehend zurüchtreten, wie wir faben, aber über turg ober lang bekam fie wieder Gewalt über ihn. Das machte ebenfo wie feine körperliche Strenge und feine fcmantende Gesundheit einen Gehilfen im Umte nötig. Dag er fich feinen bisberigen Reisebegleiter, ben P. Buftamente, dazu ertor, mar allerdings nicht gang nach Nadals Sinn 2. Der Gehilfe mar noch turger in der Gesellschaft als sein Oberer und in den Ordensgeift recht mangelhaft eingeführt. Wie konnte er, felber unerfahren in den Ronftitutionen, ein guter Ratgeber darin fein? Run glaubte Buftamente allerdings fehr bald, P. Franz habe nach der Uberwindung bes erften Widerftrebens "benfelben Gefdmad an ben Gefchaften wie an der Betrachtung gefunden"3, und legte ihm bas Wort Jobs in den Mund: "Woran ich früher nicht rühren wollte, das ift nun meine Speife geworden" (Job 6, 7); allein der gute Pater fah durch eine gefarbte Brille. Stand er boch felbft in dem Ruf - und nicht mit Unrecht -, einem Geifte ju hulbigen, ben Ignatius in seiner neuen Stiftung bewußt verlaffen hatte 4. Auch icheute er fich, bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 6, 364; I 7, 273. <sup>2</sup> Na. I 254. <sup>8</sup> M. IV 329.

<sup>4</sup> Na. II 70; L. IV 477 700; V 283.

Bugeifer bes P. Frang burch feine Mahnungen läftig ju fallen, und war icon gufrieden, wenn diefer bon feinen Gebeten und Studien jeden Tag noch einige Reit für Amtsgeschäfte erübrigte; und wenn Die Arbeiten einmal brangten, glaubte er fogleich in Rom um zwei oder drei Gehilfen anhalten zu muffen 1. Danach wird man etwa beurteilen können, was bei ihm der gerühmte "Geschmack an den Geschäften" beißen will. Da war ein P. von Cordoba oder Nadal entschieden anderer Meinung; namentlich Cordoba fprach sich in Rom mit aller Offenheit aus?: Borja habe nach fo viel Betrachtung, geiftlicher Lefung und Inanspruchnahme durch Auswärtige allzuwenig Beit mehr für die eigentliche Berwaltung übrig. P. Nadal aber gab auf seiner zweiten Bisitation 1556 bas bezeichnenbe Gutachten 3: Benn P. Frang ben P. be Barma ober Buftamente gum Gehilfen habe, wenn er ferner die Provinziale ihres Amtes walten laffe was allerdings bringend nötig fei -, fo fceine er auch feine Laft als Rommiffar "fanft und beiter" tragen zu konnen!

Mus dem ftarten Bang jur Beschaulichkeit entsprang auch ber für einen Schüler bes bl. Janatius einigermaßen befrembliche Blan, fich bei Blasencia eine "Ginfiedelei" (eremitorium) einzurichten. Gewiß war foldes ihm bom Bifchof bon Plafencia angetragen, auch tonnte er auf die gunftige Lage inmitten ber ibm unterstellten Brovingen hinweifen, aber Ignatius munichte feinen Stellvertreter für gewöhnlich bei bem toniglichen Sof als bem geeignetften Berwaltungsgentrum gu feben. Dag er bon Zeit gu Zeit fich Rube und Sammlung gonne, dagegen hatte ber General natürlich nichts; aber mit ber Existeng oder auch nur dem Ramen eines "Eremitoriums" tonne er nicht einberftanden sein. So etwas widerspreche dem Inftitut, das die apostolische Arbeit für den Rächften jum Lebenspringip habe. Nadal entfaltete seinen ganzen Eifer im Sinne des heiligen Stifters und hatte wenigstens soviel Erfolg, daß nach einiger Zeit Ignatius, ohne allzusehr der Wirklichkeit borauszueilen, den Generaltommiffar jur Umftellung feiner Neigung beglüdwünschen tonnte 5. Auch P. be

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. IV 404. <sup>2</sup> Chr. VI 656 f. <sup>8</sup> Chr. VI 642.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Na. I 253 f. <sup>5</sup> Ig. I 9, 130.

Cordoba erklärte fich 1556 mit feiner Zeiteinteilung beffer einverstanden 1. Die Rrifis mar fürs nächste überwunden. -

Der Menich fest fich aus Gegenfäten zusammen, und es spricht nur für die treue Lebenswirklichkeit der Quellen, wenn sie uns gerade seit Franciscos eigenartigem "Noviziat" — eine nicht gerade regelmäßige Rurve feines geiftlichen Lebens aufdeden, ein ftetes Schwanten zwischen entgegengesetten Strömungen, dem er durch eigenen Charafter wie durch die widersprechenden äußeren Ginfluffe ausgesett war: Beschaulichkeit - Außenarbeit.

In der Tat, in Borias Innerem felbst lag ein Gegengewicht gegen bie Beschaulichkeit: Bum Regieren geboren, ans Regieren gewohnt, geborte er ju den Mannern, die in ihrem Bereich ichier alles felber machen muffen, benen es fast unmöglich ift, mit einem andern zusammenzuarbeiten - eine Eigenschaft, die in feiner Stellung leicht als "von oben herab Regieren" hatte aufgefaßt werben konnen, hatte nicht seine unleugbare Demut folden Gedanken widerlegt. Gin Stud Selbstherrlichfeit war es immerhin. Nicht nur Argoz, auch Nadal, Cordoba, Torres, Villanueba, turz die hervorragenoften Batres machten die Wahrnehmung2: und was noch mehr besagt, einmal verriet sogar ein so ergebener Freund Borjas wie fein Gehilfe P. Buftamente, "Franz brauche eigentlich eher einen Schreiber als einen Sozius; er überlaffe Diefem doch nichts zur Entscheidung und halte fich für verpflichtet, alles felber in die Sand zu nehmen"3. P. Michael Torres erzählt 4 als Provinzial von Portugal einen Fall von Rollegsgründung, wo ber Kommiffar zwar die übrigen Obern um Rat fragte, aber hintenbrein doch das Gegenteil tat, wozu er natürlich berechtigt war. Am schärfften außerte fich P. Cordoba — übrigens ein Freund Borjas und ein äußerft tugendhafter Mann: "Bu glauben, daß er für jedes Geschäft eine besondere Offenbarung bat, das bringen ichon die Unfrigen nicht fertig, um fo weniger die Auswärtigen, die nicht ben Gehorsam des Berstandes haben und die sich nicht wie Pythagoras-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chr. VI 657.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Na. I 42 f. L. V 267 298 f. \*Ep. Hisp. 1557/58, fol. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chr. VI 657, <sup>4</sup> L. V 296 f.

schüler zufrieden geben, wenn man ihnen keine Rechenschaft gibt über bas, was vorgeht." 1

Es ist offenbar: der Generalkommissar ist in dieser Hinsicht die geistliche Auflage des Bizekönigs. Unter dem Gehorsam stand er ja im Grunde auch im Orden nie. Daß daraus nicht noch größere Schwierigkeiten erwuchsen — wir werden sehen, daß sie ziemlich groß waren —, das ist ohne Zweisel der Selbstbeherrschung des hl. Franz zuzuschreiben — wir meinen seinen demütigen Willen im rechten Augenblick —, aber auch der Selbstverleugnung der beteiligten Ordens-brüder. Das letzte gilt allerdings von P. Araoz nur mit einiger Einschränkung.

Borjas Regierungsinftem. Großzügigteit. mag in der geschilderten Eigentümlichkeit einen Nachteil für die Bermaltung erbliden, man mag fie auch für eine Schwäche bes Beiligen halten: aber es gehörte nun einmal zu feinem Wefen, und für das Wachstum der Gefellichaft Jefu auf der Phrendenhalbinfel war gerade dieses providentiell. Rein anderer hatte Borja erseben tonnen; feine Rolle konnte nur ber Herzog-Pater fpielen. Polanco hatte recht, wenn er einmal einem Gerede, die Jesuiten wollten bem P. Franz den roten hut berschaffen, das Wort entgegenhielt: "Rardinale, auch folde, die dem Orden gewogen find, gabe es in ber Rirche Gottes genug; aber Bergoge von feiner Stellung, Die Die Welt berließen und das Beispiel eines hochherzigen Bergichts im Ordensstande gaben, deren habe man nur einen." 2 Diese Erkenntnis war für Borja ein Unlag gur Demütigung, aber auch ein Unsporn, bem außerordentlichen Ruf der Borfebung zu folgen. Sein Name, fein Ansehen von der Welt ber, der Ruf feiner "Bekehrung" mit dem mächtigen Eindruck seines ftrengen Lebens: waren es nicht auch Talente im Sinne des Cbangeliums, Die er zur Chre Gottes berwenden mußte? Aber im eigenen Intereffe machte er nur bann Gebrauch davon, wenn man etwa in fremden Rirchen auf feinen Reisen Bebenten trug, bem unbekannten "geiftlichen Berrn" bas Zelebrieren ber heiligen Meffe ju geftatten. "Bum weltlichen Urm rekurrieren",

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. V 267. <sup>2</sup> Ig. I 3, 436.

konnte er scherzend das Verfahren nennen 1 — er, der sonst weder von "Don" noch "Herzog" etwas wissen wollte.

Sein Regierungsspftem, wenn man fo fagen barf, war ber augenblidlichen Wachstumsftufe bes jungen Ordens entsprechend. Es war noch "Gründerzeit". Da war Borja ber Mann: durch und durch großzügig. Er war Solbat, hatte trot aller Mystik das Temperament des Eroberers und hielt entsprechendes Tempo. Sein Unternehmungsgeift trieb ihn bon einer Gründung gur andern. Er scheute auch gewagte Borftoge nicht und schien fast unbekümmert um Referben an Menfchen und Gelb2. "Ich habe immer Luft gu Bfablbauten" (bas Wort bezeichnet treffend den primitiben Zuftand jener Anfangsgründungen), gesteht er Janatius 3, "möchte nichts als Rollegien und Säufer der Gefellichaft grunden, felbft bei mittelmäßiger Berforgung, wenn es nur an bedeutenden Plagen ift." Deshalb fieht er demütig, per viscera misericordiae Dei nostri, der General moge die Batres nicht aus Saragossa zurudziehen; es fei ein fo wichtiger Blat und Ausgangspunkt für Italien. — Allgemein bemerkt Nadal schon 15544: "Borja zeigt fich so eifrig, neue Häuser ju gründen und neue Ordensglieder aufzunehmen, daß es ein mahrer Segen Gottes ift." So war es in der Tat. Im Jahr 1554 besetzte er Avila, Cuenca, San Lucar de Barrameda, Plasencia, Sevilla, Granada, Simancas; 1555 Murcia, Saragosfa; 1556 Monteren; 1557 Medina del Campo; 1558 Ocaña, Toledo, Belmonte, Montilla; 1559 Segovia, Cabis, Logrono, Balencia; 1560 Madrid, Bellimar. Dazu kommen in Portugal: Ebora (Universität), Porto, Braga und die Anfänge von Braganza. — Das Tempo erinnert an die Eroberungen einer expansiven Macht im ersten Bewegungstrieg.

In Rom mußte man den Kommiffar eher gurudhalten als anspornen. Denn ein solches Ausschwärmen war natürlich nur bei einem ganz außerordentlichen Nachschub an Rraften und einer beschleunigten Ausbildung — auch in geiftlicher hinficht — möglich 5. Tatfächlich waren die Novizen zahlreich: im ersten Bierteljahr 1554

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. IV 1, 13. <sup>2</sup> Chr. IV 471 <sup>1</sup>. Sac. II 4, 159 186.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> B. III 140. <sup>4</sup> Na. I 253.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M. IV 331. Chr. VI 658.

melbeten fich allein in Alcalá 9, in Balencia 10, in Salamanca 11 Randidaten 1. Aber die neuen Häufer waren vielfach nur notburftig fundiert; man mußte Schulden machen oder mar gum Betteln genötigt. Es tam bor, daß in größeren Rollegien turz bor Tifc noch nichts jum Effen borhanden mar, und wenn auch die Borfebuna burch auffällige Silfe bor großeren Berlegenheiten bewahrte, Die Borgefetten durften es doch nicht darauf ankommen laffen. Auch machte die Überhäufung der Ordensglieder mit äußerer Arbeit die Beobachtung ber Regeln allzu schwierig? und ließ fie in ben feltenften Källen zur Bollendung ihrer Studien oder gar zur eigenen Weiterbildung kommen. So war nach dem Zeugnis des P. Antonio de Cordoba im Rolleg feiner Baterftadt nach fechsjährigem Beftand bon ungefähr dreißig Ordensgliedern niemand, bei bem man fich in einer theologischen Frage hatte Rats erholen konnen, so daß die auten Stifter mit ihrer anfänglichen Begeisterung einige Enttäuschung erlebten3; und ichlieglich nahm Borja im Grundungseifer ober infolge ungenauer Renntnis des Instituts bei Übernahme von Rollegien Bedingungen in Rauf, die mit den Ronstitutionen unvereinbar ichienen und nachträglich schwer zu ändern waren 4. Sier hatten Araoz und andere einen Anhaltspunkt, um ihre abweichende Auffaffung geltend zu machen, und in kritischen Zeiten konnte es dazu kommen, daß sogar das Wort "Sondergeist" fiel, der mit dem Institut nicht harmoniere 5. Tatfächlich hielten es die spanischen Orbensgenoffen in ihrer Mehrheit bezüglich dieser Frage mit Araoz 6, und die Generalfongregation fprach fich bald im felben Sinne aus?. Für Borja war einstweilen die Gunft des Augenblicks und die Uberzeugung entscheidend, daß ihm bei diesem Eroberungszug eine Rolle zugedacht fei, die nicht jeder an feiner Stelle durchführen konne. Sanatius und nach ihm Lannez hüteten fich wohl, ihn darin irre zu machen. Wenn Janatius im allgemeinen zur Zurüchaltung mabnte, ließ er ihm jum Schluß doch immer wieder freie Sand. Es handelte fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. I 312 413 435; II 224. <sup>2</sup> L. IV 759. <sup>3</sup> A. II 569.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Na. II 42. Ig. I 11, 288 296. <sup>5</sup> L. V 189 267.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> A. II 143.

<sup>7 1.</sup> Generalkongr., Defr. 72; 2. Generalkongr., Defr. 8 71.

ja mehr um Fragen ber 3wedmäßigkeit als um Pringipien, und da war Ignatius viel zu klug, um sich durch unnachgiebiges Rein ber Gefahr auszusegen, feine wertvollfte hilfstraft auf bem fpanischen Mutterboden in ihrer Unternehmungsfreudigkeit zu lähmen, zumal ohnehin die Reibungsflächen auf dem inneren Gebiet bei Beiten eine gewisse Spannung erzeugten und Borficht in der Behandlung erheischten - worüber jum Teil noch fpater. In jenen außeren Fragen konnte fich ber beilige Stifter recht wohl mit bem Bebanten beruhigen, "was einem folden Mann wie Borja gut icheine, bas muffe ja wohl von Gott fein". Go fdrieb er wenigstens an P. Rodrigueg 1 zu einer Zeit, wo Franz noch taum die Schwelle des Berufes überschritten hatte. Und der Erfolg gab ihm recht: "Dieweil wir wiffen und feben, daß febr vil und fast die allerfürnembsten Collegia in Spanien durch ihn angefangen, gestifft und ins Werd gericht worden, und daß bil finnreich und boch berftandige Jungling, vilbetagte, wohl gelehrte, hochweise und sowohl von Geblüt als hoben Rünften benambte und fehr fürtreffliche Berfonen, burch fein Erempel bewegt, inn die Societet kommen und dem Herrn aller Herren darinnen gedient und zum Theil noch bis auff den heutigen Tag bienen." - So ber alte Überfeter bon Ribadeneiras "Leben Ignatii Loiole" 2.

Auch die Gegner der Gefellichaft wurden es gewahr, was für eine Zugkraft in bem Namen Borja liege, und miggonnten ben Jefuiten um fo mehr die Aquisition eines folden Mannes. Bezeichnend ift die Außerung des ben Jesuiten außerft feindseligen Erzbischofs Siliceo von Toledo: "Sie tragen ihren Beiligen gur Schau, wie man erlegte Wolfstrophäen auf Stangen ftedt."3

Britderliche Liebe. Wie burch großzügigen Unternehmungs= geift nach außen, fo ift Borjas Spftem gegen feine Orbensbrüber burch eine herzliche, weitherzige Liebe gekennzeichnet. Das mag ein Strich durch landläufige Borftellungen fein; wahr ift es doch: die Quellen beweisen es. Ift es auch für die 1550er Jahre gleichsam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 1, 602.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ribabeneira-Jolitus, Ingolftabt 1590, 247. 3 Na. I 234.

noch eine Anospe, mas sie aufzeigen, im Generalat werben wir fie zur Blume entfaltet feben. Gine Chrenrettung Borjas in biefer Sinfict ift Bflicht bes Biographen. Man bentt fich unter Borja einen ftrengen Mann; gewiß, ftreng war Borja gegen fich, gegen die Untergebenen aber mild und liebenswürdig - wie es übrigens bem Beift in ber Besellichaft Jesu anders nicht entsprochen hatte.

Bunachst bezeugt es P. Bustamente: "Durch seine Demut und Liebenswürdigkeit ift er bei Gott und Menichen febr beliebt", faat er 1. "Wohl unterläßt er es nicht, jeden auf feine Fehler aufmertfam zu machen; aber wie gart geht er babei bor: er redet unter bier Augen mit ihm, und wenn die Sache einer kleinen Suhne bedarf, pflegt er ihm ungefähr dies zu fagen: 3ch weiß, daß ich durch meine Sünden mit ichuld bin, daß Sie in diefen Bebler gefallen find; fo ist es wohl billig, bag wir zur Guhne beide etwas tun; ich mache bas und bas; seben Sie zu, mas Sie von Ihrer Seite tun wollen!" 2

Und weit entfernt, daß er ein Nörgler wurde; vielmehr, fo berichtet Polanco 3, "hatten einige in feinem Berhalten gegen die Untergebenen gern etwas mehr Strenge gefeben. Aber mit feinem gutigen Aufmerksammachen erreichte er geradesoviel, als es mit Strenge möglich gewesen mare". Wenn aber ein Bater in Rom bie Meinung vertreten konnte, in Spanien sehe man nicht mehr mit ber nötigen Strenge auf die Beobachtung der Regeln und Konstitutionen 4, fo beweist das mit einer verblüffenden Deutlichkeit, wie weit die milde Nachficht unseres Beiligen ging.

Wohl gehörte Franz zu benen, die wissen, was fie wollen, und verlangte Unterwerfung. Auf dem Sobepuntt der Arifis mit Araog tam auch ein scharfes Wort bes Tadels über seine Lippen. Es wurde in ber Aufregung gefagt, nachdem bas Berhalten bes Baters lange genug feine Gebuld auf die Probe gestellt hatte 5. Aber bafür redete er wieder um fo liebevoller für ihn beim General - bas umgekehrte Berfahren, als es bei unbeberrichter Leidenichaft wohl

5 Darüber fpater.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. IV 330. <sup>2</sup> Chr. IV 596.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Chr. IV 600; pgl. M. IV 330. 4 Chr. IV 656.

vorkommen kann. Der Adel lag bei ihm nicht nur im Geblüt. In den portugiesischen Wirren empfahl Borja die weitgehendste Rücksicht auf Simon Rodriqueg 1, ber doch nicht wenig Argernis gegeben hatte. Der Frater Theotonio de Braganza, ein junger Quer- und Brausekopf, ber bei ben portugiefischen Wirren ben Beruf verloren hatte und in der rechten Stimmung war, "fich in einen Graben zu werfen, um das Berlorene zu beweinen", faßte zu Borja Bertrauen und icuttete ihm in einem leidenschaftlichen Brief fein Berg aus?. Er beklagt fich bitter über das Vorgeben gegen Rodriquez, hofft aber noch auf P. Frang, der ja "bas Auge im Saupt ber Gesellichaft" fei. Bon Schwankenden redet Borja niemals anders als ein Bater über sein Sorgenkind, ohne Tadel, nur mit Bedauern und herzlicher Liebe, und fucht zu helfen, solange es geht; und wenn es schlieklich nicht mehr geht -: "Der Berr führe ihn!" ift fein Gebet fogar für einen, der eigenmächtig den Orden verlaffen hatte?.

Indes, es gibt einiges, was dem hl. Franz vielleicht schon als Generalkommiffar ben Ruf einer "engherzigen" Strenge eingetragen hat. Abgesehen bon dem weitgehenden Ginfluß, den er als solcher (und fpäter als General) dem kleinlich-rigorosen P. Bustamente einräumte deffen Profes er nach der Ansicht Araog' gar ichnell in Sicherbeit gebracht hatte4 -, befremdet namentlich eine Anfrage Borjas in Rom, ob man nicht in der Gefellschaft Jesu wie in andern Orden für größere Bergeben ben Rarger einführen folle 5. Aber es lagen auch unangenehme Erfahrungen mit Patres und Brüdern bor, die auf erponierten Boften fich bedenkliche Bloken gegeben batten, fo daß felbst die erste Generalkongregation zur Frage Stellung nahm (Dekret 116) und der zweite Orbensgeneral, der milde P. Lannez, es für mahrscheinlich bielt, man muffe mit der Zeit zu folchen Mitteln feine Buflucht nehmen. "Ginftweilen aber wolle man bei ber Gute bleiben, und wenn einer fo verkehrt fei, dag er ohne Gewaltmittel nicht könne jum Guten jurudgeführt werden, fei es wohl beffer, daß er aus der Gesellschaft ausscheide" 6. Der Bescheid ift an Bufta=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 122 f. <sup>2</sup> M. III 139 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> B. III 492 f. 495. <sup>4</sup> M. III 598. Ig. I 5, 325.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> B. III 492. <sup>6</sup> \*16 73 83 \*. L. VII 588.

mente gerichtet, und auch sonst fehlt es nicht an Anhaltspunkten zur Bermutung, daß nicht Franz, sondern sein Schatten, P. Bustamente, der geistige Urheber jenes Antrags war. Hören wir einen Bericht des P. Juan Suarez aus dem Jahre 1560: "Er [Bustamente] sprach mir von der Bedeutung und Notwendigkeit eines Karzers mit Fußesssellen und verriet mir, er habe das eine wie das andere mit P. Franz besprochen und seine volle Billigung erhalten. Mir scheint, der bringt es fertig, die Sache jedem Freund des Gebetes und der Selbstverachtung einzureden. Ich möchte aber gerne wissen, was das für eine Milde und Brüderlichkeit in der Gesellschaft gäbe."

Im übrigen beruht die Meinung bon der Strenge Borjas auf einem Migberftandnis. Gegen fich war allerdings Franz ein ftrenger, felbft ein harter Mann, "ein Mann ber Waffen", wie Oviedo fagte2. Er war und blieb in seinen Augen "Franz der Sünder" und behandelte fich dementsprechend, wenn er fich auch nicht mehr so schrieb wir miffen ja, warum. Dag er die niedrigen Sausgeschäfte mit berfelben Selbstverständlichkeit verrichtete wie feine amtlichen Obliegen= heiten, daß er wie die Novizen in der Rüche und bei Tisch diente und Kranke in den Spitalern pflegte, war ebenso eine Sache ber perfonlichen Abtötung wie des guten Beispiels für die Seinen. Man tann bemerken, daß seine privaten Strengheiten mit bem Augenblick zunahmen, wo er als Generalkommiffar eine nabezu unabhängige Stellung bekam?; und eine Zeitlang fürchteten Die Benoffen, er werde fich durch die Anstrengungen der Reisen und die übermäßigen Bugwerke in kurzem zugrunde richten. Ignatius hatte andauernd einen schweren Stand. Er konnte allenfalls noch darüber hinwegsehen, daß P. Franz bei seinen häufigen Aufenthalten im Novigiat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. II 450. <sup>2</sup> M. I 439.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> R. II 9. — Immerhin verursachte die Selbständigkeit dem Kommissargelegentlich Strupel, wie aus folgender Stelle eines römischen Briefes an ihn hervorgeht: "Was Ihre Frage bezüglich der Sewissenschenschaft betrifft, so ist natürlich gemeint: wenn der Obere zur Stelle ist und solches verlangt. Wenn sich also Suer Hochwürden nicht nach Art der Engel per conceptus mit unserem Bater verständigen können, so müssen Sie auch notwendig auf jene Aussprache verzichten" (Ig. I 8, 213).

feine Gebetszeit auf fechs Stunden und darüber ausdehnte - für gewöhnlich migbilligte er für feine "Arbeiter im Beinberg des Herrn", was über eine Stunde ging -, aber gegen Franciscos forperliche Bugen aufzutreten durfte er fich nicht berbriegen laffen 1, wie unbankbar und - aussichtslos auch bas Bemüben mar.

Die Jüngsten im Orden erfuhren von Borja eine Liebe, Die ans Mütterliche grengt. In feinen letten Jahren tann man nicht anders als von einer Borliebe für die Novigen reden; übelwollenden Betrachtern ericien fie gar als Berhatichelung 2. Aber bekanntlich ift nicht die Liebe die gerechtefte, die allen das gleiche gibt. Auch Ignatius mar durch eine größere Zartheit gegen die jungften feiner geiftlichen Sohne bekannt, und wenn einmal die Geifter der Trübfal einen Neuling ju übermannen brohten: des Baters herzliches Lächeln ober gar feine Umarmung machte alles wieder gut3.

Borjas Liebe zu ben Novigen entsprang und entsprach burchaus feiner Wertichatung bes geiftlichen Lebens und im besondern feiner Freude an allem, mas beschaulich mar ober bagu borbereitete. Die afzetische Ausbildung der Ordensjugend mar ihm eine Bergens= angelegenheit. Bisher hatte man in Spanien noch tein eigenes Noviziat; man führte die Neulinge bald in diesem bald in jenem Rolleg in das innere Leben ber Gefellichaft ein. In Meffina batte zuerst Radal 1550 damit begonnen, die Novigen von den übrigen jur befondern Ausbildung räumlich abzutrennen . Bermutlich auf feine Beranlaffung folug jest Borja gleich für jede Proving Die Errichtung eines eigenen Probehaufes bor 5. Schon 1554 mar für Raftilien fein Bunich erfüllt, und er gab Buftamente als Nobigenmeister für Simancas ab. In Aragon murbe Gandia, in Andalufien Plafencia bestimmt.

Man fann die Wahl Buftamentes für einen folden Boften aus ber persönlichen Freundschaft mit bem Generalkommiffar zwar berfteben, boch nicht gerade gludlich nennen; denn die jesuitische Gin-

<sup>2 \*7</sup>a 12. 1 Siehe Ig. I 9, 144 147 168; I 10, 138.

<sup>8</sup> Ig. IV 1, 165 175 192 f. 490 f. 501.

<sup>4</sup> Na. I 83. Ig. I 2, 463 ac.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> B. III 178.

ftellung auf das Apostolische fehlte dem Beifte biefes Mannes allgufehr. In der Erziehung junger Monche (im guten alten Sinn bes Wortes) icheint er denn auch geradezu fein Ideal gesehen zu haben. Bezeichnend ift ein etwas ruhmrediger Bericht über das Nobiziat bon seiner Sand, worin es beißt: "Bier erscheinen junge Menschen fo alt, daß ... jeder im Umgang mit ihnen fich unter sthihische ober äanptische Mönche versett glauben konnte, und ich sage ohne übertreibung: fie in den Stunden ber Erholung in diesem Saufe feben, beißt zugleich die Collationen Caffians erleben." 1 Mit letterem ift auf die von Buftamente eingeführten geiftlichen Gespräche unter Borfit des Obern angespielt, mo jeder der Reihe nach seine "Erleuchtungen" über einen borgelegten geiftlichen Stoff beizutragen hatte. Das Merkwürdigste aber ist, daß Bustamente zum Provinzial aufrücken konnte und als folder die Gepflogenheiten seines Noviziats giemlich unverändert auf die Proving zu übertragen fuchte. Unter anderem führte er als eine Art Erfat des Chorgebets die gemeinicaftliche Litanei, die oben ermähnten Collationen à la Caffian, monaftische Begrüßungsarten und andere keineswegs Ignatianische Gebräuche ein 2, bis er, bei seinen Untergebenen unmöglich geworben, außerhalb feiner Proving beim Bisitator Nadal feine Zuflucht suchen mußte, der die Untergebenen von ihm befreite.

Für P. Francisco wurde das Noviziat von Simancas ungefähr das, was ihm früher Oñate gewesen war und was er vor kurzem aus seiner Einfiedelei in Plasencia hatte machen wollen: hier kehrte er mit besonderer Borliebe ein, hier konnte er nach den zerstreuenden Reisen und Geschäften wieder in langen Gebeten Atem schöpfen; hier labte er sich an dem frischen Dust, der dem ersten Blütenstand des jungen Ordenslebens eigen ist. An freien Tagen mischte er sich gern zur Erholung unter die Novizen. Es waren damals junge Männer im Noviziat, die von der Vorsehung zu großen Aufgaben berusen waren: Franz Toledo, Juan Maldonato, Alsons Rodriguez. Für alle interessierte sich der liebenswürdige P. Franz; auch ihre Familiensorgen ließen ihn nicht kalt: sie waren jett seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. V 119; vgl. 48 ff. <sup>2</sup> A. II 448 ff.

Mitbrüder geworben. Bon einigen tannte er die Eltern; es war ihm ein Bedürfnis, ihnen bom Sohn zu fcreiben. Als er g. B. hörte, daß Antonio de la Daga, dem Alkalden von Alcalá, der Eintritt feines Schwiegersohns, des Dr. Saabedra, besonders ichwer geworden fei, richtete er folgenden Brief an ihn:1

"Ich weiß, daß der Eintritt unseres lieben Dr. Saabedra für Sie ein herbes Opfer war, da Sie ihn lieben wie ein guter Bater seinen guten Sohn. Um so mehr Anlaß habe ich zu einem Trofteswort. Da Sie ihm durch Gottes Gnade ein fo guter Bater waren, fo lieben Sie ja in Ihrem Sohn nicht bas Irbifche an erfter Stelle, nicht den borübergehenden Troft des leiblichen Zusammenseins. Sie haben es erfannt, wie turg bas Diesseits im Bergleich gum emigen Biele ift, wie ichnell das Fernsein diefer irdischen Berbannung dem vergeht, der auf ein ewiges Wiedersehen mit seinen Lieben hofft. Das wird Sie tröften, ja im Herrn erfreuen. Denn nicht fern von ihnen ift Ihr Cohn; er ift nur in Gottes Nahe getreten, um bon bort aus um fo beffer feine Sohnespflicht zu erfüllen. ... Seien Sie überzeugt, es wird ber göttlichen Majeftat gefallen, daß Sie und auch die übrigen, denen die Trennung schwer geworden, eines Tages getroftet werden und viel Freude erleben über die guten Nachrichten, Die Sie bon Tag zu Tag mehr bon unserem lieben Doktor erhalten werden. ... Bon mir kann ich Ihnen dieses sagen: es ift das größte But, bas ich auf Erden benen wünsche, die mir hienieden besonders teuer find. Drum kann ich mich nur bon Bergen freuen und Gott banten, wenn ich in einem, den ich liebe, die Neigung finde, ju ben Urmen Christi ju gehören, Die unfer Berr erwählt, um sie mit feinen göttlichen Gaben zu bereichern. . . Mögen Sie fich mit bem gottlichen Willen einen! Mögen Sie sowohl felbst fröhlich und getröftet fein als auch die troften, die es noch bedürfen! Denn es ift billig, daß der Starke dem Schwachen diefe Hilfe leifte. . . . Gott erhalte und fordere Sie in seinem beiligen Dienst!

Plasencia, 30. Januar 1556.

Ihr Diener im Herrn: Frang."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 251.

Apostelliebe. Eines darf nicht übergangen werden, wo wir bon der Menschenfreundlichkeit des Beiligen reden: sein Apostolat in der Frauenwelt - soweit man den Begriff auf jene Zeit übertragen barf. Wenn abelige und fürftliche Damen mit Borliebe Borja ju Rate gogen, fo mare es weder nach dem Geift feines Ordens gemefen, fie grundfäklich abzuweisen, noch tonnte er, wie etwa spater ein Frang bon Sales, als "geiftlicher Bater" ihre regelmäßige Seelenführung übernehmen. Aber sein Apostolat in dieser Richtung ift ausgedehnter, als man bei dem "rigorosen Mann" erwarten möchte; nicht nur, daß er für das Rlariffentlofter bon Sandia, wo feine Bermandten maren, von Zeit zu Zeit einen Troftbrief oder eine afzetische Unterweisung übrig hatte - ohne allerdings ihren geistlichen Beighunger jemals fillen ju konnen -, auch feine beiligmäßige Schwester Quise, Gräfin Ribagorza, konnte sich nicht beklagen, daß fie bei ihrem Bruder zu furz tomme. Aber das maren Bermandte, wird man fagen. - Allein viele Damen der Ariftokratie gahlten gu feinen Berehrerinnen, ohne ibm näber verwandt zu fein. Außer der Bringesfin-Regentin Johanna, bon der noch besonders die Rede sein wird, waren es die Königin von Portugal, die Königin Marie von Böhmen, nachmalige Raiserin, die Markarafin von Bliego, die Berzogin von Frias und manche Hofdamen in Balladolid. Ohne die Silfe dieser frommen Seelen ware jum wenigsten manche wobltätige Stiftung unterblieben. Es tann nur von Borjas verftandnisvollem Beitblick zeugen, wenn er den Ginfluß der Frau in seinem Apostolat in Rechnung zog.

Gelegentlich kam auch der ehemalige Ravalier durch das Ordenstleid zum Borschein, wenn es der guten Sache diente. Als er einst in Balladolid einen guten Imbiß erbettelt hatte, ging er damit zur Prinzessin und bot es ihr zur Stärkung an, und die hohe Frau freute sich so über das Bettelbrot, "als wenn ihr ein Schloß oder eine Stadt zum Geschenk gemacht worden wäre" 1. Die kleine Anekdote zeigt so recht die apostolische Liebenswürdigkeit des hl. Franz. Es ist gewiß, daß er sich dabei sorglich "auf der Windseite der Gnade"

<sup>1</sup> Cartas V 435.

hielt und zu den späteren Gerüchten feinen Unlag gab: ohne den eindringlichen Bunich ber Regentin und ben Befehl Janatius' mare er überhaupt nicht für länger an den Sof gekommen; aber ba es ber Geborfam verlangte, wich er nicht aus. Schier übertrieben allerdings war die Verehrung diefer frommen Frau und ihrer Umgebung für den P. Frang. Richt nur die Pringeffin - die damit durchbrang —, auch mehrere Herren und Damen ihres Hofftaates wollten fich unter feinen Gehorfam ftellen. Darauf tonnte er allerdings nicht eingeben; aber im Balaft berrichte doch bald ein folder Geift, baß man die Balaftbamen für Nonnen und Borja für ihren Seelenführer hatte halten können 1. Ühnlich mar es ja auch schon bei Borjas Besuch in Lissabon gewesen. Offenbar traf er den rechten Ton in diesen Rreifen. Der Chrendienst des Marquis von Lomban bei der Raiserin war nicht umsonst gewesen. Auch der Berkehr mit Tante Abtiffin und ben übrigen weiblichen Angehörigen feines Hauses tam ihm nun zustatten. Unter Borjas geiftlichen Schriften ift noch ein Traktat erhalten, den er der ehrwürdigen Frau Mutter bon Candia widmete: Speculum operum christianorum ("Chriftlicher Tugendspiegel")2. "Da ich ben Wunsch hatte", heißt es in der Wiomung, "ehrwürdigste Frau Mutter, Ihnen einigermaßen Genugtuung zu bieten für die Sorge, die ich Ihnen oft durch meine Sünden bereitet habe, fo habe ich diefes gusammengestellt." Es tonne wenigstens "ben einfachen Seelen" bon Nugen fein, meint er in feiner Demut.

Nie aber findet Francisco Worte voll fo garten Troftes, wie wenn er einer Mutter ichreibt, die ihren Sohn dem herrn im Ordensftand geweiht hatte. Wir haben schon den Brief an die Verwandten des P. Saavedra mitgeteilt. hier noch einige Sage an die Markgrafin von Pliego 3, Mutter des P. Don Antonio de Cordoba, der leider icon nach furgem Ordensleben ftarb:

"Die Gnade und der Troft des Heiligen Geiftes wohne in Ihrer Seele! Es ift mir eine große Freude zu feben, welches Verftandnis Sie für die Enade haben, die der Berr unserem Bruder Don Antonio

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. IV 618.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. 1V 618. <sup>9</sup> Gebruckt in Ribabeneira-Schottus (Anhang). <sup>9</sup> B. III 120 f.

erwiesen hat. Wenn auch das Gefühl im Anfang Widerstand leistet, der Sieg ist um so größer, wenn der Geist die Herrschaft gewinnt, und um so größer ist auch der Trost, je mehr es vorher kostete. Ich weiß ja, Sie erkennen den Unterschied, ein Diener im Hause Gottes zu sein und dieser Welt zu dienen. So werden Sie sich freuen, daß er den besseren Teil erwählt.... Der eine Herr gibt das Zeitzliche, der andere das Ewige, jener den Schmerz, dieser die Freude, jener Finsternis, dieser Licht, der eine Pein, der andere Herrlickeit. So scheint mir, werden Sie mit gutem Grund Trost empfinden über den Entschluß, zumal er in einer Weise zur Ausschrung kam, daß unser Mitbruder außerordentlich zufrieden ist und auch viel gesünder als gewöhnlich... Seien Sie also ohne Sorge!... Damit Sie aber ganz beruhigt sein können, versichere ich Ihnen, daß ich Sie benachrichtigen werde, wenn ihm einmal irgend etwaß fehlen sollte."

Bur Popularität Frang Borjas in Spanien verhalf ihm in jenen Jahren nicht wenig der unerwartete Erfolg feiner Krankenbesuche bei der Königin Johanna der Wahnsinnigen, Mutter Karls V. Durch ben Bunich Philipps II. wurde er 1554 zur unglücklichen Frau gerufen 1, deren neunundvierzigjährige Geisteskrankheit (1506-1555), mit dem Tod ihres Gemahls Philipps des Schönen beginnend, fich auch in ftarkem Widerwillen gegen alles Religiöfe zeigte. Bahrend zweier Monate besuchte fie der Pater täglich und hörte ihre wirren Rlagen. Nach einigen Beränderungen in ihrem Sofpersonal zeigte fie fich beruhigter, aber der Wahnfinn blieb unheilbar. - 3m folgenden Jahr ging es mit ihr zu Ende. Man rief Borja zur Schwerkranken. Da, am 5. April, dem Balmsonntag, erwachte sie auf einmal zum Bewußtsein. Sie freute fich, Franz bei fich zu feben, der sie troftete und ihr zusprach, die letten Gnadenmittel zu empfangen. Es koftete ihr etwas, man fah es ihr an. P. Frang ließ fie allein, bis fie sich entschlossen hatte. Rach einiger Zeit wurde er wieder gerufen: er mußte ibr bas Glaubensbekenntnis vorbeten, fie betete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. I 240. Cartas V 559 ff. Boletin XXII 323 ff. A. R. Villa, La Reina Donna Juana la Loca, Madrid 1892. Revue historique 51, Paris 1893, 377 ff. Revue de deux mondes, Paris, 15. Oft. 1898, 857 ff.

mit und fagte Amen. Herzlich bat sie bann, P. Franz moge für fie beten, und fußte wiederholt bas Rreuz und ein Bild ber feligsten Jungfrau. Nachdem fie die Lette Olung empfangen hatte - bie beilige Rommunion hielt der herbeigerufene theologische Berater Dom. Soto O. P. für unmöglich -, entschlief fie fanft im herrn mit ben Worten auf den Lippen: "Mein gekreuzigter Jesus, fei mit mir!"

Die Umgebung war tief ergriffen. Gine fo tröstliche Wendung der Dinge erschien als eine Urt Wunder. Frang ichrieb an den Raiser 1: "Ich danke ber göttlichen Majestät für den Troft, der unserem Rönigreich durch ben guten Tod ihrer Sobeit beschieden wird."

Die Berichte von Johannas feligem Ende liefen burch gang Spanien und machten tiefen Gindrudt. Das Bolt fcrieb folche Enabe der Beiligkeit des P. Frang zu. Wo er hinkam, wurde er im Triumph empfangen. Es beschämte ihn tief, eine Art Schauftud für die Menge geworben ju fein, und er mußte ben naturlichen Reig ber Gitelfeit mit traftiger Selbstironisierung unschädlich zu machen. "Da ichauen Sie mal", fagte er zu feinem Begleiter, "wie die Leute herlaufen, das große Tier anzustaunen" (a ver la gran bestia)2. Die Wirkung feiner Perfonlichkeit wurde durch folche Demut nur um fo tiefer. Einen auten Anteil hatte er an ber Bekehrung bes Bischofs bon Plafenzia (1555), jenes leichtlebigen Don Gutierre be Carvajal, bem es nach den Exerzitien auf einmal fo ernst mit seiner Umkehr wurde, daß er durch öffentliche Ausrufer für feine Argerniffe Guhne bot und alle gegen ihn schwebenden Geldhändel und Rlagen in bie Bande des P. Franz legte3. Noch auffallender mar die Bekehrung eines als streitbaren Haubegen bekannten Ebelmanns, Juan Molina be Mosquera 4. Er hatte vordem einen formlichen Abscheu gegen die Jefuiten, fo daß er feine Rirche betrat, bon der er mußte, daß einer dieses Ordens darin predigte ober Meffe las. Da lud er eines Tages — seltsame Unwandlung von ritterlicher Laune — ben P. Franz auf fein Schloß; er hatte ihn einst als Marquis von Lombay kennengelernt. So tam benn Frang des Wegs babergeritten, in seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 210. <sup>2</sup> R. IV 1 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Orl. 15, 91 f. <sup>4</sup> Q. III 63 f. Chr. IV 589 f.; V 429 f.

Begleitung der Laienbruder Juan Borrel. Bor dem Haus war Franzabgestiegen, als der Bruder, noch im Sattel sitzend, ihn um einen Strick zum Anbinden seines Tieres bat. Gleich ging Franz auf die Suche. Der Edelmann, der diese Szene mit ansah, konnte sich kaum sassen: so etwas war bei spanischen Granden doch unerhört! — Die Wirkung aber war auch des spanischen Granden würdig: sein Haus gehörte von jetzt an P. Franz und der Gesellschaft Iesu; es ward zum Noviziat bestimmt. Mosquera behielt nur ein paar Zimmer für sich; sein Bermögen gab er großenteils den Armen, seine zahlreichen Feinde bat er um Berzeihung, und um den Beweis seiner Änderung zu geben, ging er ohne Degen aus. Ganz Balladolid redete von Mosquera und dem P. Franz.

Weniger unverfänglich für die öffentliche Meinung war Borjas Einfluß am Sof ber Regentin Johanna. Bereits 1552, anläglich seines Besuches in Toro, und 1553 in Liffabon hatte P. Franz das Bertrauen der damaligen Thronfolger-Gemahlin von Portugal gewonnen. Als Johanna bereits nach einem Jahr Witwe geworben war, kehrte sie nach Spanien gurud und wurde von ihrem Bater mit der Regentschaft des Königreichs für die Abwesenheit Bhilipps betraut (1554-1559). Alsbald rief sie P. Franz zu sich und zog ihn in perfonlichen und Amtsgeschäften viel zu Rate. Um liebften hatte fie ein eigentliches Ordensleben geführt. Da fie durch ihre Pflichten baran gehindert mar, wollte fie wenigstens die Gelübde ablegen, und zwar unter dem Gehorsam der Gesellichaft. Franz follte ihr Oberer fein. Diefer weigerte fich, getreu ben allgemeinen Beisungen über die Leitung bon Frauen 1. Aber Janatius, dem die Entscheidung biesmal felbst nicht leicht ankam, veranlagte ben P. Frang, nachzugeben 2. So legte die Tochter Raiser Rarls V. die Gelübde der Gesellschaft Jesu ab 3 und führte eine abnliche Doppelexistenz, wie feinerzeit Bergog Frang in Candia bor der öffentlichen Gintrittserflärung.

Mit dem einzigartigen Ereignis war von felbst ein längerer Aufenthalt Borjas am Hof zu Balladolid gegeben, und ein gewisser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 2, 102. <sup>2</sup> Ig. I 7, 684; I 9, 79 f. <sup>8</sup> Ig. I 7, 685 ff.

politifcher Unftrich tonnte leicht auch an feinen geiftlichen Gefchaften haften bleiben. Zwar tonnte man ibm teine Ginmifdung in Bolitif borwerfen; seinen Ginfluß spürte man nur in Fragen wie Rlofterreform, Raritas des Gefängniswesens, fromme Stiftungen u. bgl. 1 Much daß er gelegentlich die Rolle eines Beiratsbermittlers fpielte2, war noch teine Berfündigung am Baterland; aber bier tonnten fic icon Gifersucht und Neid anklammern. Frang hatte perfonlich am allerwenigsten Gefallen an folden Grenggebieten. "Wie wenige", fo flagte er 3, "tommen zu mir aus Jerusalem, wie viele aus Aanpten!"

Den rechten Stoff zu üblen Nachreden aber lieferte feine Unterftützung des Römischen Rollegs mit spanischen Geldern (1554-1556 waren es 12000 Dutaten). Un fich höchft harmlos ober felbftverständlich, waren feine Bettelreifen in einer Zeit der gespannten nationalen Empfindlichkeit und ber außerften Finanznot Spaniens ben gleichen Migdeutungen ausgesett wie die Berwendung bon tuchtigen wiffenschaftlichen Rraften des fpanischen Ordenszweiges im Musland. Wenn felbst Mitbrüder wie Araog und Cordoba an der übernationalen Weitherzigkeit Borjas Anftog nahmen 4, wo boch Ignatius jo oft um Bilfe gebeten hatte, um wiebiel mehr tonnte fie Auswärtigen als Mangel an vaterländischer Gefinnung erscheinen! Bas ware erft geschehen, wenn Paul IV. fein Borhaben durchgeführt und Borja jum Bollftreder ber bereits geschriebenen 5 Extommunitation gegen Philipp II. gemacht hatte! Denn foldes plante er im Ernft 6.

So häufte sich ber Stoff zu einer gefährlichen Bege gegen Borja. Gegen ben Orden als folden hatte ohnehin in mehreren Städten eine gemiffe Gifersucht ju Reibungen mit ber Geiftlichkeit geführt. So in Toledo, Sevilla, Saragoffa, wo der Didzefanklerus infolge bes Zulaufs zu ben Jesuiten eine Berringerung ber Almosen für fich befürchtete. Die leidenschaftlichfte Berfolgung murbe indes in Balladolid unter den Augen der Regentin, des Nuntius und des Generalkommiffars burch ben Dominitaner Meldior Cano infgeniert. Diefer hatte - eine merkwürdige Fronie des Schickfals übrigens -

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. V 268. 8 R. II 12 2C. <sup>1</sup> R. II 16.

<sup>4</sup> Ig. I 5, 514 f. B. III 517. L. III 484; V 270.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Döllinger, Beitrage I (1862) 218. <sup>6</sup> Va. II 25.

die Jesuiten als die Inkarnation des Antichrists verschrien, nachdem kaum der gleichsautende Luthersche Kampfruf gegen das Papstum verklungen war. Als P. Franz einmal bei einer Predigt Canos gegenwärtig war, schallte ihm von der Kanzel das unzweideutige Wort an die Ohren: "Wendet Euch ab von dem Mann, der gestern noch ein Soldat war und heute den Heiligen spielt." Begen den leidenschaftlichen Mann waren die Obern und Behörden gleich machtlos. Die Jesuiten aber hatten im Grund den Segen davon. Auf Canos Anschuldigungen hin erkundigten sich viele Studierende nach der Geselschaft und traten ein. "Wenn Cano nicht bald ausschrift mit seinen Vorträgen gegen uns", sagten die Jesuiten, "ist kein Platz mehr in unsern Häusern, so viele Novizen treten ein!" 2—

Als Kaiser Karl im Jahre 1556 regierungsmübe mit seinen Schwestern Maria und Eleonore in seine spanischen Erbländer zurückfehrte, versprachen sich nicht wenige Feinde der Jesuiten eine Wendung. Man munkelte, und nicht ohne Grund, der Kaiser sei dem neuen Orden nicht gewogen.

Kaum auf spanischem Boben, verlangte Karl, Franz Borja zu sehen, seinen einstigen Jugendfreund und Vizekönig, der ihm jetzt, nachdem er selbst das Zeitliche verlassen, um fürs Ewige zu sorgen, in manchem als das Spiegelbild des eigenen Lebens erschien, dessen, des Beispiel sogar nach dem Zeugnis des Erasen Oropesa dei der Abdankung eine Rolle spielte<sup>3</sup>. Sicher hatte Karl den Wunsch, mit Borja zusammen den Rest seines Lebens gemeinsam zu verbringen. Der Issuit sollte deshalb zu den Hieronymiten übertreten, bei denen der Kaiser wohnte. Ein Brief der Prinzessin Johanna unterrichtete den Pater vor der ersten Audienz von diesem sonderbaren Plan\*. So war Franz gerüstet, als er am 19. Dezember 1556 in Jarandilla beim Kaiser erschien (erst etwas später ließ sich Karl in S. Juste nieder). Die strenge Etikette wurde beiseite gelassen — dies war bei Karl V. etwas Außerordentliches —, der Kaiser umarmte seinen Jugendfreund, und lange verweilten sie zusammen im Gespräch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. II 44. <sup>2</sup> A. II 81.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Crétineau I 303; vgl. Sandoval 830; Gachard, Introd. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. II 20. Va. II 21 2c.

Chenfo mar es nach brei Tagen jum zweitenmal. Dabei tam naturlich die Rebe auf Borjas Beruf. "Ich unterrichtete ihn im einzelnen über bie Gefellichaft", fcrieb Borja nach Rom1. "Er hatte infolge der schiefen Information, die man ihm gegeben hatte, nicht gerade eine gute Meinung. Aber am Ende war er fo von allem gang und gar befriedigt, daß er nichts mehr einwenden fonnte. . . . Er zeigte fich febr bermundert über bie, welche ibm folches einzuflüftern gewagt hatten. - ,So febr also haben fie mich betrogen!' rief er aus?. -Dann erzählte er mir bon allen feinen Angelegenheiten, feinen Blanen, feinem Staat und feinem Saus, feinen Bermandten, feinen politischen Berdrieglichkeiten und bem Frieden, ben er jest für alles in Gott gu finden hoffe. Moge es ihm der herr gemahren! Ich muniche es ihm bei meiner nie beranderten Liebe zu ihm und bete bafur jum Allmächtigen. Zum Schluß bat er mich, ibm oft zu ichreiben, auch wolle er mich wieder ju fich rufen. Ich glaube, das werde ich nicht abichlagen konnen, auch wenn es mir Unftrengung toftet."

Im Juli 1557 bestellte ibn benn auch ber Raifer für ein wichtiges Anliegen ju fich nach G. Dufte. Es war ein Geschäft, bas für die Politit ber bamaligen Sabsburger bezeichnend ift.

In Bortugal war mit dem Tode Johanns III., dem der Infant Quis bereits vorausgegangen war, der breijährige Sebaftian und ber Rardinalinfant Beinrich als die einzigen mannlichen Mitglieder bes alten Ronigshaufes übrig geblieben. Der Rarbinal fam für bie Erbfolge nicht in Frage. Sebaftian war durch seine Mutter, die Pringeffin Johanna, mit bem Saufe Ofterreich verwandt. Da batte Rarl tein habsburger fein muffen, um nicht die Familienverbindung auszunüten. Falls Sebaftian tinderlos fterben follte, dachte fich ber alte Raifer die Anwartichaft auf Portugal ju fichern; auf alle Falle follte die Berlobung mit einer Sabsburgerin in Aussicht genommen werden. Für diese Berhandlungen mar Borja bom Raiser auserseben. Man wußte ja, daß die Ronigin Ratharina ibm febr gewogen war. Natürlich murbe ber Zwed ber Reise vollständig geheim gehalten. Unterwegs fiel jedoch P. Frang in eine ichwere Rrantheit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 271. <sup>1</sup> Sal. I 182 f.

baß man ihn schon für verloren gab. Erst nach Monaten war er soweit wiederhergestellt, daß er die Reise fortsetzen konnte. Die Berhandlungen in Lissabon verliesen günstig. Alle erwünschten Bersprechungen wurden von der Königin gegeben 1, natürlich mit der diplomatischen Klausel, "falls der Staatsrat einverstanden sei". — Später kam doch alles anders: Sebastian wollte ehelos bleiben. Die Bereinigung der beiden Kronen allerdings kam vorübergehend zustande. Denn als der junge König auf den glühenden Sandseldern von Alcassar in Maroko von den Mauren erschlagen war, trat Philipp II. sein freigewordenes Erbe an. Rach 60 Jahren aber kam durch eine unblutige Revolution die einheimische Familie der Braganza auf den Thron.

Noch einmal im Dezember 1557 wurde P. Frang jum Raifer gerufen und als ein lieber Freund empfangen. Der Inhalt diefer Unterhaltung ift nie bekannt geworben. Am 21. September 1558 verschied Rarl V. In seinem Todeskampf foll er nach Borja verlangt haben 2; der war aber damals abwefend in Balladolid. Frang war schmerglich getroffen vom Tod des edlen Freundes. Bon seiner Leichenrede bor dem Hof in Balladolid find uns nur wenige Andeutungen erhalten. Daß die Ernennung Borjas jum Teftamentsvollstreder mit ben Konstitutionen der Gesellschaft in Widerspruch ftand, mußte wohl ber Raiser nicht. Frang wollte fich entschuldigen; "aber ihre Sobeit (Bringeffin Johanna) befahl so bestimmt, daß ich annehmen mußte. Es schien mir, daß ich mich dem Willen Seiner Majestät nicht entziehen durfe, zumal er mich immer fehr geliebt und mir fo viele Wohltaten erwiesen hat. Um beshalb ihre Sobeit nicht zu beleidigen, und in ber Boraussetzung, daß es so ber Meinung Eurer Baternität entspreche, entschloß ich mich, sechs Batres zu Rate zu ziehen . . . und biese glaubten alle, daß ich annehmen muffe."3

Menschliches. Die Heiligen sind nicht bom himmel gefallen, sie muffen ihn erst erringen. Erdhaftes hängt ihnen an. Es nicht sehen wollen, hieße sich und andern einen Armfundertrost versagen, den uns der heilige wohl gönnen mag.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard II 366. B. III 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So wenigstens Cienf. IV 20, 1. <sup>3</sup> B. III 403 f.

Eine höchft intereffante Entbedungsfahrt für bie Pfpchologie unseres Beiligen ift die zweite Bisitationsreise des P. Nadal (1556). Nadal war nicht nur ein außerordentliches Berwaltungstalent, ein grundlicher Kenner und Lehrmeifter ber Ronftitutionen, ein idealer Bisitator — solange er Ignatius über fich hatte —, seine Tagebuchblätter und Briefe bilben jugleich eine unschätbare Fundgrube für ben Beift ber erften Orbensglieder.

Als fich P. Nadal Ende 1555 mit Titel und Vollmacht eines "Generalvitars" der gesamten Gesellicaft von Ignatius verabschiedete, betam er für Spanien ben besondern Auftrag mit, den Gelbberlegenbeiten bes Römischen Rollegs durch eine Sammlung abzuhelfen. Mehrere weitere Buntte enthielten die Anweisung, in der Berwaltung ber Brobingen, Durchführung ber Ronftitutionen, Ordnung ber Rollegegrundungen ufm. Borja zur Seite zu fteben, und zwar in ber Beife, bag Bifitator und Generaltommiffar wichtige Geschäfte gemeinschaftlich abmachen follten 1. Bon einer eigentlichen Jurisdittion Nadals waren aber Borjas Gebiete aus besonderer Rudficht ausgenommen und P. Frang babon in Renntnis gefett. Underfeits hatte auch Borja über Rabal feine Autorität, und wenn bies auch in der offiziellen Mitteilung an ibn nicht ausdrudlich gefagt mar, fo mußte er es boch miffen, ba er auf Rabals Inftruttion vermiefen war 2. Diese eigentümliche Stellung Nabals, als Bisitator in Spanien "weber Obere noch Untergebene ju haben", tonnte allerdings leicht ju Difverftandniffen führen. Aber es ericbien unter ben gegebenen Umffanden als bas befte.

über Alicante, Murcia, Valencia, Alcalá tam Radal in Plasencia ju P. Frang. Er hatte unterwegs ju feiner Bermunderung einige Abanderungen feiner früheren Berordnungen vorgefunden 3. Was es im einzelnen war, bezeichnet er nicht naber; nach bem Zusammenhang durfte es fich um die Gebetszeit gehandelt haben, worin bie Spanier nicht genug bekommen tonnten. — "Ich fand auch", fo ergahlt ber Bifitator, "bei ber Gründung bes Rollegs von Monteren

<sup>1</sup> Ig. I 10, 16.

<sup>2</sup> Dies gur Richtigftellung bon A. II 8. <sup>8</sup> Na. II 42 f.

bie Berpflichtung eingegangen, daß Beichtbater und ein Brediger geftellt würden. (Dies war gegen das Institut.) Ich mahnte P. Frang. . . . Er nahm es übel auf, als ich ihm fagte, P. Ignatius werde vielleicht bon feinen Abmachungen bei Rollegsgrundungen einiges ftreichen. . . . 36 begann nun am Rommentar zu den Ronstitutionen zu arbeiten; was nämlich die Berwaltung angeht, war ich ohne Arbeit.... Denn ba ich merkte, dem P. Frang sei es nicht angenehm, bag ich mich in Die Berwaltung mische, hielt ich mich gurud."

Aus den letteren Beobachtungen ergibt fich febr beutlich, bag bas Amt für Borja nicht gerade eine unperfonliche Sache mar. Der fich in den Arbeiten entwidelnde Gifer hatte ibn weiter geführt, als man borber hatte glauben mogen, und jene Art von Selbstherrlichkeit hervortreten laffen, die uns bereits aus der Rritit bes P. de Cordoba bekannt ift. Man wird fein Unrecht tun, den Brovingial P. Araog nicht allein für die Schwierigkeiten verantwortlich ju machen, die beim Bufammenarbeiten gwischen ihm und Borja entstanden. Hören wir Radal1: "P. Araog und P. Frang tamen nicht gut miteinander aus. Jener hatte überhaupt die Luft an ber Berwaltung verloren, diefer fie fast gang auf sich allein genommen. Er berief ihn (ben P. Araog) nach Simancas. hier tabelte er ihn bart in vielen Dingen und befahl ibm, was ibm gut ju fein schien, und zwar in meiner und bes P. Barma Gegenwart. Auch ich bekam etwas weg, weil ich unzeitig zu jenem gehe. Ich tat, als ginge es mich nicht an; benn ich war mir bewußt, nicht fein Untergebener ju fein." -

Ein Buntt mar es immer, ben man bei Borja nur borfichtig anrühren durfte: fein Übermaß in außeren Bugwerten. Wir tennen Ignatius' resignierte Dulbsamkeit gegen Franz in Dieser Sache; er verlegte fich aufs Bitten, immer und immer wieder. Auch jest ließ er ihm burch P. Nadal erneute Vorstellungen machen. "Ich machte ihn privat aufmerksam, es sei der Wille unseres Baters, daß er sich nicht so mit Geißeln und Bugwerken behandle. Er antwortete erregt: "Ihr werdet es noch dabin bringen, daß ich zu den Rartäufern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. II 42 f.

gehe!" 1 Man merkt: Frang war an ber empfindlichen Stelle getroffen. Das Wort war in der momentanen Aufregung gesagt: aber daß es überhaupt fallen fonnte, ift an fich ichon ein Beweis, wie recht Ignatius hatte, wenn er ihn immer warnte: Franciscos Nerven waren bereits angegriffen, und ein gutes Stud feiner Reigbarteit und überhaupt seiner zunehmenden forberlichen Leiden jener Beit bing ohne Zweifel damit jufammen. Ein Gehilfe im Umt erschien jett bringlicher als je, weil Frang nicht mehr bei bollen Rraften war. hier pakte ohne Zweifel nicht mehr fo gang, mas er einst gegenüber Argoz betonte?: "ein Bunsch Janatius' sei ibm Befehl". - Gin lehrreiches Beispiel: "In eigenen Angelegenheiten... tonnen die Menschen wegen der Befangenheit ihres Urteils schwerlich gute Richter fein", fagt Ignatius im Brief über ben Gehorfam.

Es tamen noch einige tleinere Geschichten bor, die uns ber unerbittlich fachliche Nabal in feiner trodenen Art erzählt.

"Ich unterließ es schließlich, ihn zu mahnen 3, zumal zwei ober drei Mahnungen nichts gefruchtet hatten. Bei der einen handelte es fich um den Großmeister von Montesa (Bedro Quis Galceran de Borja, Franciscos Halbbruder). 3ch mar der Unficht, er durfe biefen weder in unserem Saus empfangen (ba er in einen Mordprozeß feiner Brüder Diego und Philipp verwidelt ichien)4, noch folle man überhaupt einen Teil bes Saufes für Gafte reservieren ....

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. II 43. <sup>2</sup> Siehe oben S. 133. <sup>3</sup> Na. II 49.

<sup>4 3</sup>m Februar 1554 mar nach borausgegangenen Familienhandeln ber Sohn bes Bizekonigs von Balencia, Don Diego be Aragon, von Franciscos Bruber Diego be Borja ermorbet worben. (Das war bamals in bem febbe-Inftigen Abel nichts fo Ungewöhnliches, in Spanien icon gar nicht, wo nach einem Wort bes hl. Frang "bas Bolt jum Blutvergießen neigt und auf unblutige Mittel überhaupt nicht reagiert"; B. II 5.) Gine furchtbare Rache entlub fich über ben Borjas. Herzog Carlos mußte zeitweise flieben. Don Diego wurde gefangen und nach langer Saft enthauptet (B. I 461 ff.). Philipp Emanuel be Borja, ber obenbrein noch einen Ebelmann aus bem Fenfter auf bas Strafenpflafter hatte werfen laffen, wurde nach Norbafrika verbannt. Der haß gegen bie Familie war eine Zeitlang fo groß, bag Ignatius nach Franciscos Ruckfehr aus Portugal 1554 für geraten fanb, ihn bor bem Betreten bes heimatlichen Bobens zu warnen (Ig. I 6, 722).

Aber er nahm es übel. P. Victoria aber, ber ... von Ignatius die Bollmacht hatte, ihn zu mahnen, bekam von Franz zu hören: "Sagen Sie meinetwegen, was Sie wollen!" —

Als P. de Barma bie Profeggelübde ablegte, maren Nabal und Araog gegen ein größeres Fest, wie Borja es vorbereitete. Dennoch lud Franz die Regentin Johanna, den Brinzen Carlos, den Runtius und Gefolge. Er hatte diesmal die besondere Absicht, das Gerede von ber Beimlichtuerei ber Jesuiten zu widerlegen. Rach ber religiösen Reier fand mittags ein Restmahl statt, zu dem die Obern der berfciedenen Orben in Balladolid geladen maren. Bahrend bes Mables forderte plöglich Frang ben P. Radal auf, von der Refektorkangel herab das Institut zu erklären. Radal war im ersten Augenblick verblüfft. "Ich fühlte es, daß er mir einen folden Auftrag gab, ohne mir borber etwas davon gesagt zu haben. Doch es ging nicht übel." 1 Aus einem Bericht bes P. Tablares 2 wiffen wir, daß Nadal eine Stunde lang einen Bortrag hielt, ber "weder fprachlich noch inhaltlich ben Gindruck bes Unvorbereiteten machte". - 3m übrigen zeigt gerade dieses Rest, wie weit Francisco gegenüber seinen Mitbrüdern bon jener empfindungslofen Berbheit der Afgese entfernt war, die fast allgemein die Vorstellung von ihm beherrscht und sein echtes Bild ebenso verwischt wie eine vermeintliche Fehlerlofigfeit. Borja wollte trot des Rates anderer nicht auf eine außere Festlichkeit verzichten, mit der nach seiner Ansicht auch die Rinder Gottes fehr wohl ihre Freude im herrn bekunden und erhöhen können. Als General wird er es noch öfter durch die Tat beweisen.

Indes, nach allem, was die Aufzeichnungen Nadals verraten haben, wird man zum Schluffe kommen, den der Visitator für sich selber zog und mit dem er auch in Rom nicht zurüchielt: daß eine gewisse Krisis eingetreten sei, in der die weniger vorteilhaften Charakterzüge Borjas schärfer als gewöhnlich durch die Hülle der Alzese schauten. Mag auch Polancos Notiz³, "der Eiser des P. Franz sei allem Anschein nach ein wenig gesunken, während Nadal in Spanien weilte", zunächst nur auf den Amtseiser Borjas bezogen sein, eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na, II 48, <sup>2</sup> Q, IV 870, <sup>8</sup> Chr. VI 640,

Scheidung läßt sich schwerlich tonstruieren 1. — "Gott allein ift gut." Wenn er in feinen Dienern und Wertzeugen die menschliche Armfeligkeit offenbaren will, um feine Gnade ichlieflich um fo beutlicher au machen: die Führung wird um fo liebenswürdiger und tröftlicher fein.

Das Interregnum und die erfte Generaltongregation. Janatius, bom Stand ber Dinge um Borja und feine Probingen aufgeklart, überließ es Nadal, ob er nach Rom tommen ober an Ort und Stelle bleiben wolle. Es war bereits im Borgefühl feines Todes, am 13. Juli 1556. Nadal entschied fich für die baldige Abreife, und gegen ben Bunich Borjas und der verfammelten fpanifden Provinziale feste er feine Abficht burd. Er mitterte binter ihrem Sträuben etwas, mas ihm nicht gefiel 2: "Es tam mir ber Bedante, daß die betreffenden (Batres) icon damals die Ginberufung ber Generaltongregation nach Rom verhindern wollten, womit fie im folgenden Jahr mit aller Energie hervortraten. Deshalb bielt ich nicht im mindeften an mich, bermarf gang offen ihre Deinung und berichwieg auch nicht ben Anftog, ben ich bereits genommen hatte: "Am gleichen Tag noch wolle ich abreisen", sagte ich, und tat es auch... P. Frang und die andern gurnten mir wegen meiner freien Aussprache. Ich aber wurde durchaus nicht bescheidener; ja ich fagte bem P. Frang, ber mir zu brangen schien, ich respettiere ihn nicht als das, was er gewesen sei, sondern was er sei usw."

Der Tod des hl. Ignatius wirkte auf Borja ahnlich wie auf bie übrigen Ordensglieder. Was Nadal in seinem Tagebuch turg

<sup>1</sup> Die genannten Falle find nicht bie einzigen und Nabal nicht ber eingige Beuge : bie angefehenften Batres bes fpanifch-portugiefifden Orbenszweiges erlebten Ahnliches. Bu bergleichen ber Bericht Billanuebas bom 3. Januar 1557 aus Alcala: Francisco fei bei bem Beftreben, ben Ginflug bes Dr. Bergara auf bas von ihm gestiftete Rolleg ju minbern, nicht nur in Difhelligfeiten mit bem Rettor (Billanueba) geraten, fondern auch bermaßen mit bem genannten Bohltater ber Gefellicaft gufammengeftogen, bag fie fic nach einer erften Aussprache mehrere Tage aus bem Wege gingen, mahrend bie ameite Bufammentunft infolge ber Aufregung ju Unfallen von Brechreis und Schlaflofigfeit führte (\* Epp. Hisp. 1557/58, fol. 13; vgl. fol. 75).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Na. II 49.

zusammensassend sagt: "Zuerst war ich niedergeschlagen; aber gleich faßte ich wieder Hoffnung, und so ging es auch den Unsrigen im allgemeinen", das finden wir bei Franz des längeren in einem Brief an P. Carillo ausgeführt!: "Sie werden mir gerne glauben, daß ich eine Einsamkeit und, menschlich gesprochen, Trostlosigkeit empfinde, die man sich nur vorstellen kann, wenn man vor Augen hat, daß wir, seine Söhne, in dieser Berbannung bleiben, während unser guter Bater schon zur Freude und zur frohen Ernte eingegangen ist, die er in anhaltenden Tränen säte. Jedoch, bei wiederholter Erwägung sinde ich mich innerlich getröstet und selbst froh im Herrn. Denn ich habe die seste Hoffnung, daß die Gesellschaft um so mehr anfängt sich auszubreiten, unter neuen Gnaden des Himmels, die uns dessen neuer Bewohner erwirkt. . . Jetzt mehr als je werden wir alle in ihm einen Helser haben."

Die Bahl des Generalvitars, noch mehr die Ginberufung der Generalkongregation führte ju unerwarteten Beiterungen. In Rom war P. Bobadilla am Werk als wenig vietatboller Friedensftorer und Denunziant 2 beim ohnehin ben Jesuiten abgeneigten Paul IV. In Spanien zeigten bie maggebenden Patres wenig Luft, eine romifche Rongregation zu beschicken, und nachdem einmal der rechte Augenblid verfaumt war - folange nämlich die Waffenruhe zwischen dem Papft und ihrem Ronig bauerte -, fehlte es tatfachlich an Grunden nicht, die das Ausbleiben rechtfertigten. Auch Borja hatte anfangs aus allerdings triftigen Gründen Avignon als Berfammlungsort borgezogen3, das damals noch eine papftliche Stadt mar. Als aber nach langem Sin und Ber ber Papft ablehnend entschied, ba er bie Wähler unter feinen Augen haben wollte, war bes Zweifelns ein Ende. Jest bemühte fich Borja nach Rraften um die rechtzeitige Abreise der ihm unterstellten Professen. Ihm personlich hatte der Argt bon bornherein wegen seiner leidenden Gesundheit abgeraten, auch wollte er nach Bolancos Zeugnis einer erneuten Rardinalskandidatur aus bem Wege geben. Was er sonft an Gründen bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 266. <sup>2</sup> Na. IV 98 ff. 729 ff. A. II 1—38.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> B. III 267.

Generalbitar P. Lannez borlegte 1, ift berloren gegangen. Man muß gefteben, daß bei ber Spannung zwischen papftlicher und fpanischer Politit bie Reise für einen Mann in Borjas Stellung außerst beitel war. Saccini vermutet als intimften Grund feines Ausbleibens bie Angst, er möchte das Opfer ber Generalsmahl werden. allem klingt es durchaus annehmbar, was (außer P. Nadal) auch Araog 2 meint: er fei bon Anfang an geneigt gewesen gu bleiben, wo er war. Bollends unmöglich erschien die Reise nicht nur für ibn, fondern für alle Spanier von bem Augenblid an, als ber Rrieg zwifchen Philipp II. und Papft Baul IV. von neuem ausbrach. Nicht nur murbe jebe Uberschreitung ber Grenze verboten, auch die spanischen Pralaten in Rom murben im Namen ibres Ronigs abberufen. - Es mar nur eine ber vielen Szenen in bem jahrhundertelangen Schauspiel der Berquidung weltlicher Politit mit geiftlicher Birtenforge.

Angesichts ber neuen Sachlage ichrieb Borja an P. Lannes ausführliche Briefe mit der Unterschrift der anwesenden Probingiale, bie für feine Landsteute bie Schwierigkeit ober Unmöglichkeit ber Romreise darlegten und die Berlegung nach Barcelona oder Perpignan borichlugen. Die bereits in Rom versammelten Batres waren damit einverstanden, Radal jest bor allen andern. Aber der mißtrauische Papft berfagte die Buftimmung.

So mußte das Unmögliche möglich werben, ober die Spanier mußten auf ihre Beteiligung verzichten. Borjas fehnlichfter Bunfc aber war es, daß "alle Glieber mit bem haupt geeint" feien3, und feine Berbindungen ermöglichten ichlieflich doch die Reife. Durch Juan be Bega, ben Prafidenten des königlichen Staatsrats, erlangte er für die Batres bie Erlaubnis jum Berlaffen des Ronigreichs, burch den Kardinal Trivulcio in Paris die nötigen Baffe von Frankreich. Die naberen Borbereitungen erforberten allerdings bei ben großen Entfernungen und Berkehrsichwierigkeiten noch mancherlei Berhandlungen und Geduldsproben, um fo mehr, als von ben brei

<sup>1</sup> Er beruft fich barauf (B. III 275). <sup>2</sup> L. II 21.

<sup>8</sup> B. III 312.

spanischen Provinzialen einer nach bem andern fich entschuldigte 1. Nun hatte ja Borja basselbe getan; aber seine Gesundheit war tatfäclich fehr angegriffen, und er war für diefen Fall von Lapnez bisbenfiert. Immerbin tonnte es auffallend erscheinen, daß er mabrend Diefer Zeit auf Bunfch Seiner Majestät Die erwähnte Gesandtschaft nach Portugal übernahm; allein fie bekam ihm ichlecht genug, und - in Liffabon hatte er nicht dasfelbe ju fürchten, was in Rom.

Bon ben zwei Gutachten, die Borja zur Berhandlung an die Generalkongregation ichidte, enthält das erfte die noch bon bier andern Professen unterschriebene Ertlarung jum Inftitut: "nach ber Wahl des Generals ift das erfte, was nach unferer Meinung in ber Rongregation ju beschließen ift: nicht ju verhandeln über Aufhebung, Underung ober etwas Uhnliches bezüglich irgendeiner unserer Ronftitutionen." 2 - Die Rongregation faßte auch ungefähr in diefem Sinne Beschluß.

In feinem zweiten Dotument macht Borja die Buntte namhaft, bie nach feinem perfonlichen Bunfch gur Berhandlung tommen follten. Es tam jedoch ju fpat und murde bann bom neuen General P. Lannes mit den Affistenten durchgesprochen und beantwortet. Es ift deshalb nicht weniger intereffant; im Drud ber Monumenta umfaßt es gebn Seiten.

Bur Ginleitung bittet Borja die versammelten Batres um Berzeihung für feine Fehler und ertlart fich ju jeder Buge bereit, Die fie ihm "für Nachlässigfeiten, Unachtsamkeiten und Fehler" in und außerhalb des Amtes, im befondern für "Berblendung, Unwiffenheit und Bergenshärte" auferlegen murben.

Seine einzelnen Borichlage laffen fich auf zwei Gruppen gurlicführen:

1. Solche, die auch fonst vielfach empfundenen Bedürfnissen Rechnung tragen, g. B. größere Reierlichteit bes Gottesbienftes, Einrichtung von Roviziaten und Profeghäufern in den einzelnen Provingen, Berbot von Benefigien mit regelmäßigem Seelforgebienft, Ausschluß weltlicher Geschäfte für die Ordensglieder usw. Bum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sac. II 2, 15. <sup>2</sup> B. III 341 ff.

letten Bunkt antwortete Lanneg 1: "Weltliche Geschäfte nieberzuhalten, darüber existiert icon eine ausdrudliche Ronftitution; es bleibt nur übrig, im besondern beren Beobachtung einzuschärfen, und felbiger P. Frang moge bafur forgen, daß es in den ihm unterfiellten Brovingen fo gehalten wird." - Dem erften Borfchlag über größere liturgische Feierlichkeit war bereits Baul IV. in einem Grad entgegengekommen, wie man es nicht erwartet hatte: er legte trot ber bringenden Gegenvorstellungen bes P. Lapnez und der Rongregation der Gefellichaft bas Chorgebet auf, das Ignatius bei aller perfonliden Reigung als unvereinbar mit bem Zwed feiner Stiftung ausgeschloffen batte, (Doch batte bereits fein Rachfolger Bius IV. ein Einsehen; Bius V. allerdings tam wieder barauf gurud, bis endlich unter Gregor XIII. ber Ignatianische Geift in Diesem Buntte freie Bahn befam.)

2. In einer zweiten Gruppe laffen fich die Borichlage unterbringen, die Borjas Afzese mehr ober weniger eigentumlich find, 3. B. man moge für bas Gebet eine langere Zeit festfegen, private und gemeinschaftliche Bugübungen zur Borfdrift machen, gewiffe Armutsproben wie Bettelreisen u. bgl. auch für bas spätere Ordensalter einführen.

Der erfte Bunich bezüglich ber Gebetsverlängerung murbe im Prinzip abgelehnt: man möge sich an die Konstitutionen halten. Bum zweiten antwortete Lanneg 2: "Die Frage, ob einige besondere Fafttage und Bugubungen einzuführen feien, wurde auf der Generaltongregation berhandelt; allein es ichien nicht gut, auf bem Weg ber Konftitutionen oder Regeln folches borzuschreiben. — Die gemunichten Armutsproben endlich "find wohl in einzelnen Fallen julaffig; aber eine Regel glaubte man barüber nicht aufstellen ju follen."

Leiden und Lauterungen. Rudblid. - Das Berhaltnis ju P. Araog. Die erften fünf Amtsjahre bes Generalfommiffars waren im großen und gangen gut berlaufen, und feine Tätigkeit war von Erfolg begleitet. Zwar war auch feine Berfon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 354 ff. A. . <sup>2</sup> B. III 356.

im Rampf ber Beifter nicht gang unangefochten geblieben, als in verschiedenen Städten Spaniens Jesuitenbegen ausgebrochen maren. "Der Borja muß zuerst ins Feuer, dann die andern!" hatte es 1555 in Cordoba geheißen 1. Auch in ben Wirren von Saragoffa und Balladolid wurde fein Rame in ahnlich liebenswürdigen Bendungen gebraucht. Aber solche Tumulte hatten kaum seinen Mantel geftreift; ans herz gingen fie ibm nicht: Lappalien, wie fie jedem begegnen, ber für Chriftus arbeiten will! "Danken wir bem Berrn ber uns Unwürdigen Belegenheit gibt, Berdienfte gu erwerben und uns seines Spottgewandes murdigt!" schrieb er im hinblid auf berartige Beschimpfungen 2. Das war Ignationischer Grundsat. "Solange foldes Berede", meint Borja3, "feinen Grund nur in ber Phantafie ber Menschen hat, die fich einen Beruf daraus machen, grame ich mich nicht barüber. Denn eines größeren Butes wegen begegnen uns folche Dinge. Ich halte fie für eine große Gnabe bes Berrn, ber ben Unfrigen mit folden Schlägen feine Bunft erweift. Leid tut es mir nur um ben Schaden, den die Seelen borübergebend burch die Entfremdung von uns erleiden. Der Berr verzeihe benen, bie baran schuld find!"

Peinlicher schon als die äußeren Versolgungen waren die Schwierigteiten, auf die seine Amtösührung je länger desto mehr im Kreise der Mitbrüder stieß. Bereits wurden die Meinungsverschiedenheiten erwähnt, die ihn von Araoz, dem Provinzial von Kastilien, trennten. Nadal hatte bei seiner Besichtigungsreise deutliche Proben davon erlebt. Insolge der mangelhaften Abgrenzung der beiderseitigen Ämter
tehrten die Reibungen immer wieder, dis schließlich Araoz sich schwollend bon der Beteiligung an den Geschäften zurückzog 4. Um so mehr befreundete er sich mit Hösslingen, besonders Rui Gomez. Schon seit 1553 sagte man ihm nach, daß er sich auf Kosten seines geistlichen Beruses mit weltlichen Geschäften besasse. Dagegen verwahrte er sich allerdings entschieden. Aber auch Borja hielt die Meinung für berechtigt und legte schließlich dem General die Abberufung Araoz'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cienf. IV 15, 4. Suau 314.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. III 823. <sup>3</sup> B. III 407.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> B. III 413 419. L. III 616.

nabe, um ftatt feiner Ribabeneira an ben hof zu gieben 1. Jest war es hohe Zeit für Lanneg, einzugreifen. P. Torres, der die Sache ichlichten follte, erreichte benn auch beruhigende Erflärungen beider: Araog berficherte feine bruderliche Liebe und munichte nur eine reinliche Scheidung ber gegenseitigen Befugniffe. Das tann man gewiß berfteben, und die kommende Generalkongregation gab ibm darin recht. "Was Borja angeht", schrieb P. Torres?, "ist er unbedingt und mit allem und jedem einverstanden, mas feine Obern für das beste halten; als mahrhafter Religiose hat er keinen andern Bunfc." Dem entsprach die Tat. Lapnez brauchte nicht viele Worte zu berlieren, um Borja zu der bon Araoz angeregten Festlegung ber Umtsbefugniffe zu bewegen. In aller Demut unterbreitete er feinen Arbeitsplan bem General 3. Das beweift feinen aufrichtigen Friedenswillen und feine Liebe mehr als Worte, an welchen er es übrigens bei paffender Gelegenheit auch nicht fehlen ließ. Leider mar die "Berföhnung" nur ein Flidwert, das Migtrauen hatte fich in Araog icon zu tief eingegraben: es gehörte zu seinem Charakter. Schon Ignatius hatte Proben dabon erlebt, und Lannez mußte noch mehr barunter leiden, vor allem aber P. Frang. Er konnte bem Provingial nichts mehr recht machen, bas zeigte fich nur allzu balb. Für Borja mar es eine harte Brufung, fich gerade bon bem nicht berftanden zu feben, auf den er durch sein Amt angewiesen war und mit dem ihn obenbrein fo viel Berfonliches verband. Araog mar ja einft der Zeuge feines erften Berufsgluds in Gandia gemefen.

Bu biefer gewiß nicht leichten Brufung tamen fortwährende Rranklichkeiten aller Art. "Es geht mir nicht beffer als fruber", flagt er am 22. Februar 1559 dem beforgten P. General 4. "Das viertägige Fieber macht mir zu schaffen mit seinen Unfällen bon Traurigfeit und Melancholie. Diese Racht hatte ich einen ber heftigften Schwächeanfälle, die ich je erlebte, und heute ift wieder Fiebertag. Bei allebem ichleppt man mich gur Arbeit, balb mit bes Raifers Testament und bald mit etwas anderem. Das ift mehr, als meine ichwachen Schultern tragen tonnen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 337 382 538. L. III 296. <sup>8</sup> B. III 494 ¶. <sup>4</sup> B. III 436. <sup>2</sup> L. III 616.

Auch der Tod mehrerer seiner nächsten Berwandten ließ ihn nicht so kalk, wie es manchen scheinen mochte. Als am 21. März 1558 seine Tochter Jsabella eines fast plöglichen Todes starb, scheint er (wie schon früher beim Tod seiner Tochter Dorothea) ein geheimnisvolles Wissen davon gehabt zu haben 1. Ein Jahr darauf starb sein Schwiegersohn, wieder ein Jahr später seine Schwester Luise, mit der ihn traute Erinnerungen aus der Jugendzeit wie auch ein gleiches Tugendstreben des reiferen Alters immer eng verbunden hielt.

Schwierigkeiten mit der Inquisition. Das bisherige waren Leiden, die fast ausschließlich ihn selbst angingen, ohne weitere Rreise in der Öffentlichkeit zu ziehen. Die Borsehung hatte noch schärfere Mittel bereit zur Läuterung seiner Seele. Der Name Borja sollte wieder einmal zum Argernis werden in der katholischen Welt. Franz wurde da angegriffen, wo er es zulezt erwartet hätte und wo er es als Jesuit am schmerzlichsten empfinden mußte: in seiner kirchlichen Rechtgläubigkeit.

Seit sich in den 1550er Jahren der Geist der kirchlichen Neuerung im Herzen Spaniens, namentlich in Balladolid und Sevilla, bemerkbar machte, arbeitete die Inquisition mit Hochdruck gegen die Lutheraner. Nach dem Bericht des Großinquisitors Juan Baldez an den Papst hätte man meinen können, ganze Provinzen seien von der Reterei ergriffen. Gine nervöse Aufregung beherrschte viele kirchliche Kreise, da Berdächtigungen und Berhaftungen in den besten Familien vortamen. Sin dumpfer Schmerz und eine schwere Sorge legte sich auf die Gemüter: Wird in Spanien sich das Trauerspiel der germanischen Länder wiederholen? Sehr deutlich spricht sich diese Stimmung in einem Briefe aus, den Franz im April 1558 an den Rektor des Rollegs in Alcalá schrieb. "Berordnen Sie bitte in Ihrem Haus, man möge inständig unserem Herrn in Gebeten und heiligen Opfern seine Kirche anempsehlen, daß er sie von Häressen reinige, und besonders diesen Landstrich Spaniens. Es ist zum Weinen, wenn man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. I 627; vgl. Boll. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Schäfer, Beitrage zur Gefcichte bes fpanischen Protestantismus, Gitersloh 1902, I 186; III 104.

<sup>3</sup> B. III 367.

sieht, was sich in Kastilien herausstellt, was für Leute verhaftet werden, von denen man es nie gedacht. Betet auch, daß er diese seine teure Pflanzung (die Gesellschaft Jesu) in dem Geist erhalte, den er ihr gegeben hat: in der Übereinstimmung und Berbindung mit seiner römischen Kirche und im Gehorsam gegen seinen höchsten Stellvertreter. Denn, Pater, wir gehen schweren Zeiten entgegen."

Als hätte Franz geahnt, was ihm bevorstehe, schrieb er im Sommer 1559 an P. Lahnez 1: "Ich habe nicht die Gesundheit, um mich für die Missionen zu melden. Aber seit mehreren Monaten empfinde ich wenigstens das Berlangen, mein Blut für die Wahrheit der heiligen römischen Kirche zu vergießen; aber ich sehe nicht wie. So sei es mir wenigstens ein Sterben, zu sterben, ohne mein Blut für Gott zu vergießen. Ecco adsum! ("Siehe, ich bin bereit!") — wenn er das Bollbringen gibt, wie er mir das Berlangen gegeben hat. Francisco."

Schon mehrfach maren die Jesuiten überhaupt wie Borja perfonlich bon ber Inquifition ju Diensten berangezogen worden. Go anläklich des feierlichen "Autodafe", das am 21. Mai 1559 in Balladolid in Gegenwart des Infanten Don Carlos, der Infantin Johanna und einer großen Menge Granden ftattfand. 14 nahmen damals ihr Todesurteil entgegen, über 16 andere wurden verdemütigende Bugen verhangt. Unter letteren mar neben andern Berfonen bon Stand eine Bermandte Borjas und Freundin der hl. Therefia, die Marquife von Alcanices, Anna Enriquez. Frang batte ben Auftrag, ibr bas Urteil zu verkunden: nach dreitägigem Raften follte fie mit bem Sanbenito (bem Bugmantel ber Inquifitionsfträflinge) angetan und mit einer Rerze in der Sand bis zu den Bugen des Schafotts geben, um bon bort im gleichen Aufzug wieder ins Gefangnis gurudautehren und dann in Freiheit gefett au merden. "Ich troftete fie", erzählt P. Frang?, "und durch die Gnade Gottes brachte ich fie bagu, baß fie, die den Tod im Gefängnis ber Schmach vorgezogen hatte, ... fo driftlich und ergeben in die gottliche Gerechtigfeit bor die Menge trat, daß fie Troft in dem Gedanten fand, fatt der verlorenen Chre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 513.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ben ganzen Bericht B. III 505 ff.; vgl. L. IV 361 ff.; Schäfer a. a. D. I 400 ff. 442 ff.

die Kenntnis der Wahrheit und Bergebung der Sünden erhalten zu baben." ---

Wer hatte da im Ernst geglaubt, daß es der Obere der spanischen Jesuiten mit der Inquisition zu tun bekommen werde ?

Aber im August des Jahres 1559 las man im Berzeichnis der bom Inquisitionsgericht zensurierten Bücher folgende Nummer: Obras del christiano, compuestas por Don Francisco de Borja, Duque de Candia.

Das war keine leichte Sache. Auf jeder unbereuten Keherei stand die Todesstrafe, von der öffentlichen Schande nicht zu reden. "Die Häresie ist ein so schweres Verbrechen, daß, wenn ein Mensch auch nur ein wenig damit besteckt ist, es kein anderes Mittel gibt, als ihn sofort dem Feuer zu übergeben, unbekümmert ob er auch den höchsten Rang bekleide", äußerte Paul IV. zum französischen Gesandten<sup>2</sup>. Wer ein vom Heiligen Offizium verbotenes Buch verkaufte, kaufte, ausbewahrte oder laß, wurde mit schweren weltsichen und geistlichen Strafen bedroht. Es war der Höhepunkt der Inquisition in Spanien, da Paul IV. und Philipp II. zusammenwirkten — allerdings auch der Höhepunkt der Gefahr.

Aber wie kamen die Schriften des hl. Franz auf das Verzeichnis der verbotenen Bücher?

Als Franz noch Herzog von Gandia war, waren in Valencia bei Juan Mey einige afzetische Abhandlungen aus seiner Feder erschienen und fanden raschen Absah. Ein dickes Buch allerdings mit dem Namen Borja hätte dem Buchhändler noch mehr eingebracht — so wenigstens rechnete Brocar in Alcalá und kam alsbald auf den klugen Gedanken, zu einzelnen Abhandlungen des Herzogs mehrere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbruck bes ganzen Index bei Reusch, Die Indices bes 16. Jahrhunderts 228 ff. — Der Baldezsche Index war das spanische Gegenstück zum römischen von 1559 (Paul IV.), der wegen seiner übertriebenen Strenge von keinem Geringeren als dem sel. Petrus Canisius ein "Stein des Anstohes" genannt wurde (Can. II 377 380; vgl. Hilgers, Index 7 ff. 198 ff.), doch glücklicherweise nach einigen Jahren durch den milderen Tribentinischen erseht ward.

<sup>2</sup> Paftor VI 549. 3 Siehe oben S. 79.

andere bon fremden Berfassern hinzuzudrucken, die fonft teinen Absat fanden. Aber Brocar mar noch ein gemiffenhafter Mann und mertte wenigstens im Inhaltsverzeichnis an, was nicht vom Saubtverfaffer war 1. Gin anderer Buchhandler (Mellis in Medina) verzichtete icon auf fo ehrliche Borficht. In bem bon ihm ohne Wiffen des Berfaffers gedrudten Obras del christiano, compuestas por Don Francisco de Borja, Duque de Gandia, 2. parte, beutete nichts mehr darauf bin, was im gangen Buch bon Borja war und was nicht. Tatfächlich ftammten 16 Seiten bon ibm, über 200 bon andern Berfaffern 2. Das nun mar bas Buch, welches auf bem Index des Jahres 1559 ftand! Anfechtbare Sate in den fremden Abhandlungen hatten wohl ben Unlag gegeben - ben erwünschten, muß man fast glauben. Denn ber Großinquisitor Juan Balbes hatte es Borja nicht verziehen, daß er der Freund seines Rivalen, des Ergbischofs Carranga von Toledo, blieb und daß diefer fich in feinem Inquifitions. prozeß auf P. Franz als einen der erften Zeugen dafür berufen hatte, baß Baldez ein befangener Richter für ihn fei 3.

Die Verurteilung eines Buches von Franz Borja erregte begreifliches Auffeben. Die Partei ber Gifersuchtigen am Sof ber Regentin erlebte einen Triumph. In die Mitbruder aber fuhr ber Schreden. Sandelte es fich boch um ben guten Ruf ber Gefellichaft. Araog zeigte fich biesmal von seiner besten Seite, tat fogleich Schritte jur Rlarftellung des Sachverhalts und mandte fich auch an ben P. General, der feinerfeits mit flugem Tatt gur Gelbstbeherrichung gegenüber der Obrigkeit mahnte und jugleich die Wege zeigte, auf benen man gur Lösung tommen fonne 4.

<sup>1</sup> Diefe fremden Abhandlungen - bie echten f. oben G. 79, A. 4, Dr. II-VII - waren : "Betrachtung über bas Leiben Chrifti" und "Lehren eines Religiofen an einen befreundeten Cbelmann" (B. III 295 548 561 ff.). In ber Bruffeler Ausgabe (Op.) gelten fie als echt.

<sup>2</sup> Cot war in biefem zweiten Teil nur die eine Abhandlung "Bon ber bemutigen Selbsterkenninis" (Confusion); unecht (trog Op. und Sommervogel): I. "Über bas Leben Chrifti"; II. "Simmelsleiter"; III. "Geiftliches Bwiegefprach zwifchen ber feligen Jungfrau und einem Junger Chrifti"; IV. "Geiftlicher Reliquienschat"; V. "Spiegel best guten Lebens" (B. III 295 548 561 ff.). <sup>3</sup> Sac. II 4. 189. <sup>4</sup> B. III 851.

Borja war in der ganzen Sache von Anfang an ruhig geblieben. Mitten auf einer apostolischen Reise nach Andalusien hatte ihn in Segovia am 22. August die Nachricht getrossen. Man drängte ihn, sich zu rechtsertigen. Er tat es. "Da das Borgehen der Inquisition unbillig erschien", schreibt er am 8. September an P. Lahnez!, "waren einige Patres, unter ihnen auch Dr. Araoz, der Ansicht, ich müsse zurücktommen, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Ich hatte eine Unterredung mit dem Erzbischof von Sevilla [d. i. dem Großinquisitor] und den Herren vom Kat und bat sie dringend, die Sache genau zu untersuchen, und wenn sich dann herausstelle, wie es tatsächlich geschehen wird, daß die Werte gar nicht von mir stammen, . . . so möge man das Unrecht durch eine entsprechende Erztärung rückgängig machen. . . Aber nichts war mit alledem zu erreichen; man gab einsach den Bescheid, die Maßregel sei zu Recht versügt."

Das Berhalten des Inquisitors ist um so auffallender, als er sonst den Jesuiten gewogen war und sich speziell mit P. Araoz recht gut verstand. Aber unheimlich und undurchdringlich war Baldez — gleich dem König, an dessen Seite er wie ein Schatten erscheint.

Bei dieser Sachlage ließ sich nur von Rom Abhilfe erwarten. Borja bat deshalb im Interesse der Gesellschaft und seiner selbst um die Verwendung des Generals. Ihm persönlich hätte es am besten gefallen, man hätte die zensurierten Schriften in Rom mit papstlicher Gutheißung drucken lassen. Aber das war schneller gesagt als getan und hätte als Beleidigung der Inquisitoren gedeutet werden können.

Unterdessen war es den Bemühungen des P. Araoz gelungen, die Namen aller beteiligten Autoren zu ermitteln, die der Buchdrucker seinerzeit weggelassen hatte. Um die Erledigung der Angelegenheit zu beschleunigen, entschloß man sich jetzt, den Sachverhalt in einer notariellen Erklärung niederzulegen. Das aussührliche Aktenstück wurde in Alcalá am 27. September 1559 in Gegenwart des Stadtzichters mit amtlichen Unterschriften ausgesertigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 549. <sup>2</sup> B. III 551 617.

Man batte nun erwarten konnen, die Inquisitionszensur werbe aufgehoben. Aber nichts bergleichen geschah.

Muß man bei dem ftarren Festhalten an der Berurteilung Borjas nicht bermuten, daß es auch auf feine eigenen Schriften abgefeben war? Tatfächlich findet fich in einer Berteidigungsfchrift Radals aus dem Jahre 1561 die Bemerkung, Die Schrift bes P. Frang gefalle weder ihm noch bem General (Lapnez); einige Redemendungen bedürften ber Berbefferung 1. Bur Beurteilung ift es notig ju miffen, daß damals gemiffe geiftliche Abhandlungen über inneres Gebet und Mpftit fcon beshalb verboten murden, weil fie den Wert der hertommlichen außeren Undachtsübungen berabzusegen und die Irriumer ber Alumbrados zu begunstigen ichienen 2. Das mag auch die vorübergebende Renfurierung anderer Berfonlichfeiten baw. Schriften erflaren, Die beute zu den beften Lebrern des geiftlichen Lebens gezählt merden.

Ronigliches Migtrauen. Um 8. September 1559 mar Philipp II. nach Spanien gurudgekehrt, um felbst an Stelle feiner Schwester, ber Bringeffin Johanna, Die Regierung feiner Erblande ju übernehmen. Boll Gifer für die Sache des heiligen Glaubens, bediente er fich ber Jesuiten mehr als fein Bater, und Borja im besondern, als dem väterlichen Freund seiner Jugend, brachte er volles Bertrauen entgegen. Satte er fich doch noch im Mai Diefes Jahres bor feinem Einzug in Spanien bon ihm eine Lifte bon geeigneten Randidaten für Die bochften Umter feines Ronigreichs erbeten und faft alle feine Borfcblage ausgeführt's.

Sollte alfo nicht der Ronig dem Berfolgten Gerechtigkeit wiberfahren laffen? - Wer das hoffte, der bergaß das besondere Berhaltnis des allerdings gerechten, aber nur gerechten Monarchen gur Inquifition. Bon Natur aus berben und ftrengen Charafters, dabei voll glubenden Gifers für Die Religion, mar feine ernfte Dajeftat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. IV 767.

<sup>2</sup> Reufc, Der Indeg (1888). — Dag bem Gebantentreis von Ganbia (Tereba - Dviebo!), in bem bie beanftandeten Schriften wurzelten, eine etwas eigenartige Farbung eigen mar, murbe fruber icon ermahnt. Bgl. Aicardo I 447 ff.

B. III 475 ff.

burch die Bedrohung bon feiten der religiöfen Revolution nur noch ftrenger und unduldsamer geworden 1. Un fich tonnte es einem Mann wie Borja gewiß nicht ichaden, daß Philipp der Sache ber Inquisition mit Leib und Seele ergeben war. Aber der hohe Protektor des Glaubensgerichts mar bei aller Gerechtigkeitsliebe migtrauischen Charafters, und wer einmal bei ihm verdächtigt mar, ber hatte einen ichweren Stand. Wenn es ben Gegnern Borjas gelang, einer gerechten Information zuvorzutommen, fo war deffen Stellung am hof erschüttert. Und es gelang vollftanbig. Man braucht nicht nur Intrigen binter Baldeg' Schritten zu suchen (wie Llorente es tut); manches wird man feinem Glaubenseifer jugute halten muffen. Aber "wie bielen berborragenden Mannern, wie Balbeg mar", fagt ein neuerer fpanischer Beschichtschreiber2, "bat es geschadet, bag fie nicht die Gigenschaften ber Bute und Sanftmut, der Tochter der heiligen Demut, befagen, ohne welche zwar der tatholische Sinn fehr feurig, aber doch jenem Gifer der Apostel abnlich sein wird, Die ben Berrn baten, er mochte Beuer bom himmel herabfallen laffen!" Man zeigte bem Ronig ben Inder mit bem Ramen Borja; man flufterte ihm ins Ohr, Frang fei ein perfonlicher Freund bes Regers Rojas, auf ben ber Scheiterhaufen wartete - und boch ftellte Rojas' eigenes Zeugnis bie Glaubensfestigkeit bes Angeschuldigten über allen Zweifel 3. Man bezeichnete Borja, und nicht mit Unrecht, als ben Freund bes Ergbischofs Carranza bon Toledo, der wegen feiner "Erklärungen über ben driftlichen Ratechismus" im Inquifitionsgefängnis lag; aber bisher ftand biefer Rirchenfürft allgemein in hober Berehrung, und mit der Begrundung der Untlage gegen ihn mar es jedenfalls nicht gut bestellt, wenn auch einzelne Ausdrude migverftandlich waren 4.

<sup>1</sup> Man bente nur an fein berühmtes Wort beim Autodafé von Ballabolib 1559: "Und mare biefer mein Sohn hier [Don Carlos] ein Reger, ich felbft wurde bas Brennholg jum Scheiterhaufen foleppen" (M. Lafuente VIII 61).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Fuente Vinc., gitiert nach Gams III 198.

<sup>8</sup> Na. IV 764. Cienf. IV 22, 2 u. 4.

<sup>4</sup> Laugwiß, Barth. Carranza (Rempten 1870). - Gine Art Genugtuung erfolgte erft, als Bius V. ben Progeg por fein eigenes Gericht gog, gum

Das wenige genügte, um Philipp mißtrauisch zu machen. Beim ersten Anzeichen bavon fiel ein ganzer Schwarm von Hofschranzen über Borja her. Sein Einfluß unter der vorausgehenden Regenischaft hatte ihm viel Neid und Eifersucht eingetragen. Jest hatte die Gegenpartei Oberwasser. Nach ihr war P. Franz kein Freund der Spanier; dirigierte er doch in Spanien gesammelte Gelder nach Kom ins dortige Kolleg und schickte immer noch tüchtige Ordensglieder, Untertanen seiner Majestät, ins Ausland, wo sie natürlich "ihrem Vaterland entfremdet" wurden! — Ein königliches Edikt verbot denn auch derartiges noch im Spätjahr 1559 unter schwersten Strafen.

Man fieht, es brauchte nicht nur Berleumdungen, um den Generaltommiffar unmöglich zu machen: eine abgünstige Beleuchtung ber Tatsachen genügte.

Schließlich hatte der König auch noch einen persönlichen Grund zur Berstimmung: Pedro Luis Galceran de Borja, ein Halbbruder des Heiligen und Großmeister von Montesa, hatte sich gegen königlichen Willen und Erlaubnis durch den Papst von der Berpflichtung zur Shesosigkeit dispensieren lassen und sich mit einer Herzogin von Braganza vermählt. Um ein Ürgernis zu verhüten, hatte Franz das Gesuch seines Bruders in Rom unterstützt. Der strenge Philipp aber betrachtete die Heirat als einen Abfall von der Pflicht des Ritterordens und übertrug seine Verstimmung auf den Bruder des Abtrünnigen. Singeweihte am Hof wollten sogar wissen, dies sei der Hauptgrund der königlichen Ungnade.

Mancherlei hatte sich also hinter ben Kulissen und in offener Szene abgespielt, bevor Franz Borja im Oktober 1559 vom König in Audienz empfangen wurde. Indes ließ sich Philipp noch nichts von seinem Groll anmerken. Er empfing den Pater freundlich und

großen Arger bes spanischen Staatskirchentums, zur Befriedigung Borjas (Na. III 373 505 512). 16 Jahre hindurch war Carranza im Gefängnis gewesen. Siehe Paftor VIII 250—266 282—283.

<sup>1</sup> L. VI 128 ff. 137 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. III 273 366 462 ff. Chr. VI 575 f. 648.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Na. II 68. Sac. II 4, 190 f.

entließ ihn mit gnäbigen Worten 1. Aber getan wurde nichts für feine Chrenrettung.

Hierauf setzte ber Generalkommissar die bereits begonnene Bisitation ber spanischen Rollegien fort. Unterwegs erhielt er einen Brief bes Rardinalinfanten von Portugal, bei der Eröffnung der Universität Evora gegenwärtig zu sein. Die Ginladung tam ihm gerade recht.

Die Flucht und ihre Folgen. Franz hatte das Treiben am neuen kastilischen Hofe gründlich satt. Er fühlte ein unüberwindliches Bedürfnis, aus der von Eifersucht und Haß geschwängerten Atmosphäre in reinere Luft zu kommen. "Das ist mein Entschluß und meine Darbringung dem Herrn", so erklärt er nach einem Jahr seinen andauernden Widerwillen gegen das Hosleben, "mich von Ügypten und seinem ganzen "Olor" [Duft] so weit als möglich zu trennen."

Im Dezember 1559 war er bereits auf portugiesischem Gebiet. Es läßt sich nicht verkennen: unter solchen ilmständen sah die Grenz-überschreitung einer Flucht verzweiselt ähnlich. Selbst Leute, die Francisco sehr wohlgesinnt waren, hielten den Schritt für höchst untlug und gefährlich 3.

Die Folgen waren unberechenbar.

Die Inquisitoren fühlten sich schwer beleidigt. Ob denn Borja sie zum besten halten wolle, indem er aus der Gefahrzone unter den Schutz des portugiesischen Kardinalinfanten fliebe? Die Hofgesellschaft war verwundert oder tat entrüstet. Eine gewisse Gruppe triumphierte: der "Günstling" Donna Juanas hatte das Feld geräumt! Jest zeigte es sich, daß Franz tatsächlich aus einem zusammenstürzenden Haus gestohen war. Wenn auch die Vermutung des P. Aradz 4, die Inquisition habe bereits über seine Verhaftung beraten, den Schleier des Amtsgeheimnisses bei den Inquisitoren nicht zu durchdringen vermochte — der losdrechende Gewittersturm verriet nur zu deutlich, wie schlimm die Atmosphäre bereits vergiftet war. Trug man doch keine Scheu, die Beziehungen Franciscos zur Prinzessin Johanna in niedriger Weise zu verdächtigen! Die Urheber dieser Verleumdung waren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. IV 526. <sup>2</sup> B. III 637. <sup>3</sup> Na. IV 765.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Na. I 781. Clenf. IV 22, 1.

ben Patres am Hof bekannt, und Cienfuegos fand ihre Namen in Geheimschrift in einem Brief bezeichnet, unterließ jedoch die Berdffentlichung mit Rücksicht auf die beteiligten Familien. Daß aber gar Philipp II. durch einen gedungenen Mörder den misliedigen Mann zu beseitigen getrachtet habe, kann man nur für eine der vielen Klatschereien halten, die in allen Tonarten, von der plumpsten Berleumdung bis zum feinsten Wischen, einer Hintertreppen-Clique zum Ohrentigel dienten 1. Die Sache stand auch ohnedies für Borja schlimm genug. Bezeichnend aber ist, daß man hintendrein mit der unschuldigsten Miene behauptete, es sei gar kein Grund gewesen, weshalb Franz entstohen sei; er könne ruhig wieder zurücksommen 2.

Ganz anders wirkte die Abreise Borjas auf seine Ordensbrüder. Da gab es peinliche Berlegenheiten. Der Mann, dessen Name ihnen bisher als ehrenvoller Schild gedient hatte, bedurfte nun selber der Deckung. Aber wer von ihnen konnte helfen, wenn nicht Araoz, der Freund des allmächtigen Rui Gomez? Um so befremdlicher ist die Haltung dieses Paters.

In der Inderaffare war Araog' Berhalten außerlich tadellos gewefen; er hatte fich fogar einigermaßen für Borja vorgewagt: Die Chre bes Ordens ftand in Frage. Aber jest erlebte man ein mert. würdiges Schauspiel. Wohl tat er einiges, um den Ruf feines Ordensgenoffen zu retten, aber es war so wenig und auf solche Art getan, daß man den Gindruck hatte, es fei ihm nicht ehrlich barum ju tun. Benn er im Rreife der Mitbruder auf ben Generaltommiffar gu fprechen tam, mertte man beutlich die Gereiztheit. Im November 1559 ließ er bei Lannez durchbliden, wie erwunscht ihm die Absekung Borjas mare. Der General lebnte die Zumutung freundlich, aber in bestimmtem Tone ab3: "Was da Baptift anfügt [P. Rivera, beffen fich Araoz zur Bermittlung feines Anliegens bedient hatte], man möge dem P. Franz sein Amt entziehen und nicht soviel auf ibn bauen, fo muß ich fagen, ich habe ibn immer als einen Diener Gottes betrachtet, ber aus Liebe ju Gott bie Welt berlieg. Unfer Bater Ignatius hat ihm bieses Amt gegeben, und es scheint mir tein

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. II 118. <sup>2</sup> Na. IV 766. <sup>8</sup> L. IV 665 †. ...

Grund vorzuliegen, es ibm zu entziehen; das tommt mir nicht einmal in den Sinn. Es genügt, wenn er feines Amtes waltet und die Provinziale auch des ihren walten läßt. Ich ichrieb ihm bies, und er hat es feither ficher fo gehalten."

Wie ganz anders als Araoz zeigte fich jest P. Franz: "Was ihn betrifft", fdrieb Buftamente an den General i, "fo ift er in Bahrbeit ein Raphael [bas war fein Dedname in Briefen]; obgleich es jum Steinerweichen ift, mas er mitmachen muß, bleibt er in einem folden Frieden, wie Sie es in feinem Brief erkennen werden, in welchem er darum bittet, den P. Araoz mit allen angegebenen Ehren ju ben Cortes von Aragon ju fchicken."

Unterdeffen hatte Araog den Brief des Generals erhalten, ber feine Unklagen widerlegte und jum Ginvernehmen mahnte. Wirkung mar wieder außerft eigenartig. Zwar versammelte er eines Tages in Toledo bie ganze Ordensgemeinde und klagte fich bor allen feines Unrechts gegen P. Francisco an. Manche maren auch babon gerührt. Aber andern fiel es auf, daß in dem einstündigen Schuldbekenntnis die Selbstanklage fehr unbestimmt und vorsichtig gehalten war, 3. B. "wenn man zufällig bies und bas von mir follte gehört haben" 2c. - und wenn einer ein feines Gehör hatte, bekam er am Schluß den Eindruck mit, Borja fei in der Sache recht fcblecht weggekommen, die Berwirrung sei jest noch größer 2. Wie dem auch fei, die Tatfache, daß Araog in so offizieller Beise von der peinlichen Geschichte iprach, zeigt immerbin, dag ibn fein Gewiffen in der verhängnisvollen Verkettung der Schicksallige über Borja nicht aller Berantwortung freisprach. Schrieb er boch auch ungefähr in abnlichem Sinn an P. Frang, und Diefer in feiner Neigung, bas Befte bom Bruder anzunehmen, war tief gerührt. Er verficherte ibn in berglichen Worten feiner unberanderten Liebe und bat den General noch eigens, "Araoz als einen guten Sohn ber Gefellichaft zu betrachten. Sicher hat Gott wegen feines guten Bergens eine dauernde Uneinigkeit verhindert. Die Zeit wird ichon noch die Tugend gur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. V 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. V 267.

Entfaltung bringen, die fich eine Zeitlang zu verbergen ichien." -- Gin herrlicher Beweis ber edlen Gefinnung des P. Franz.

Dag auch diesmal die Soffnung fehlichlug und die Dacht ber Berhaltniffe den Brovingial bald wieder in die alte Bahn gurudwarf, ift um fo mehr zu bedauern. Aber folieglich hatten beide Beilige fein muffen, oder es hatte eines Wunders bedurft, um die Gegenfate aus ber Welt zu ichaffen. Man mar fich immer mehr barüber flar, daß bor allem die mangelhafte Umgrengung ber Umter fould fei. Da Borja von Portugal aus nicht alle Regierungsmaknahmen einstellte (wenngleich ihm durch Exil und Rrantlichkeit fehr enge Grengen gegogen maren) und bei feiner übergroken Gute fich gar berbeiließ, Berordnungen bes Provingials rudgangig gu machen , fo fühlte fich Araog nach wie vor durch das "hineinregieren" bes Generaltommiffars beeintrachtigt 3. Wohl verficherte er, daß er in felbitlofer Beife alles für den Berbannten tue, mas für ben Augenblick geschehen konne; aber es fiel auf, bag er foviel um Geduld bat und immer bie Zeit abwarten wollte, Die alles beilen werbe. Sollte ber einflugreiche Mann wirklich nicht mehr für feinen Mitbruder tun können? - fo frugen fich Radal und andere Ordensgenoffen. Der Zwiespalt mar ein offenes Geheimnis. Man redete bon einem "Schisma": Sie Araoz, hie P. Frang 4. Auch der Sof wußte Bescheid - nicht zur Erbauung, wie man fich benten tann.

Shre und Schmach in Portugal. Begleiten wir nun ben Flückling auf seinem Weg in Portugal. Gleich nach seinem Übertritt auf portugiesisches Gebiet war er mit Jubel in Evora empfangen worden. Die dortigen Ereignisse stellten gewissermaßen die Rehrseite der spanischen Berunglimpfungen dar. Als wollte man ihn für die Unbilden drüben entschädigen, setzte man ihn zum feierlichen Einzug gleich dem heiland auf ein Maultier und führte ihn im Triumph zur Kathedrale. "Ich verlange nicht, daß er predige", soll der Kardinal gesagt haben 5, "er braucht sich nur sehen zu lassen." Aber Franz predigte auch, und die ungeheuchelte Demut und Einfachheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 643. <sup>2</sup> Franco, Synopsis Lus. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Na. II 66 <sup>†</sup>. L. V 282. <sup>4</sup> B. III 646. <sup>5</sup> R. II 17.

feines Wefens ergriff bie Buhorer. In einer toftbaren Sandichrift (Conciones et meditationes S. Francisci Borgiae) find uns noch eigenhändig geschriebene Bredigtkonzepte aus jener Zeit erhalten; in manchen Stellen glaubt man ben feelischen Widerhall ber jungft verfloffenen Erlebniffe und Bitterfeiten zu bernehmen. In ben Rollegien, Die er grundete oder visitierte (Evora, Borto, Braga), ermunterte fein Bort und Beispiel die Genoffen ju erneutem Gifer in der Bolltommenheit des Berufs. Trop Rranklichteit mar er viel beschäftigt. Seine Reigung ju Neugrundungen, für die Geld und Berfonal borläufig noch fehlten, brachte ibn fogar auch noch in einen gewiffen Gegensat jum portugiesischen Provinzial P. Torres !. Ziemlich unbefümmert aber ließ ibn der Larm in feinem Ruden und die Schlingen feiner taftilifden Begner. Er mußte ja, daß die Borfebung machte, und vertraute auf Laynes, ber icon Ordnung in die verwirrte Lage bringen werbe, wenn es Gott gefalle. Er felbft fummerte fich nicht weiter barum: es ging ja nur um die eigene Sache! 3a er tonnte bem General verraten: "Ich barf wohl in Wahrheit fagen, daß ich Die Gußigfeit des Rreuges empfinde, das wegen des Buches über mich gekommen ift." 2

In Rom hatte man bei den dürftigen Nachrichten lange kein klares Bild der Borgänge. Wohl erfuhr man, daß er unerwartet über die Grenze sei. Aber wie war dies zu deuten? Man fürchtete ein wenig, er habe die Berdrießlichkeiten mit Araoz satt bekommen und deßhalb "Aurzschluß gemacht". "Ich sasse so auf", schried ihm Lahnez", "daß Sie die Reise machen, um die portugiesische Provinz zu besichtigen, nicht aber, um sich in einen Winkel zurückzuziehen und ganz Ihres Amtes zu vergessen; denn Sie wissen ja, daß Sie dieses Kreuz ohne Erlaubnis nicht ablegen können. . . Da Sie nunmehr soweit sind, daß Sie mir einiges auf sicherem Wege mitteilen können, wünsche ich, daß Sie mir Ausschluß geben: zunächst von Ihrem Amt, ob Sie es ausüben oder nicht, und warum Sie sich so zurückziehen; ferner über die Ursache Ihrer Abreise nach Portugal, ob es eine andere ist als die genannte (nämlich Bistation)."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. V 287 ff. Sac. II 4, 159 ff. <sup>2</sup> B. III 638. <sup>8</sup> B. III 588.

Als es im folgenden bem General beutlich murbe, welcher Sturm fich hinter Borja erhoben batte, tat er fein möglichstes gur Befowichtigung. Bon einigen Seiten tam ber Rat, er moge P. Frang zur Rechtfertigung nach Raftilien zurüchschiden. Auch Araoz gehörte bagu. Aber ein folder Schritt ichien zu gefährlich, wenn nicht eine Art freies Geleite zu erhalten war, und daran war beim Groff des Rönias nicht zu denken 1.

Lannez hatte nicht fo gang unrecht, wenn er fürchtete, das Rreug bes Regierens möchte Borja ju fcmer geworden fein. Giniges Licht darüber bringt unter anderem der Brief des P. Cordoba vom 14. Oftober 1560, und der eines engbefreundeten Weltpriefters, des Dr. Bergara.

"Schon lange ift es mir betannt", ichreibt der erftere 2 an P. Lanneg, "wie inständig P. Frang bon ben Geschäften frei zu sein municht, um. bon ihnen erlöft, fein Leben in Gebet und Buke zu bollenden." Das ware nun an fich tein Unglud, meint ber Schreiber Diefes Briefes, benn "fein Talent und fein Beruf icheint mir nicht fürs Regieren ju fein", jumal "seine Regierungsweise nicht mit den Konstitutionen harmoniert". Richtsdestoweniger fei die Flucht unter diefen Umftanden ju beklagen: "Er geht fo febr einer guten Meinung, Die man bon ihm haben tonnte, aus dem Wege, daß ich ihm schon einmal gefagt habe, nach meinem Dafürhalten fei die geringe Sorge für feinen Ruf gegen die Liebe, Die er bem Rachften und ber Gesellicaft foulde. 36 halte ibn fo febr für Gottes Liebling, daß ibm das Martyrium, bas er für feine Berfon vergebens erflehte, nunmehr in Bezug auf feinen guten Ramen gewährt wird. Mir erscheinen alle feine gegenwärtigen Drangfale wie Gnabengeschenke, bamit fich babei die Beiligfeit enthulle, die Gott ihm gegeben bat; um diefe ans Licht zu bringen, fceint der boje Feind freie Berfügung über ibn betommen ju haben. 3d halte wirklich fo viel bon feiner Beiligkeit, daß ich glaube, es gibt Beilige im himmel, benen Gott nicht folche außerordentliche Gnaden verlieben hat wie unferm Bater."

Dit ahnlichem Lob über die versonlichen und ahnlicher Rritif über die Amtsgnaden Borjas außert fich der genannte Dr. Bergara3,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. I 780 f. <sup>3</sup> L. V 265. - <sup>8</sup> L. V 282.

übrigens ein besonderer Freund des P. Araog: "Ich hore von ben Stürmen, die fich außerhalb ber Gefellichaft gegen ben P. Frang erhoben haben. Da ich die Tugend und Demut des P. Frang tenne, balte ich diefe Dinge für "Luft' und ihn für unschuldig in allen Bunften, die man ihm gur Laft legt. Gin großes Gut hat indes Diefes Ubel zur Folge gehabt: daß nämlich P. Franz fich nicht mehr mit ber Regierung der Gefellschaft abgibt. Sie mar fur ihn ein Rreug, bas weiß ich aus feinem eigenen Mund, ba er klagte, er habe doch die Welt verlaffen, um von Berhandlungen, Rechnungs-, Bermaltungs- und Regierungsgeschäften frei ju fein, und jest berwende man ihn in der Gefellichaft gerade hierfür. . . . Mögen Eure Baternität hierin abhelfen! 3ch gonne es dem P. Frang lieber, daß er als Beiliger verehrt wird, als daß er Oberer fei." Ohnehin fei ja das Amt des Generalkommiffars mehr Name als Amt, nur eine borläufige Ginrichtung, eigens für ben Bergog-Bater bon Ignatius jugeschnitten, und in der Folge werde es sich schwerlich halten. -Das war nicht übel geurteilt, nur klingt es wie von Araoz eingeflüstert, um fo mehr, als im felben Brief beffen Berwaltungstalent im espíritu primero de la Compañia (gemäß bem ursprünglichen Beift der Gefellicaft) um fo mehr ins Licht gerudt murbe. -P. Araoz felbst magte es nach ber ersten Abweisung nicht mehr, feinen Absehungsantrag zu wiederholen. Er ichrieb wieder felten an ben General 1.

Sewissensängste. Die Lage war für Borja allmählich unhaltbar geworden. Lahnez mußte irgend etwas tun, um ihm zu helsen und die Berwirrung in der spanischen Gesellschaft zu lösen. Aber die Entscheidung war sehr heitel: innerhalb und außerhalb des Ordens war mit persönlichen Interessen und Stimmungen zu rechnen. Schließlich erschien das Radikalmittel als das beste.

Schon im März 1560 hatte Lapnez Andeutungen einer Romreise gemacht. Am 24. Juni lud er nun P. Franz in aller Forma an die Kurie, "damit er dort die freigewordene Stelle des Assischenen von Portugal übernehme". So hoffte er sowohl den Schiffbrüchigen

<sup>1</sup> Rlage Laynez' L. V 223. 3 B. III 619.

ber aufgeregten Brandung zu entreißen als auch eine Erweiterung des "Schismas" zu verhindern. Doch ward ihm nahegelegt, sich zuvor des Einverständnisses des Königs zu versichern. Eine weitgehende Rücksicht auf die Gesundheit wurde ihm anempfohlen; er konnte den Weg nach eigenem Ermessen wählen. Aber der Bescheid war hart genug.

Franz war eben baran gewesen, sich im kleinen St. Fins, der "Billa" des Kollegs von Coimbra, von all den Plackereien einmal gründlich auszuruhen und dann das Proseshaus von Porto zum gewöhnlichen Ausenthalt zu wählen. "In einem so armen Haus (wie es ein Proseshaus ist, wo alle von laufenden Almosen leben) möchte ich lieber sterben als in einem Kolleg. In Lissaben ist ein Hof, in Rom ist ein Hof; so könnte ich mein Ziel nicht erreichen." Der sehorsam wollte es anders.

Sofort machte sich Borja auf den Weg. Aber schon bald fühlte er sich unwohler als gewöhnlich. Er mußte ins Kolleg von Porto zurück. Hier kam zu allen bisherigen kleinen Leiden (Hals, Blase, Wechselsieber) noch eine Verletzung am Ropf durch das herabfallende Gitter eines Kirchenfensters. Offenherzig schrieb er jetzt an Lapnez, der sehnlich auf Nachricht wartete: "Ich bin dadurch, [nämlich durch den Fenstersturz] noch angegriffen, aber doch getröstet, weil mir so die Gelegenheit abzureisen genommen ist."

In Rom hatte man unterbessen den Papst für die Sache interessert. Der Rardinal von Ferrara, ein Verwandter Franciscos, erwirkte ein Breve Pius' IV., das ihn unter ehrenvollen Ausdrücken in die Ewige Stadt berief, sobald sein Gesundheitszustand es erlaube3: "... Gemäß Deiner frommen Ergebenheit, die gewiß nicht auf eindringlicheren Besehl warten wird, ermahnen wir Dich im Herrn, vorausgesetzt daß widrige Gesundheit Dich nicht hindert, bei der allernächsten Gelegenheit zum Heiligtum der Apostel zu kommen; doch ist es Unser Wille, daß Du Deiner Gesundheit Rechnung trägst."

Durch dieses papstliche Brebe wurde die ohnehin peinliche Lage Borjas geradezu qualboll. Man vergegenwärtige sich: In seiner

Rechtgläubigkeit war er verdächtigt durch bas Beilige Offizium, im fittlichen Lebenswandel durch jene Soflingsclique, in feiner vaterländischen Gefinnung bei einem großen Teil des Sofes und ber Beamtenschaft, und viele Mitbrüder, die nicht den tieferen Ginblid hatten, fließen fich an feinem Zwiespalt mit P. Araog; turg, als Religiose und als Edelmann mar er im Intimften bloggestellt. Schon das Umt mar ein Rreug für fich allein; die fteten Rrantlichfeiten druckten fein Gemut, bon den forperlichen Schmerzen nicht zu reden. — Unter diefen Umftanden die Salbinfel verlaffen, das tonnte nach ben gewöhnlichen Begriffen ber Menschen nur einer, bem der Boden unter den gugen ju beiß geworden mar, bas bieß endgultig auf Chrenrettung verzichten und obendrein vielleicht ben gangen Orden bei dem hochgradig erregten Ronig in Migtredit bringen. Auf der andern Seite glaubte fich Frang durch das papftliche Breve gur Abreife verpflichtet. Trot diefer Aufforderung ju bleiben, ichien gegen bas vierte Belübde der Brofeffen.

Die früheren Bedenklichkeiten gegen die Reise steigerten sich zu einer wahren Gewissensangst. P. Francisco erlebte einen jener tragischen Konslitte des menschlichen Lebens, wo es unmöglich scheint zu handeln, ohne zu fehlen, und wo die Unterlassung selbst nur eine besondere Art von Handeln ist.

Da entschloß er sich, seine Bebenken gegen das Breve aussührlich bem P. General vorzulegen. Der schöne Brief ist datiert von Porto, ben 25. November 1560. Er nimmt in der eigenhändigen Urschrift 6 Folioseiten ein 4.

"Aus vielen Briefen Eurer Paternität kenne ich die Liebe und väterliche Sorge, die Sie Ihrem unnüßen Sohn entgegenbringen. Der Bater der Barmherzigkeit vergelte es Ihnen!... Der päpstliche Auftrag zur Reise ist eingetroffen, und in Wahrheit kann ich versichern, daß er mir viel Trost bereitete; denn ich bemerkte wohl die Rlausel, die bezüglich des Weges darin enthalten ist (nämlich daß ich auf die Gesundheit Rücksicht nehmen müsse)... Obgleich ich nun meinen Willen vollständig bereit weiß zu gehorchen, stellen sich

<sup>1 \*2,</sup> n. 146.

doch einige Schwierigkeiten in den Weg, denen ich gern abgeholfen wiffen möchte:

- 1. Einige Freunde haben mir geschrieben, die Reise sei nicht am Plat; es hieße sich rechtfertigen, wo nichts zu rechtfertigen ist, und würde den üblen Eindruck nur noch erhöhen.
- 2. Manche werden sich bei einiger Überlegung benken, es sei Welt und Berlangen nach ber Welt.
- 3. Im Alter ist das eine ungewohnte Art, sich zur Sammlung zurückzuziehen.
- 4. Es könnte um so größerer Schaden entstehen, wenn man (am Hof Philipps) in Zorn gerät....
- 5. Die Reise zu Land ist wegen meiner Kränklichkeiten äußerst schwierig; zur See im Winter fast unmöglich, im Sommer wegen ber maurischen Galeeren gefährlich."

Ungefichts biefer Bedenten fieht nun Borja folgende Möglichkeiten:

- "1. Die erste ist die: Da man auch unbrauchbar gewordene Tiere (bestias mancas) noch zu füttern pflegt, bis sie im Stall zugrunde gehen, mache man es mit mir auch so, in dem Haus, wo ich gerade bin. Es wird wohl nicht diel Futter kosten, und im nächsten Juli beim Amtswechsel für die andern möge man auch mir mein Amt abnehmen.
- 2. Wenn ich nicht genug Dienste getan habe, um diese Erleichterung zu verdienen, werde ich wenigstens nach Lissabon geben können, um nach meinem Bunsch in einem Prosephaus zu sterben. . . .
- 3. Wenn indes der Obere entscheidet, es sei dem papstlichen Auftrag Folge zu leisten mit Rücksicht auf den größeren Dienst des Herrn, so befehle dies Eure Paternität, die ja mit der Kraft des Gehorsams die andern Mängel ersehen kann.

Sonst weiß ich keine Abhilse gegen die genannten Unzuträglichkeiten. — Das erste würde ich am liebsten wählen; dann das zweite, und wenn es sein soll, dann wird mir hoffentlich der Herr auch zum dritten die Kraft geben. Jedenfalls ist das erhaltene Breve wertvoll: Es wird der Reise einen guten Anstrich und einen Titel geben, auf den ich mich berusen kann (gran color y autoridad)."

In der Zeit bis jum Gintreffen der Antwort machte ber Beilige ben Berfuch, etwas zu feiner Berteidigung und zur Beruhigung ber beleidigten Majestät Philipps II. zu tun. Er fcrieb an diesen Anfang 1561 von Borto aus einen ausführlichen Brief, deffen Inhalt wir leider nur aus einem Bericht des P. Araoz vom 20. Mai desfelben Jahres tennen 1. Denn der Text bei Basquez und Nieremberg ift fo ftark überarbeitet, daß man damit nichts anfangen kann (Aftrain hat dies unzweifelhaft bewiesen) 2. Nach Araoz' Bericht maren in dem Brief die Anschuldigungen ber Reihe nach burchgenommen und entfraftet. Aber es war unmöglich fich ju berteidigen, ohne den Großinquifitor Balbez anzuklagen. Das aber war bei ber Stellung diefes einflußreichen Mannes ein wenig ausfichtsreiches Unterfangen. Der Ronig gebrauchte zwar einige Wendungen, die etwas wie Befriedigung verrieten, aber er mar einmal voreingenommen und blieb es; von Boblwollen spürte man nichts, geschweige benn von wiedererwachter Freundschaft, wie Cienfuegos glauben machen will. Das geht icon baraus berbor, daß der Rönig den Brief an Rui Gomez, den Bertrauten des Großinquisitors, weitergab 3.

Die Lösung. Aus Rom blieb ein Bescheid auf die Zweisel Borjas aus. Man vertröstete ihn mit dem Eintreffen des P. Nadal, der wieder einmal der Retter in der Not sein mußte. Borja war unterdessen wieder mehr zur Abreise geneigt. Im Januar 1561 erschien der Bistiator auf der Halbinsel. Franz und seine Freunde waren sehr froh über die Ankunst des trefslichen Mannes. In Porto traf er mit ihm zusammen, legte ihm eine Generalbeichte ab und beriet sich mit ihm über seine Lage<sup>4</sup>; denn Lahnez hatte die Entscheidung offen gelassen. — "Abwarten!" war schließlich das Resultat der Beratung, und zwar dis Nadal die Stimmung am Hof erkundet habe und die Fahrgelegenheit günstiger sei. Damit zog der Visitator seines Weges; Franz war wieder sich selbst überlassen.

Die Unbestimmtheit seiner Lage kam ihn immer härter an: ber General wollte nichts entscheiben und ber Bistator auch nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 653. <sup>2</sup> A. II 122. <sup>8</sup> B. III 654.

<sup>4</sup> Na. II 70.

Und war vom König eine Antwort überhaupt zu erwarten? Noch lag das papftliche Brebe unerfüllt bor ihm. "Wir vertrauen, baß Du nicht auf eindringlicheren Befehl marteft", hieß es barin, und niemand wollte fich auf Umschreibungen einlaffen, die bas aus ber Welt ichafften! Dem ichlimmften Born bes Rönigs hatte er ja burch seinen Brief vorgebeugt, soweit es für ihn möglich mar; die betreffende Rlausel in den Briefen des Generals ichien somit erledigt. Da brachte die Ankunft des P. Saabedra aus Rastilien die Enticheidung 1. Diefer Bater batte ichon früber bor ber Rudtebr in ben Bereich des Rönigs gewarnt, weil ihm die Sache nicht geheuer icien. Auf feinen Bericht bin entichloß fich Boria gur Abreife, und zwar direkt nach Rom, nicht über Philipps Sof2. Schnell hatte er Nadal in Coimbra eingeholt. Es war Anfang Juni 1561. Der Bisitator mar überrascht. Gine ausbrudliche Zustimmung bes Ronigs ichien ihm unumganglich; aber er wollte Borjas Entschlußfreiheit nicht beinträchtigen. Sein Bestreben ging babin, jede Berantwortung in der heiklen Sache bon fich fernzuhalten. Er mar barauf angewiesen, sonft batte er fich feine hauptaufgabe von bornberein vereitelt, nämlich die Bifitation der spanischen Rollegien, die er als Persona ingrata niemals hätte machen können. Die Kolge zeigte, wie richtig er vorausgeseben batte.

Franz war also unweigerlich sich selbst überlassen; er allein mußte die Berantwortung für seine Schritte tragen — und das war gut für ihn. Dieses stahlharte: "Du selbst!" suhr wie ein Hammerschlag auf seinen Willen, daß die letzten Bedenklichkeiten absprangen und die elastische Entschlußtraft wiederkam. Er ging in sein Zimmer, betete und schrieb die Worte<sup>3</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. II 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das zweite päpftliche Breve mit dem erneuten Aufruf war noch nicht in seinen Händen. Es wurde am 20. Juni ausgestellt (B. III 664 f.) und erst Mitte Juli abgeschickt (L. V 589 612), als Borja bereits diesseits der Pyrenäen war. Ebensowenig erreichte ihn der Brief Laynez' vom 27. Mai (Na. I 470), der eine ausdrückliche Zustimmung des Königs zur Bedingung für die Komreise machte.

<sup>8</sup> B. III 663.

"Ich, Francisco de Borja, ertläre hiermit folgendes: In Anbetracht des Gelübdes, das ich in der Profeg dem Bapft gemacht babe, überall hinzugeben, wohin Seine Beiligkeit mich ichiden murde; auch mit Rudficht darauf, daß in unsern Konstitutionen (im 1. Rapitel des 6. Teils) gesagt ist, daß wir an die erste Stelle die Tugend des Gehorsams gegen den Papft ftellen muffen; zugleich im Sinblid darauf, daß P. Nadal mir erklärte, daß beim Wortlaut des papft= lichen Breves, welches mir die Reise nach Rom befiehlt, die Entscheidung so in meine Hand gelegt sei, daß ich in diesem Buntte weder feiner Unficht noch selbst ber des Generals beizutreten berpflichtet fei, und daß er felbst meine perfonliche Entschließung billigen und als das Beffere betrachten werde: in Anbetracht alles beffen alfo babe ich mich mit Silfe der Gnade Gottes zur Abreife entschloffen. Wennaleich mein Gefundheitszustand derartige Anstrengungen nicht empfiehlt, fo hoffe ich doch bei der gunftigen Fahrgelegenheit zur See, ... quod obsequium hoc erit rationabile (daß dieser Att des Gehorsams der Bernunft entspricht) und daß mir der Berr die Rraft verleißt, meinen Gehorsam zu leiften, auch wenn bis jest meine Rranklichkeiten hinderlich maren. Mag mich auch der Tod im Gehorsam hinwegnehmen, die Reise wird nicht unnut gewesen fein.

Coimbra, 7. Juni 1561. Francisco."

(Die Erklärung war von P. Nabal gegengezeichnet.)

Das Schriftstück enthüllt die ganze Seele Borjas: Gott hat gerufen durch den Gehorsam; darum keine Rücksichten mehr, weder auf persönliche Beschwerden noch auf irdische Majestäten, selbst nicht auf das Risiko für seine Mitbrüder und Blutsverwandten! Gott wird für das Weitere sorgen: "Siehe, hier bin ich!"

Burückschauend gibt Francisco später nochmals mit ganz klaren Worten den Gedankengängen Ausdruck, die ihn damals trot aller inneren und äußeren Schwierigkeiten zur Abreise bestimmten: es war der Gehorsam gegen den Papst.

Bu seiner Sicherheit verfaßte auch P. Nabal ein kurzes Schrift- ftud und ließ es durch P. Franz gegenzeichnen 2. Darin erklärte ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 674. <sup>2</sup> Na. II 75.

Bifitator, er habe Borja freie Enticheibung gelaffen, wenn er auch verfönlich lieber für das Unterlaffen der Reise gewesen mare. Man fieht fofort das Bestreben der beiden Manner, die Berantwortlichfeiten genau abzugrengen für ben immerbin mabriceinlichen Sall. baß bie Abreise noch ju weiteren Berwicklungen führe.

Borja war frei, aber fozusagen vogelfrei. Webe ibm, wenn er auf bem Beg nach Rom ben erzurnten Spaniern in die Sande fiel! Die Seinen gitterten, als fie borten, er habe nach einem bergeblichen Berfuch zu Schiff den Landweg durch Raftilien den Phrenäen zu eingeschlagen. Das ichien tollfühn. P. Nabal ichidte fofort einen Eilboten hinter ihm ber, um ihn zu warnen. Aber auch Frang batte es eilig und war icon über den Bprengen auf ficherem Boden, als ibn ber Rurier erreichte.

Bon Banonne aus ichrieb er in Muge feine Briefe gur Beruhigung von Mitbrüdern und Freunden. So wurde die Flucht am Hof befannt. Es fam, wie zu erwarten. Wir gitieren einzelne besonders markante Wendungen Araog'. Rach ihm "brennt gang Rastilien bor Aufregung": ber Erzbifchof von Sevilla "lagt fich mit ber bitterften Heftigkeit aus"; auch Borjas Freunde "halten mit ihrem Tadel nicht gurud" 1. Und jener einzige, der ihn berteidigen konnte - wie verhielt fich Araog? Wieder ift es ichwer, feine Saltung zu entfoulbigen. Richt nur tat er nichts gur Beschwichtigung ; im Gegenteil, nach Radals Ausdrud "beflagte er fich, daß man fich wundern muß, und schimpfte (exclamabat) gegen die Reise und gegen die Briefe, die jener aus Frankreich geschickt hatte" 2. Der Bifitator nahm ben Larm junadft nicht tragifd: "Wir fummerten uns nicht um bas Gerede bei Sof und um die großen Worte des P. Araog; wir dankten Bott, daß jest ber gute Bater außer Gefahr fei." Als jedoch Nabal nach Bochen fich verfonlich bom Stand der Dinge überzeugen konnte, fand er bie Schilderungen Araog' nicht einmal fo übertrieben. Daß Diego Borja nach langer Saft gerade jest auf allerhöchsten Befehl bem henter überliefert wurde, tam offenbar nicht von ungefähr. Es war ernfte Gefahr, daß das Ungewitter fich auch über ber Befell-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. II 78 f. <sup>2</sup> Ebb.

schaft entlade. Auf alle Fälle riet Nadal in Rom, dem Flücktling einstweilen keinerlei Amt zu übertragen, bis die Gemüter sich beruhigt hätten. "Denn die Aufregung über Franciscos Abreise ist so heftig und die Wogen gehen so hoch, daß es nicht leicht ist, sich in diesem Sturm zu halten."

In der Folge mußte der Bifitator zu verzweifelten Mitteln greifen, um den unliebsamen Berdacht einer geheimen Fluchtbegunftigung von ben Ordensobern fernzuhalten. Man muß ichon fest die wirklich große Hochachtung Nadals vor Borja im Auge behalten, wenn man ben folgenden Abschnitt aus seiner Denkschrift an den Großinquisitor liest2: "Es hat mir mißfallen, wie er so bavonging, ohne jemand etwas zu fagen, und was er bann noch von Bahonne aus geschrieben hat. . . 3ch habe noch besondern Grund, mich über ihn zu beklagen, weil er gesagt hat, er reise auf Befehl seiner Obern. In Wirklichkeit hat P. General ihm immer gefchrieben, er muffe bor allem ben Ronig zufriedenstellen, und hatte diese Sache in meine Bande gelegt. 3ch habe jedesmal, wenn davon die Rede war, ausdrücklich Ginspruch bagegen erhoben, indem ich auf die Schwierigkeiten hinwies, die ich jest mitanseben muß, und immer war es meine Unficht, daß eine folde Art zu reisen gefährlich fei. . . Aber nichts bon alledem erregt unser Erstaunen bei uns, die wir feinen Charatter tennen."

Im übrigen beurteilte Nadal die Sachlage mit gewohnter Alarheit. Noch bevor er die nationale Gereiztheit des Hofes am eigenen Leib verspürte (die ihm schließlich die Fortsetzung seiner Bisitationsreise vollständig unmöglich machte), ging ihm das rechte Verständnis für Borjas Haltung auf. Schon seine ersten Außerungen unmittelbar nach der Flucht verraten die Sympathie, die er im Grunde troß seines amtlichen Protestes für Borjas Entscheidung hatte. Unterdessen war auch das zweite päpstliche Vrebe in Spanien angelangt, dessen erneute Berufung durch die Abreise zwar schon überholt war, das aber immerhin eine Art nachträglicher Bestätigung darstellte, daß Borja die richtige Wahl getrossen habe. Nadal bewunderte jetzt um so mehr den Gehorsam des Heiligen, seine überlegene Weltverachtung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. I 541 550. <sup>2</sup> Na. IV 767.

gegenüber allen Migdeutungen, die Erhabenheit feines Gottbertrauens, womit er durch die Reihen der Feinde geschritten war, und er verehrte den gottlichen Schut, der über Frang gewacht. "Ich erkannte jest", fo gefteht er 1, "eine Art göttlichen Wirkens, und eine gang andere Seite im Berhalten Franciscos; es war mir, als fabe ich die Reise durch Gottes Hand felbst so eingerichtet, denn ohne dies mare Frang wohl nie nach Rom gekommen."

Das war das nachträgliche Urteil eines Freundes, und bon einer höheren Warte aus. Bor den Augen der Welt und felbst eines großen Teiles der Ordensgenoffen aber mar Borjas Flucht nach Rom der endaültige Bankrott seiner Wirksamkeit als Oberer der spanischen Gefellschaft, um fo mehr, als - Araoz als Generalkommissar an seine Stelle trat und überall eine gunftige Beurteilung fand, auch bon seiten Nadals. Übrigens erscheint diese Ernennung als kluge Maßnahme bes Bisitators: ber einflugreiche Hofpater war für den Orden eine ftete Gefahr, solange er nicht ber Obere mar. Durch bie Erhebung war seiner Opposition die Spige abgebrochen. -

Wir seben unsere Beiligen gewöhnlich mit dem Beiligenschein dargestellt, und sein Glanz beherrscht oft unsere Borstellung wie das Nachbild eines lichten Gemäldes. Offnen wir dann die Augen und fcauen in die Wirklichkeit ihres irdifchen Lebens, fo find wir erftaunt, wie anders fich alles ausnimmt. Es ift eben nicht ber Glang und das Gold und das himmelblau, was den heiligen macht, man möchte eher fagen das Grau und das Dunkel. 3m Gewitter, beißt es, machst bie Saat: Schmerz und Verbemütigung bezeichnen den Weg, auf bem Gott feine Beiligen führt. Bald erscheint dieses Dunkel als Abschluß einer außeren Glanzperiode, noch öfter geht es dem "Steige höher!" voraus. Die Geschichte der Beiligen liefert Beifpiele genug, um eine Art Gefet ber göttlichen Führung baraus abzuleiten. Überschauen wir die letten Abschnitte in Franciscos Leben: Auf ben Glanz bes Bigekönigs folgt ein ichneller Abschied und ein bunkles Schweigen; zugleich aber betritt er die anadenvolle Borhalle jum Beiligtum. - Mus ben Chrungen für ben Bergog in Rom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. II 79.

ergibt sich für die göttliche Boraussicht jene Abgeschiedenheit von Guipüzcoa. — Auf die Erhöhung zum Ordensobern in Spanien und zum Berater der Regentin folgt eine Erniedrigung, die schon mehr moralischer Bernichtung ähnlich sieht: die Siegesbeute fällt dabei denjenigen anheim, die in der Krise gegen ihn oder wenigstens abseits standen: Baldez' Borgehen gegen Borja bekommt durch dessen Flucht den Schein des Rechts, Araoz wird Generalkommissar an Borjas Stelle, die Prinzessin Iohanna ist in einem Kloster von Madrid verschwunden — und Franz in dem Häusermeer der Ewigen Stadt, als Flüchtling, auf längere Zeit ohne Amt und Ramen 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vom historisch-kritischen Standpunkt aus besonders bemerkenswert ist die Darstellung, die der sonst zuverlässige Ribadeneira von der Doppelslucht Borjas (aus Spanien nach Portugal und von da nach Rom) gibt. Er berichtet in harmlosem Ton von einer "Besichtigungsreise" in Portugal und darauf von einer päpstlichen Sinladung nach Rom honoris causa, ohne die tieseren inneren Zusammenhänge zu berühren. Das wird jedoch einigermaßen verständlich, wenn man bedenkt, daß er noch unter Philipps II. Regierung schrieb und durch mancherlei Rücksichten zur "Diskretion" gezwungen war. Auch in dem späteren Kapitel über Pius V. zeigt Ribadeneira, daß er klug zu schweigen weiß.

## Dritter Teil. General der Gesellschaft Jesu.

Erftes Rapitel. Übergangsposten (1561—1565).

Die Stille nach dem Sturm. Die folgenden vier Jahre enthalten verhältnismäßig wenig Interessantes zur Geschichte Borjas: er ift bis auf weiteres wieder "in den Schatten gerückt".

Um 7. September 1561 betrat er die Ewige Stadt und wurde von P. Salmeron begrüßt, ben Lapneg für die Zeit seiner Abmefenheit in Frankreich und Trient als Generalvitar guruchgelaffen hatte. Die italienischen Bermandten und Familienfreunde hießen ihn brieflich willtommen: fo die herzogliche Familie von Ferrara, besonders Lucrezia Borgia (be Santo Agostino) und ihr Bruder Cefare, ferner Rardinal Farnese von seinem Sik in Roncialione aus 1. Babst Bius IV. empfing den Müchtigen liebevoll und liek ihn sogar durch seinen Rammerherrn einladen, im papstlichen Balaft zu wohnen 2. Bei der Audienz stellte er ihm in Aussicht, daß er feine Dienste balb in Unspruch nehmen werde. "Gegenwärtig warte ich auf die Befchle Seiner Beiligkeit", fcrieb Frang am 9. November 1561 an ben Herzog von Ferrara3, "mit brennendem Berlangen, obichon gang ungeeignet, meine ganze Rraft einzuseten, und wenn ich jemals beffen würdig bin, mein eigen Blut und Leben für den Dienft des Papftes und des Apostolischen Stuhles hinzugeben." — Aber die politischen Rücksichten ließen es einstweilen nicht ratiam erscheinen, daß der Babft mit seinem Angebot Ernft mache und fich ber Dienste eines Mannes bediene, ber am spanischen Sof migliebig war. Nicht umsonst war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 672 679. <sup>2</sup> Pol. I 285 f. <sup>3</sup> B. III 674.

bem Fliehenden ein Kurier des Königs nach Rom gefolgt 1, und der Agent des Großinquisitors verdächtigte daselbst den "P. Franz als besleckt" und selbst den Jesuitengeneral als "nicht frei von der (häretischen) Pest, die jest die Welt durchzieht" 2.

So lebte P. Franz zunächst ein halbes Jahr lang zurüchgezogen im romifchen Profeghaus. Unter ben vielen Pralaten Roms tonnte auch ein Borja und ein Beiliger eine Zeitlang verschwinden. Die Uffiftentenftelle an der Generalsturie, für die er ursprünglich berufen war, wurde ihm noch nicht übertragen. "Er ift alt und franklich", fdrieb damals Lannez über ihn beschwichtigend an den fpanifchen Hof3, "fehr dem Gebet ergeben und möchte deshalb in beiligem Frieden feine Tage bollenden, den Winter in Rom bei feinen Mitbrudern, wo das Haus ruhig und gunftig liegt für feine Unpaglichkeiten, den Sommer in Frascati oder Tivoli, wo dasfelbe gilt. Go kann er bem Gebet und der Beschauung obliegen und fich hierdurch wie durch fein Beifpiel, feinen Umgang und fein geiftliches Wort dem Nachften nüglich erweisen." Tatsächlich hatte sich P. Franz nach kurzem in feine Lage gefunden, und die Rube tat feiner beschaulichen Neigung fichtlich wohl. Mit feiner Gefundheit stehe es jett beffer und ebenfo mit seinem Troft, schrieb er im April 1562 an einen Bater . 3a er icheint fich borübergebend mit dem Gedanken getragen ju haben, fich noch weiter bon der "Welt" gurudgugiehen und nach Loreto überzusiedeln 5. Dem P. General allerdings wollte das nicht so recht gefallen; er mar eifrig bemüht, die Berteidigung des Berfolgten bei Philipp II. zu führen und auch beim Papft feinen Rredit zu heben 6. Bor allem aber mußte ihm baran liegen, ben Gescheuchten felbst bei einer Tätigkeit zu halten.

Generalvikar. Im Mai 1562, also ein halbes Jahr nach seiner Ankunft in Rom, wurde Borja zum Generalvikar der Gesellschaft ernannt an Stelle des P. Salmeron, der zu Lahnez in das Trienter Konzil berusen worden war. Dort war auch die eigentliche "Kurie" mit der Ordensleitung. Doch blieb dem Generalvikar so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. VI 159. <sup>2</sup> M. Rib. 333. <sup>8</sup> L. VI 162

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> B. III 684. <sup>5</sup> Sac. II 6, 1. <sup>6</sup> L. VI 143 158 ff.

viel zu tun übrig, daß Franz sich bald veranlaßt sah, die innere Ginstellung zu wechseln und, fo gut es feine Rranklichkeit gestattete, "an bie Arbeit zu geben". Er erledigt die laufenden Amtsbriefe, unterhalt die Berbindung mit dem papftlichen Bofe, empfangt Besuche, visitiert bie römischen Ordenshäuser und findet auch noch Reit, gelegentlich in ber bem bl. Jakobus geweihten Rirche feinen Landsleuten zu predigen, in der Kaftenzeit sogar zweimal in der Woche. Die vornehme spanische Welt findet fich um feine Rangel gusammen : fieben bis acht Rardinale, Gefandte und Cbelleute, und finden feine Sonntagshomilien "fon, tief und boll religiöfer Barme" 1. Aber auch Romer tommen, obwohl fie feine Sprache nicht verfteben, um den Mann wenigstens zu feben, "der einft Bergog war und jett ein Beiliger ift", wie sie fagen. "Das ift nämlich", fo fügt ber Berichterstatter bei, "bie Meinung, Die man in hiefiger Stadt allgemein von diefem Bater hat; beshalb hat er auch fo häufig Besuche bon den berschiedensten Bersonen, Die fich bei ihm Rats erholen wollen." Die spanischen Ordensglieder in Rom fanden fich jedesmal geschloffen bei der Bredigt ein, und damit auch die übrigen etwas dabon hatten, wurde fie für diese im Speise= faal auf Italienisch wiederholt. Trot häufigen Unwohlseins: Ratarrh, Rieber, Gicht, ließ Borja nie eine Predigt ausfallen, ja er beobachtete dabei noch ein gemildertes Faften 2. Es ift beinabe feltfam, wie jest wieder fein Tätigkeitstrieb erwachte; tamen ihm doch fogar noch Miffionsplane: mit P. Madrid gusammen hatte er gern in Ronftantinopel ein Rolleg gegründet, für das noch einmal wie zu Ignatius Beiten eine schwache Hoffnung aufgegangen war 3. Natürlich wurde nichts baraus. Auch bon der neuen Bibelausgabe mit Unmerkungen, die er damals dem Ordensgeneral vorschlug, bort man in der Folge nichts mehr. Ob er im Ernfte felbst an diese Arbeit geben wollte? Dafür fehlten ihm natürlich die miffenschaftlichen Boraussetzungen. hingegen wurden damals in der Druckerei des römischen Profeßhaufes auf Borjas Beranlaffung Andachtsbilder in großer Menge gedrudt (piae admodum et elegantes), die bald in ben berichie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pol. I 377. <sup>1</sup> L. VI 691.

<sup>8</sup> L. VI 657 680.

denen Provinzen zur Massenverbreitung sehr begehrt waren und überall gefielen 1.

Der Berkehr zwischen Trient und Rom war naturgemäß in dieser Beit fehr rege, und wenn fich Lapnez' Briefe im allgemeinen im Rahmen des Geschäftlichen halten, fo verrat doch ein gewiffer perfonlicher Ginfchlag feine Sochschätzung und liebevolle Teilnahme für den Bertreter in Rom. Unter den Kardinälen war es besonders Alexander Farnese, ber dem Beiligen seine Berehrung befundete und allem Unichein nach ichon damals ben Neubau einer großen Jesuitentirche im Bentrum der Chriftenheit in Aussicht ftellte. Auch der alte Rarbinal Cueva und der fünfundzwanzigjährige Rarl Borromeo - auch ichon vor seiner "Bekehrung" (1564) der Besten einer unter den Rardi= nalen - besuchten den hl. Frang fehr häufig, Cueba fogar täglich, und als es mit letterem zum Sterben tam, wollte er am Rrankenbett ju feinem Trofte nur den Beiligen um fich haben, der ihm auch die Leichenpredigt hielt 2. Bius IV. war dem Generalvikar fehr moblgefinnt, wie der Gefellichaft überhaupt, ba gerade bamals die Jefuiten, borab Canifius, am Trienter Ronzil und am Raiserhof in Innsbrud ber tatholischen Sache gute Dienste leifteten. Borja hatte mehrfach in Audienzen die Berichte seiner Patres vorzulegen. Bei einer folden Gelegenheit mar es, daß Bius in der unmittelbaren Freude über Beter Canifius dem bl. Frang um den Bals fiel und ihm unter hoben Lobeserhebungen auf die Tätigkeit der Gefellschaft feinen Segen gab 3. Die Kardinäle Otto Truchseß von Augsburg und Stanislaus Hosius bon Ermland, die Suhrer der tatholischen Berteidigung in Deutschland, fanden bei Borja bas gleiche Berftandnis für die Noten der deutschen Rirche, das fie von Anfang an bei dem jungen Orben gewohnt waren. Beide verkehrten von jett an freundschaftlich mit dem hl. Frang. Es war damals gerade die Gründungszeit des Rollegs bon Dillingen, der Stiftung des Rardinals Otto, mabrend Bofius fich noch erhebliche Zeit gedulden mußte, bis auch er fein ersehntes Rolleg in Braunsberg erhielt. Geradezu universale Bedeutung aber für das tatholische Leben war der Pflanzung des jungen Magifters

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. IV 769 805. <sup>2</sup> Pol. I 325 f. <sup>3</sup> Can. IV 235.

Johann Leunis bestimmt, die im Sommer 1563 unter Borjas Obhut ihre ersten Burzeln faßte: es war die erste Marianische Kongregation, die Stammutter von Tausenden.

Afsistent. Am 12. Februar 1564 kehrte Lahnez nach einer segensreichen Tätigkeit am Konzil nach Kom zurück, um wieder ganz die Zügel der Ordensregierung zu übernehmen. Somit war die Stelle des Generalvikars erledigt. Borja wurde im Einverständnis mit den Prodinzialen (wie es die Konstitutionen verlangen) zum Assistenten für Spanien und Portugal ernannt, "in Anbetracht seiner Frömmigkeit, seiner Klugheit und Erfahrung und der vielen andern Gaben, die ihm Gott verliehen hat". So Lahnez an die Prodinziale 1.

Das Jahr 1564 berlief unter großen Aufregungen und Sorgen für die Batres in Rom. Die Absicht des Bapftes, den Jesuiten Die Leitung des Römischen Seminars zu übertragen und fie zu Pfarrvisitationen beranzuziehen, erregte Entruffung und Widerspruch im römischen Rlerus 2. Es ging nicht obne Gebäsfigteiten ab. Boria felber bekam allerdings wenig babon zu fpuren: er hatte fein Rebenamt als "Superintendent" einiger Ordenshäufer in der Rabe von Rom benütt, um in Tivoli und Frascati feine Sommerfrische gu machen. hier, bon feinem "windftillen Blagden" aus, das er nur borübergebend verließ, beobachtete er den Wirbelfturm der Gifersucht, dem feine Mitbruder unterdeffen ausgefest maren. Befonders dauerte ihn ber arme Lanneg, beffen Gefundheit bon jeher febr empfindlich war und deffen Gemut nicht wenig unter ber Berfolgung litt. Wiederholt ichrieb ihm P. Frang, er moge zu ihm aufs Land tommen, und mietete noch eigens bas Nachbarhaus des Rollegs bon Tiboli für feine Antunft 3. Um fo mehr bedauerte er es, als er ichlieflich auf den Troft feiner Gegenwart bergichten mußte. Go tonnte er fich inmitten all der iconen Garten feines Tustulums nie gang bon Bergen freuen, und faft melancholisch flingt feine Rlage 4: "Aller Freude bon Frascati hangt biefes Gegengewicht an, bag ich fern bin von meinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. VII 588.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Boero-Coppier, Vie du P. Jacques Laynez (1894) 202. A. II 206ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. III 716. <sup>4</sup> Ebb.

hirten und Bater; dadurch ist alle Fröhlichkeit vermässert." Das waren sicher keine Phrasen; denn Lannez war wegen seines liebenswürdigen Charakters bei Mitbrüdern und Auswärtigen sehr beliebt.

Als Borja im Spätjahr nach Kom zurückkehrte, fand er die Gesundheit seines teuren Baters erschüttert. Die vorausgehenden Leiden hatten ihn gebrochen. "Wozu bin ich denn noch auf Erden?" sagte Laynez eines Tages in seiner kindlichen Demut zu P. Franz, als ihn dieser der Teilnahme seiner Untergebenen versicherte<sup>1</sup>. Bald war seine Sehnsucht erfüllt und auch die Lausbahn des zweiten Iesuitengenerals vollendet. Am 19. Januar 1565 verschied er im Kreise der betenden Mitbrüder, betrauert von ganz Kom, wie selten jemand betrauert wurde.

## 3 weites Rapitel. Die Generalswahl.

Der Tag des Kreuzes (2. Juli 1565). Einen Generalvikar für das Interregnum hatte Lapnez nicht ernennen wollen. So wurde am Tage nach dessen Tod Franz Borja durch Wahl hierzu bestimmt, und zwar gemäß den Konstitutionen durch die Stimmen der in Kom weilenden Prosessen. Seine erste Aufgabe war, die Generalkongregation einzuberusen. Sie wurde auf den 20. Juni 1565 sestgesetzt, d. i. die kürzeste Frist, die gesetzlich zulässig war. Unterdessen mußte der Generalvikar einen Bettelbrief nach dem andern schreiben, um die Kosten sür die Keise und den Unterhalt der zur Wahl erscheinenden Patres während ihres Aufenthalts in Kom aufzubringen. Überhaupt wuchs in dieser Zwischenzeit die geschäftliche Korrespondenz in einer sür Borja bisher ungewohnten Weise, so daß er die Last einigermaßen drückend empfand.

Am festgesetzten Tage waren 39 Patres aus ben verschiedenen Provinzen erschienen. Nur zwei davon gehörten noch zur alten Pariser Garbe des hl. Ignatius: Salmeron und Bobadilla. Zwei andere aus der ehrwürdigen Schar sind heute selig gesprochen: Petrus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. II 210 ff.

Caniñus und Ignatius von Azevedo. P. Araoz fehlte. Er war zwar noch zu Lapnez' Lebzeiten nach Kom berufen worden und auch jest wieder dringend eingeladen, aber der Hof erklärte ihn für unsabkömmlich.

Für den 2. Juli wurde die Wahl des neuen Generals festgesetzt. Es war derielbe Tag, an dem sieben Jahre zuvor Lapnez gewählt worden war. Da Franz aus gelegentlichen Bemerkungen geschlossen hatte, daß einige Batres ihm ihre Stimme geben wollten, ging er zu Salmeron und Ribadeneira und fragte sie um Rat, was er dagegen tun könne. Er wollte den Wählern seine Gründe vorlegen, weshalb er für ein solches Amt ungeeignet sei. Aber die Bestagten gaben den Bescheid, er solle die Vorsehung walten lassen und nicht durch seine Sinmischung die Ausmerksamkeit der Wähler erst recht auf sich ziehen?. So war dem Opser der Mund geschlossen; es blieb ihm nur zu beten, daß dieser Kelch an ihm vorübergehe. Im Gebet sand er seine Ruhe wieder. Unterm 29. Juni steht in seinem geistlichen Tagebuch: "Ich habe den Herrn gebeten zu machen, was ihm geschlt. Darin sand ich Trost sür alle Fälle, im Leben und Tod.

So tam der 2. Juli. Der erfie Wahlgang entichied: Franz Borja war General mit 31 von 39 Stimmen 3. Salmeron verkündete die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 730 f. 767.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Va. III 1. R. III 1 vc. — Bartolt fegt in seiner Istoria della Comp. 4. G Isalia IV: [1830] 287) ben beiden Vertrauensmännern Borjas folgende Liebensmürdigfeiren in den Mund: "Welche hinreichende Sicherheit er Jenn Jade. um den Bälfern auch nur den Gedanfen zuzummen, ihn einem Nadal, Bolanco, Mexcurian. Canifius, Ben. Palmiv vorzuziehen, die von Janacus erzogen, in der Regierung ersahren, von gleicher Tugend und von deserer Sesundheir seien wie er?" — Schwerlich schörte Bartolt solches aus den Lucken; weder Sachini noch andere vor ihm missen dergleichen zu berichten, und die Bermutung scheint nicht zu gewagt, es handle sich um jene stete Berdindung von Bantasse und Birklichteit, die uns ichon wiederholt begegner ist und sein der Klasserzeit auch für Seschichtschreiber in der Wiederzaube von Bruefen und Keden nicht als ansidzig galt.

<sup>3</sup> B. IV 16 f.

Das Tagebuch verzeichnet nur die Worte: E. † Consolatio. Dies meae crucis ("Trost. Tag meines Kreuzes").

Noch am Wahltag selbst erschien der portugiesische Gesandte Fernando de Meneses und begleitete den Neugewählten mit der Rongregation zum Papst. Pius IV. war hochersreut; man hätte keine ihm liebere Wahl treffen können, erklärte er, und keine, die für die Sache Gottes erfolgverheißender, für die Gesellschaft ehrenvoller wäre. "Das sind unsere Soldaten", sagte er, auf die bersammelten Väter deutend, zum portugiesischen Gesandten.

Auch sonst war man in kirchlichen Kreisen vom Ergebnis der Wahl sehr befriedigt. In Augsburg ließ Otto Truchseß eine kirchliche Feier mit Te Deum veranstalten. Kardinal Hosius schickte aus Ermland seine Glückwünsche, ebenso herzlich Kardinal Farnese. Auch die Höfe von Wien und Lissaben waren erfreut. — Wie aber wird sich Spanien stellen? war die bange Frage. Das folgende Schreiben Borjas machte König Philipp offizielle Mitteilung von der stattgefundenen Wahl<sup>2</sup>:

"Dem Katholischen König. Heilige, Katholische, Königliche Majestät! Obgleich ich seit meiner Geburt dem Dienste Eurer Majestät geweiht din, als deren wahrhafter Diener und Basall, so scheint mir doch die Obliegenheit des neuen Amtes, in welches ich durch diese Generalkongregation din eingesetzt worden, mich von neuem zu berpflichten, Eurer Majestät die Bitte vorzutragen, Allerhöchstdieselben wollen diese Patres und mich selbst als den Geringsten von ihnen unter Ihren königlichen Schutz zu nehmen geruhen, mit unserem guten Willen, den wir alle zu Hochverselben königlichem Dienst andieten und mit dem wir immer treue Beter und Diener Eurer Majestät sein wollen. Indem wir zur göttlichen Güte slehen, sie möge jederzeit im katholischen und christlichen Herzen Eurer Majestät die Gaben und Gnaden mehren, damit Sie Ihre Staaten zur größeren Verherrlichung der göttlichen Majestät so regieren, das Sie sich dadurch eine noch herrlichere Krone im Himmel verdienen.

Rom, 10. September 1565."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pol. I 533. . . <sup>2</sup> B. IV 86.

Philipp verhielt sich vornehm oder doch korrekt. Schließlich konnte er ja auch die Wahl eines Spaniers nicht gut mißbilligen. Einige Überraschungen hatte es immerhin am Hof abgesett. Man hatte offenbar geglaubt, Borja sei für immer von der Bildsläche verschwunden. Seit seiner Flucht hatte sich seine Existenz nach außen wenig bemerkbar gemacht. Ein Brief des P. Santander läßt es sehr deutlich durchblicken. Nach seinem vielsagenden Ausdruck gab es Leute, die die Dinge "auf eine gewisse Art", "vom Standpunkt ihrer menschlichen Klugheit aus" betrachteten. "Aber angesichts des Resultats, das der Herr herbeigeführt hat, gaben sie schließlich doch ihre Weisheit gesangen, "um nicht der Fügung Gottes zu trohen" (2 Kor. 10, 5), und verstanden sich zur Einsicht, daß es "vom Herrn gemacht" ist (Ps. 117, 23)."

Die Beschlüsse der zweiten Generalkongregation. Unterdessen faßte die zweite Generalkongregation wichtige Beschlüsse, von denen ein Teil als Richtlinien für den neuen General gedacht war<sup>2</sup>. Organisation und Festigung des Bestehenden war dabei der leitende Gedanke. Dazu riet teils die Zeitlage und die Entwicklungsstuse, auf welcher der Orden angelangt war, teils die besondere Rücksicht auf die Persönlichkeit des neuen Generals, dessen weitausgreisender Drang als Generalkommissar noch gut in der Erinnerung aller war. Den Berwaltungsapparat regelten besonders folgende Dekrete:

1. Das Amt eines Generalkommisfars (mit einer kleinen Einschränkung auch des "Superintendenten" der Rollegien) wird abgeschafft, nachdem die Erfahrung bewiesen hat, daß die damit gegebene überwachung der Provinziale (bzw. Rektoren) zur Doppelregierung und zu ständigen Konslikten führte. Einige Patres meinten ohnehin, Ignatius habe seinerzeit die Stellung eines Generalkommisfars eigens für Borja geschaffen, dessen Stellung und Verdienste besondere Rücksicht nahelegten. Anderswo allerdings kam die Meinung auf, man

habe mit diefem Buge den P. Araog mattseben wollen; diefer allein

wurde ja von der Bestimmung getroffen 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 55 f. <sup>2</sup> Sac. III 1, 36 ff. A. II 215 ff.

<sup>\* \*11 (1567) 112</sup> ff.

- 2. Neueingeführt wird die Einrichtung von regelmäßigen Provinzialstongregationen. Sie sollen alle drei Jahre in den Provinzen stattfinden und dann je einen Bertreter nach Rom zur dortigen Proturatorenstongregation abordnen.
- 3. Einzuschränken find die Neugründungen von Kollegien. Jede Gründung ist auszuschlagen, die nicht durch ein Stiftungskapital zum Unterhalt von wenigstens 20 Personen gesichert ift.

Mit der Ausbisdung der Ordensglieder und dem inneren Leben der Gefellichaft befassen sich vornehmlich folgende Bestimmungen:

- 1. Jebe Provinz soll ein Noviziat, ein vollständiges Studienhaus und ein Profeshaus besitzen.
- 2. Der Borschlag, die Gebetszeit zu verlängern, die vom hl. Ignatius auf eine Stunde täglich mit Einschluß der zweimaligen Gewisserforschung festgeset worden war, wird nach mehrtägiger Wechselrede im Prinzip gebilligt und die entsprechende Neuordnung dem neuen General anheimgestellt.
- Am 3. September 1565 wurde die Bersammlung mit einem Schlußwort des Generals entlassen. Es kam zu einer schönen Abschiedszene unter der ehrwürdigen Bäterschar. "Wie ein Lasttier bin ich
  geworden vor euch; immer stehe ich für euch in Bereitschaft", sagte
  Borja mit den Worten des Psalmisten (72, 23) zu den Seinen.
  Dann ermahnte er sie zur Einigkeit und Liebe, und zum Erweis
  dessen, was sie an ihm haben sollten, warf er sich vor ihnen zu
  Boden und küßte die Füße eines jeden. Alle waren tief gerührt von
  solcher Demut, und "in Liebe und Danksagung" schied man voneinander, wie der hl. Franz in seinem Tagebuch auszeichnete. "Nun
  denn", ermutigt er sich , "ein neues Leben im Herrn. Vertrauen!
  Ich habe gebetet, daß er mich wegnehme oder mich vollständig ihm
  zu eigen mache."

Erste Sorgen: Araoz. Borja fühlte die Schwere des Opfers, das von jetzt an die schier ununterbrochenen Geschäfte seiner Natur auferlegten. Wüßten wir es nicht schon von früher, seine Briefe würden es uns sagen: "Ich bin sicher, daß Sie Mitseid mit mir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. V 793. .

haben", schreibt er z. B. an P. be Cordoba', der ihn in diesem Stück gut kannte. "Aber da es dem Herrn so gefällt, muß es auch dem Knecht gefallen; am Kreuz muß der Sklave sterben, da auch sein Herr an ihm gestorben ist." So raffte er sich denn auf, und mit dem Feuer der Jugend ging der 55jährige an die Arbeit, die ihm auferlegt war. Polanco, der nun bereits unter dem dritten General Berater und Sekretär war, bemerkte es mit Freude. "Während ich vor der Wahl soviel Abneigung und Widerstreben gegen das Amt dei ihm wahrgenommen habe, sehe ich ihn jest viel aufgelegter und frischer zu den Geschäften. Trozdem läßt er nicht nach in seiner Bertrautheit mit Gott im Gebet. Er scheint einen neuen Antrieb und neue Kraft von oben bekommen zu haben."

Gar bald sollte der neue General erfahren, daß sich die Würde an ihrem Träger durch ihre Bürde rächt. P. Araoz war es, von dem die ersten Amtsforgen kamen.

Argoz mar von der Generalkongregation als Affistent für Spanien aufgestellt worden. Nach Sacchini waren besonders zwei Grunde ju diefer Wahl maggebend: Erstens mußte man, daß er ein Geaner bon Reugrundungen mar, und man bachte fo bem General einen hemmidub anzulegen. Ferner follte Argoz auf eine icidliche Art vom spanischen Sof entfernt werben, wo er fich immer mehr in weltliche Geschäfte verwickelte. Sogleich nach feiner Wahl forieb ibm Borja einen Brief voll wohlmeinender Berglichkeit, um ihn gur Romreise zu bewegen 3. "Gines tann ich Ihnen berfichern", beißt es darin, "ich werde die Tage gablen und fie werden mir lang werden fowohl wegen meines eigenen Troftbedürfnisses als auch wegen der Patres, die so einmütig Ihre Wahl vollzogen haben (41 von 43 Stimmen). Ich wiederhole, daß ich mir viel von Ihrem Rommen berspreche. . . . Sie kennen ja meine fortbauernde Liebe ju Ihnen und miffen : "Biele Waffer vermochten die Liebe nicht auszulöschen' (Hobel. 8, 7). Rommen Sie also, mein Bater! Rommen Sie mit dem Verlangen, mit dem man Sie hier erwartet, damit man bon uns beiden fagen konne: ,Wie fie im Leben einander geliebt haben, fo find fie auch im Tod nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 33. <sup>2</sup> B. IV 30. <sup>8</sup> B. IV 28.

getrennt worden.' 1 Nach Ihrer Ankunft werde ich im einzelnen Ihren Brief beantworten; aber die beste Antwort wird in der Tat bestehen. Denn in Wirklichkeit weichen wir bier (in ber Rongregation) beinahe in nichts bon ben Borfclägen ab, Die Gie eingerichtet haben."

Gleichzeitig mit Diefem Brief ging ein Begleitschreiben Bolancos ab, das den heiklen Bunkt mit aller Offenheit behandelte2: "Wenn es bei Hof einige Schwierigkeiten geben follte, fo wird es nach allgemeinem Urteil für Sie ein leichtes fein — wenn anders es Ihnen barum zu tun ift -, den Hof so zu ftimmen, daß er der Reise nichts in den Weg legt." Auch Salmeron und Ribadeneira baten freundschaftlich, daß er komme. Aber nicht nur in Rom, auch an Ort und Stelle felbst machte man fich auf Einwendungen gefaßt. Der Bizeprovinzial von Kastilien fcrieb3: "Ich habe die Auffassung, daß er das Amt nicht annehmen, vielmehr auf dem gewohnten Wege alle erdenklichen Schwierigkeiten machen wird." Noch bestimmter meinte P. Saavedra: "Ich bin überzeugt, daß er nicht gehen wird." 4

Araog ichien alle diese Erwartungen Lügen ftrafen zu wollen. Er hatte zwar flebentlich um Enthebung gebeten, witterte auch nicht gang mit Unrecht - hinter ber Abberufung eine geheime Abficht, die man ihm berschleiern wolle 5; aber in den erften September= tagen fab man ihn ernsthafte Borbereitungen zur Reise treffen, und wirklich trat er fie an. Allein icon bald hatte ihn ein koniglicher Rurier eingeholt, der ihn mit allen Formlichkeiten einer allerhochsten Ordre zurückrief. Araoz erftattete darüber ausführliche Meldung an Herzog Carlos bon Candia 6, offenbar in der Absicht, daß es der General erfahre. Begreiflicherweise faben manche in bem Borgang weiter nichts als eine aut gespielte Romobie.

Bald traf beim General ein Brief mit dem Siegel S. M. ein?: "Der Rönig. Dem Hochwürdigen und frommen Pater Francisco de Borja, General des Ordens der Gesellschaft Jesu. — Da ich vernommen habe, daß Dr. Araog, Generalkommiffar Ihres Ordens fder Titel kam ihm bekanntlich nicht mehr ju], sich zur Reise nach Rom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ЮдГ. 2 Rön. 1, 28. 
<sup>2</sup> B. IV 31. 
<sup>8</sup> A. II 226. 
<sup>4</sup> Сбб. 
<sup>5</sup> B. IV 78. 
<sup>6</sup> B. IV 194 П. 
<sup>7</sup> B. IV 85 Г.

anschickte, gab ich ihm Befehl, daß er sich für jett nicht aus meinem Königreich entferne. Denn seine Person ist hier für mancherlei Geschäfte nötig, die sowohl den Dienst Gottes und unsern eigenen als auch das allgemeine Wohl betressen und von Wichtigkeit sind. Zwar ist sein Berbleiben hier damit schon gerechtsertigt, und ich halte es für sicher, daß Sie es billigen; dennoch wollte ich Euer Hoch-würden davon in Kenntnis setzen, damit Sie in Anbetracht seiner Unentbehrlichkeit Ihrerseits für eine solche Regelung sorgen, daß ich davon gut befriedigt sein kann. — Im Park von Segovia, 8. September 1565.

Nicht ganz unerwartet, aber doch recht ungelegen kam der Brief. Die treibende Kraft war der Staatsminister Rui Gomez, der seinen Freund gegen "Umtriebe" beden zu mussen glaubte.

Borja antwortete folgendermaßen 1:

"Da es die Absicht und der Wunsch unserer Gesellschaft Jefu ift, fich gang bem bingugeben, mas jum Dienft bes himmlischen Ronigs gehört, und um feinetwillen auch bemjenigen zu dienen, der auf Erden Bollmacht von ihm hat - gang abgesehen von der Verpflichtung, Die mir perfonlich obliegt -, fo dante ich Gott, daß fich eine Gelegenbeit bietet, worin fich unfer aller Bunsch durch die Tat erweisen fann, Eurer Majeftat zu bienen und zu gehorchen. Deshalb ergeht an P. Araoz entsprechende Beisung. . . . So stebe ich Eurer Majestät mit allem zu Diensten, womit ich kann... Da indes die Gefellichaft die Silfe des Dr. Araog für notwendig erachtet, um ben Mangel meiner ichwachen Gefundheit und Rrafte zu erfeten, murden wir alle fein Fernbleiben fehr empfinden, wenn es fich in die Lange zöge. Zwar kann ich aus dem Brief Eurer Majestät nichts Beftimmtes darüber entnehmen, da der Wunfch nur für jest ausgesprochen ift. Jedoch habe ich nach unfern Ronftitutionen nur für eine kurze Frist Vollmacht zur Verlängerung. So stebe ich Eurer Majestät mit allem zu Diensten, was mir möglich ist, und halte es für sicher, daß Hochdieselben zu befehlen geruben werden, in Anbetracht meiner gewiß triftigen Grunde folle es nur ein furzer Auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 116.

scholische Berson! Das ist mein Wunsch und mein Gebet, Amen. — Rom, 25. Oktober 1565."

Beiteren Versuchen gegenüber blieb Araoz schwerhörig. Sie reizten nur seinen Freundeskreis. Daß einige Obern in Spanien sein Verhalten unklug und mit übertriebener Schärfe kritisierten, diente auch nicht zur Stärkung des Vertrauens. Araoz schrieb zu seiner Rechtsertigung lange Briefe an den General. Daß er sich nicht fügte, war sein Verhängnis.

Die gewährte kurze Frist schien dem König selbst im März des folgenden Jahres abgelaufen, nicht aber das Bedürfnis nach Araoz' Diensten bei Hof. Ein neues königliches Schreiben besagte<sup>1</sup>: "Da wir der Person des genannten P. Araoz für unsern Dienst und das Wohl unserer Staaten auf längere Zeit bedürfen, als Ihr Brief bezeichnet, und seine Abwesenheit für die erwähnten Zwecke einen großen Ausfall bedeuten würde, und da wir, wie Sie selbst, den Dienst Gottes und den unsrigen sowie das öffentliche Wohl im Auge haben, so sind wir sicher, daß Sie nicht nur Ihre Zustimmung geben, er solle sich nicht entsernen, sondern daß Sie es ihm geradezu befehlen. Das wird uns zur besondern Genugtuung und Befriedigung gereichen. —

Madrid, 2. März 1566. 3ch, ber König."

Jest war es Zeit nachzugeben. "Ich, ber König" war zwar eine feststehende Formel, hatte aber bei Philipp einen eigenen Klang. Bereits liefen Nachrichten von einer gewissen Gereiztheit des Hofes ein. Borja gestattete jest auf unbeschränkte Zeit das Verbleiben des Paters.

Tatsächlich kam Araoz nie nach Rom. Intimer Freund bes einflußreichen Staatsministers Rui Gomez, wurde er mehr und mehr seinem wahren Beruf entfremdet und in weltliche Geschäfte verwickelt. — Das war nämlich das "allgemeine Wohl", auf das sich Philipp immer berief. Was aber schlimmer war, es sammelte sich um ihn ein Anhang von Unzufriedenen, die bei jeder Gelegenheit die römischen Maßnahmen bekrittelten, gleichviel ob es sich um Ernennung von

<sup>1</sup> B. IV 213.

Obern oder um "Verschleppung" von spanischen Untertanen in andere Prodinzen handelte 1. Araoz persönlich ging im Vertrauen auf seine höfischen Sympathien noch weiter. Er hatte es auf die Ordense verfassung als solche, vor allem auf die Machtstellung des Generals in Rom abgesehen, dem auf spanischem Boden ein Generalsommissar das Gegengewicht halten müsse. Wahrhaft ein gefährlicher Mann, der geistige Vater des "Espanolismus", der unter Aquadiva zu so großen Schwierigkeiten führte. — Aber man mußte ihn schonen und erkannte seine Gefährlichkeit auch nur teilweise. Araoz selbst spielte den Naiven und schien sich kaum dessen besaß zu viel Zartgefühl, um es ihn merken zu lassen. Wie heldenmüttig er das persönliche Gefühl überwand, um niemand etwas nachzutragen, zeigt folgende Stelle in seinem Tagebuch<sup>2</sup>:

"Gebet für Philipp, Gomez, Araoz und andere. Wie Gott will! Möge das geschehen, was ihm wohlgefälliger ist, damit wir inniger mit ihm vereint sind. — Du, o Gott, vergißt die Gelegenheiten, die man dir gibt; ich sollte nicht vergessen? Du erfüllst; ich sollte nicht erfüllen? Francisco, gehöre für immer Jesus! Amen. — Trost.... Ich gestehe meine Schuld, meinen Mangel an Einsicht bezüglich der Arzneien, die der Herr meiner Seele verschreibt, und meinen geringen Dank, da ich es nicht anerkannte."

Aus solcher Demut erwuchs dem Heiligen die Kraft zu der helbenshaften Geduld, die er als General gegen Araoz bewies. Dessen unsbegründete oder übertriebene Klagen wiederlegte er mit Liebe und Sanstmut<sup>3</sup>, und was mehr ist, er befahl sogar den Obern in Spanien, namentlich dem Prodinzial P. Carillo, den schwierigen Mann mögslichst weitherzig zu behandeln<sup>4</sup>. Dankbarkeit fand er dafür nicht, Araoz war und blieb für ihn, was einst Simon Rodriguez sür Ignatius gewesen war: das große Sorgenkind. Er gehörte erst dem Hof und dann dem Orden. Daß er sich dabei nicht wohl sühlte, läßt sich denken. Er war mit allen Obern im Unfrieden. In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. III 100. \*11 (1567) 112 ff. <sup>2</sup> B. V 788.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. IV 225. <sup>4</sup> \*11 (1564,66) 153 161 213; (1567) 84 89.

ben letten Jahren Ignatius' hatte es angefangen, unter Lannez war es eber ichlimmer als beffer geworben, der dritte General ichien ibm parteiisch, Bolanco feindselig gegen ihn gestimmt; seinen Provinzial, "Carillo und Genoffen", nannte er geradezu "unverschämt" 1. Wenn er aber bei guter Stimmung war, konnte er auf einmal wieder rupto silentio, wie Borja fagte 2, überfliegen bon Berglichkeit und seitenlange Briefe an den General, seinen Padre carissimo, ichreiben. Der merkwürdige Mann ftarb am 13. Januar 1573, bald nach Borja. Belder Gegenfat zweier Ordensleute, beren Lebenswege fo nabe nebeneinander berliefen! Das lette Jahrzehnt feines Lebens leiftete Araoz fo gut wie nichts mehr, hielt fich aber ein Gespann und ließ fich burch zwei Laienbrüder bedienen. Der hl. Frang befreite ihn folieglich von jedem Zwischenobern und bewilligte ihm verschiedene Borrechte3. Er wollte ihm lieber ju viel als ju wenig tun. Ginft stand Araoz als hervorragende Kraft an der Seite Ignatius', mit bem er verwandt mar. Man konnte ihn mit Faber und Lannez vergleichen. Das Hofleben hat ihn feinem Beruf entfremdet.

Gar eigenartig mutet einen da jenes Wort an, daß ihm Borja einst aus ehrlichem Herzen schrieb: "Möge es von uns beiden immer heißen: "Wie sie einander im Leben geliebt haben, so wurden sie auch im Tod nicht getrennt."

## Drittes Rapitel.

Die Perfönlichkeit des Generals.

Beim Antritt des Generalats war Franz Borja 55 Jahre alt. Das Bild seiner Persönlichkeit auf dieser letzten Stufe zeigt merkliche Abweichungen von dem, wie wir ihn als Kommissar in Spanien kennen lernten.

Während seine äußere Erscheinung mit den Jahren immer mehr das Aussehen bekam, das einige Lebensbeschreiber irritimlich schon von den ersten Jahren seiner "Bekehrung" an datieren: hager, durr, knochig, ist die innere Entwicklung umgekehrt verlaufen. Nicht nur,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 384 f. 191. <sup>2</sup> Na. III 412. <sup>8</sup> B. V 642.

daß die Eden und Härten seines Temperaments sich milderten, seine Seele ist mit den höheren Pflichten gewachsen, hat in Arbeiten, Leiden und Beten neue Gotteskraft gewonnen, und wunderbar entfaltet sich namentlich die Liebe, die milde Menschenfreundlichkeit, die "das Band der Bollkommenheit" ift (Kol. 3, 14).

Die Empfindsamkeit, um nicht zu sagen Empfindlichkeit seiner Natur wurde in der Verfolgungszeit und besonders im Zwiespalt mit Araoz dermaßen abgetötet, daß er die neuen Bitterkeiten mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit ertrug, wie man es nur von einem Heiligen erwarten kann.

Borjas perfonliche Frommigkeit ichien zeitweise melancholisch gefarbt. Aber das war vorübergebend und bing mit feiner Rranklichkeit gusammen. Wohl war das Bild ber toten Raiferin ein Gindrud, ber ihm fürs Leben blieb; wohl war feine Auffassung des Berufs burch und durch bon dem gesteigerten Lebengernst der fatholischen Reform durchtrantt: das gerade brauchte die Zeit. Satte nur das angehende 16. Jahrhundert etwas mehr von diefem Berantwortlichkeits= gefühl gehabt, vielleicht hatte es feiner Gegen-Reformation bedurft! Aber schwermutig war die innere Berfassung Borjas keineswegs. In seinem geiftlichen Tagebuch, das von den Jahren 1564 bis 1570 reicht, begegnen uns die Worte Troft, Hoffnung, Dank, Freude u. dgl. als die gewöhnlichfte Bezeichnung feiner inneren Stimmung, fo bag Dies jum Wefentlichsten und Tiefsten in seiner Seele gerechnet werden muß. Gine innige Freude sowohl über bas Wirken feiner "geringften Gefellichaft Jefu" wie eine Rulle perfonlicher Troftungen im Bertebr mit Gott ließ teiner Traurigfeit in seinem Bergen Blat. Seelenglud und Friede überftrahlen feine letten Jahre mit einer wunderbaren Glut. Es ift das Borfpiel der Berbeifung: "Dem Sieger will ich bom Baum des Lebens zu toften geben" (Offb. 2, 7).

Die Amtsführung des Generalkommissars trug öfter, wie früher die des Bizekönigs, das Merkmal des Stürmischen und Selbstherrlichen an sich; sein Zielbewußtsein war in den Augen vieler ein starres Drauflosgehen, das sich nicht genügend von äußern Rücksichten lenken und mäßigen ließ. Richt als ob man die letzten Ausläufer dieses Charakterzugs in der Generalszeit übersehen könnte, aber man wird

bei einiger Prüfung finden, daß die üblen Erfahrungen, die er damit gemacht hatte, sowie die Richtlinien der Generalkongregation ihn in diesem Punkt immerhin wachsamer gemacht hatten. In Kollegs=gründungen bemüht er sich, zurüchaltend zu sein und auf die ruhige und gründliche Ausbildung der Mitglieder zu achten. Allerdings wird es ihm schwer, ein Gründungsangebot abzuschlagen, wenn er die Not der Seelen sieht; das ist bezeichnend für sein Wesen, das er die zulet nicht bannen konnte. Als Nadal auf seiner Visite 1566 zum drittenmal Deutschland bereiste, kam es wie eine resignierte Klage von seinen Lippen 1: "Wir nehmen zuviel Kollegien und Verpflichtungen an." Aber wenn man an die außerordentliche Hissebedürstigkeit der deutschen Länder denkt, so wird man darin ebensogut ein Lob auf die große Liebe des heiligen Generals erkennen können.

Wenn auch nicht in der Auffaffung des Gebetslebens, so doch in der Stellungnahme zur äußern Buße hat sich der hl. Franz mit den Jahren der Ignatianischen Auffassung genähert. Darüber später im einzelnen.

Festigkeit hat man Borja nie abgesprochen; aber sie ist in der gewöhnlichen Borstellung vielfach ins Schreckbare übertrieben; sehr zu Unrecht. Dagegen sind Liebe und Liebenswürdigkeit in manchen älteren Darstellungen zu kurz gekommen. Mit Recht weist Astrain auf diesen Punkt. P. Suau hat durch seine Quellenbelege — es sind lange nicht alle — den Bann gebrochen und eine alte Schuld der Gerechtigkeit abgetragen. Denn in Wahrheit gehört zudorskommende Liebe, bäterliche Milbe und Duldsamkeit gegen die Untergebenen zum Charakteristischen in der Amtsstührung des dritten Generals, der sozusagen einen Ehrgeiz darein setze, "wie den hl. Ignatius in der Klugheit, so Lapnez in der Milbe nachzuahmen" (laut Ausweisseines Tagebuchs). Bon dieser Liebe geben seine Briese einen beredten Beweis, wie sich noch zeigen wird. Längst ist ja auch die Zeit vorbei, wo er auf Käuber Jagd machen mußte und mit grimmiger Entschlosseniet gleich ihrer ein Duzend oder mehr aufknüpfen ließ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. IV 215 f.; bgl. Inst. Fl. II 217 f.

Er hat es jetzt mit seinen "Brüdern in Christo" zu tun, mit "Kindern des himmlischen Baters". Das ist seine Begründung immer und immer wieder, wenn er die Obern zur Geduld und Liebe gegen die Untergebenen ermahnt — und wie oft geschieht dieß! War der Bize-könig streng gewesen, der Herzog war schon gütig (buen duque), und ein äußerst lieber Vater war der General (buenissimo padre).

Für die Zeitgenoffen in der großen Welt des mittleren und ausgehenden 16. Jahrhunderts wurde der Rame Borja beim Sinblid auf ben beiligmäßigen Trager dieses Namens ein vielsagendes Symbol, jest nicht mehr ber pflichtvergeffenen Sinnlichkeit, wie 60 Jahre früher unter Papst Rodrigo Borgia (Alexander VI.): Franz Borja, der Jefuitengeneral, in feinem einfachen Ordensgewand und feiner abgemagerten Gestalt, war für seine Zeit das Vorbild der erhabensten Belt- und Lebensauffaffung, jener übernatürlichen Fürftentarriere der Weltverachtung und der demütigen Nachfolge des Gefreuzigten. Sein Apostolat lag weniger im Wort oder in Buchern: fein Beispiel wirkte, fein Leben, "mehr als alle homilien des bl. Chrpfoftomus", wie bon ihm ein protestantischer Rritiker fagt 1. Bor allem bewunderte man feine Demut, die ihn auch noch als General von Zeit zu Zeit die niedrigen Hausdienste eines Laienbruders zu tun trieb. Wenn Bapfte, Könige, Rardinale, Bifcofe, ber Abel ber driftlichen Welt ihm ihre Ehren ermiefen: Frang blieb bescheiben, ja er machte um fo weniger aus fich. "Es ift auffallend", bemerkt P. Aftrain2, "während andere Patres im Bertehr mit Fürsten und Herren fich mehr ober weniger beren Sondermunichen beugen mußten und in weltliche Gefcafte berwidelt wurden: Borja bezwang gerade umgekehrt die Fürsten und Die weltlichen herren, daß fie mehr ober weniger geiftlich murben. Die Überlegenheit seiner Tugend machte fich überall geltend und jedermann begriff: neben diefem Mann muß man fich gufammennehmen und Gutes wirfen!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Macaulh Th. Babington: Edinburg Review 1842 (The first Jesuits).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. II 466.

## Biertes Rapitel. Ons Umt bes Generals.

Im allgemeinen. Mit Borjas Eintritt in die oberste Regierung der Gesellschaft Jesu wird das gedruckte und besonders das ungedruckte Duellenmaterial so reichhaltig, die Wirksamkeit des dritten Ordenssgenerals eröffnet so interessante und lehrreiche Einblicke in die innere und äußere Entwicklung des Ordens, daß mit diesem letzten und bedeutungsvollsten Lebensabschichtit die Darstellung auf breiterer Grundsage einsehen mußte, um nicht nur des Heiligen Wollen und Streben, sondern auch seine tatsächliche Wirksamkeit als General und seine besondere Bedeutung für die innere Ordensgeschichte mit der wünschenstwerten Deutlichkeit zu veranschausschen. Es läßt sich nicht vermeiden, daß dabei die Persönlichkeit vorübergehend hinter den Dingen zurücktitt. Aber schließlich wird sie für den Beschauer nicht verlieren, wenn das Auge eine Zeitlang auch auf jenen ruht. Beide gehören zusammen und wären getrennt voneinander unverständlich.

Das Generalat der Gesellschaft Jesu war schon damals eine Aufgabe, die eines ganzen Mannes Kraft in Unspruch nahm. Ohne die andern Beschäftigungen, die nicht unmittelbar zum Amt gehörten, wie Predigen, Reisen, Schriftstellerei, ein für allemal aufzugeben, mußte P. Franz von seiner Wahl an bis zum Tode jeden Tag in ein unentrinnbares Amtsjoch hinein, das es ihm unmöglich machte, jemals ganz "für sich" zu sein. Er war von jest an für die Rezeierung des ihm anvertrauten Ordens da. Die Verbindung zwischen Haupt und Gliedern mußte sich ungestört vollziehen können. Selbst im schönen Sommersitz zu Frascati erschien er deshalb für gewöhnlich nur in den heißesten Tagen.

Somit spielt sich von jetzt an so ziemlich das ganze Leben unseres Heiligen in jener altertümlichen Stube des römischen Proseshauses ab, die schon Ignatius durch sein Leben und Sterben geheiligt hatte. Bon dem Borzimmer, in dem Bruder Marcos wohnte, gelangte man in das Hauptzimmer der Generalswohnung: ein unregelmäßiges Biereck von 6,10 m Länge, 3,50 m Breite und 2,50 m Höhe, mit altersschwarzer, schwerer Balkendecke und nur einem Fenster. Über einem

Hausaltar ein Bild der Gottesmutter, vor dem Ignatius zu beten und die Messe zu lesen pflegte. Das war auch der Schauplah des Betens, Arbeitens und Sterbens für Franz Borja <sup>1</sup>. Hier war das Zentrum des Ordens.

Die Gesellschaft Issu war damals in vier Assissen mit zusammen 18 Provinzen geteilt<sup>2</sup>. 1. Italien mit vier Provinzen: Rom, Combardei, Neapel, Sizilien; 2. Spanien und seine Missionsgebiete in Westindien mit vier Provinzen: Kastilien, Aragon, Toledo, Andalusien nebst Peru; 3. Portugal mit seinen Kolonien in Ost- und Westindien; 4. die "nördlichen Länder", d. i. Österreich mit Polen, Deutschland mit einer oberdeutschen und rheinischen Provinz, Flandern, und schließlich Frankreich, letzteres wieder in zwei Provinzen geteilt: Francia und Aquitania. Alses in allem waren es ungefähr 3½ Tausend Mitzglieder, d. i. das zwei- dis dreisache von Ignatius' letzten Jahren. Die spanische Assissische Agsistenz stieg gar von Ignatius' bis Borjas Tod um ein Bierfaches, von 300 auf 12003.

Jeder Organismus besagt Zusammenfassung ber Kräfte zu einem Ziel, und je energischer sich die Zusammenfassung vollzieht, um so erfolgreicher wird die Gesellschaft sein, vorausgesetzt, daß sie die Unternehmungskraft des einzelnen zu schonen und zu wecken weiß.

Ignatius war theoretisch und praktisch der unübertrossene Meister der Organisation. Die gelegentlich so scharf zugespitzte Betonung des Gehorsams hat ihr Gegenstück in der berühmten "Diskretion", d. i. in der klugen Anpassung an Charakter und Neigung des Untergebenen, in der Berücksichtigung der jeweiligen "Umstände" und vor allem in der durchgängigen Auffassung der Regeln und Einrichtungen als Mittel für die höheren Zwecke des apostolischen Beruses. So hatte Ignatius in anderthalb Jahrzehnten ein Werk nicht nur ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Les Chambres de St. Ignace d. L. au Jésus de Rome (1900). Tacchi, Le case (1899).

<sup>2</sup> Pol. I 539.

<sup>8</sup> A. II 500. Nach Confalvez' Angabe waren es um 1555: 900, nach Sacchini 1556: 1000, nach Polanco (ber es am besten wissen mußte) Ende 1556 an 1500.

<sup>4</sup> Siehe Genelli 1 397 ff.

schaffen, sondern im wesentlichen abgeschlossen, das in seiner Ausbehnung die driftlichen Staaten Europas und weite Missionsgebiete umspannte und in seiner Wirkung eine religiös-sittliche Bewegung von weltgeschichtlicher Kraft darstellte.

Im großen ganzen die Ziele zu weisen, die dafür verfügbaren Kräfte zusammenzufassen, ihre Betätigung zu regeln und zu überwachen, ist Sache der Obern. Dieser Prozeß vollzieht sich im kleinen Maßstab in den einzelnen Häusern zwischen Rektor und Untergebenen, im größeren zwischen Hausobern und Provinzialen und schließlich zwischen diesen und dem General, der seinerseits dem Papst untersteht.

Die amtliche Tätigkeit des Ordensgenerals stellt sich uns in folgenden Wirkungsarten dar:

1. Zur ersten gehören die allgemeinen Erlasse und Regierungsmaßnahmen, 3. B. "Instruktionen" für die Gesamtgesellschaft oder größere Gruppen derselben, und amtliche "Berfügungen", die berpflichtende Kraft für alle haben (Ordinationes), während Responsa, d. h. Antworten auf vorgelegte Zweisel, sich nur an die Fragesteller richten.

Unter Borja halten sich berartige Magnahmen im allgemeinen im Rahmen ber von der letten Generalkongregation aufgestellten Leitsätze. Die Epistolas Generalium über Gegenstände der Ordenssaszeichnen nur einen Brief von ihm, eine "Instruktion über die Mittel, sich im Geist des Berufs zu erhalten".

- 2. Visitatoren des Generals stellen entweder in regelmäßigen Abschnitten (wie es praktisch unter Borja war) oder in besonders schwierigen Zeitläusten nach Bedarf (so wollten es die Dekrete der zwei ersten Generalkongregationen) die mehr persönliche Verbindung zwischen Haupt und Gliedern her, überwachen und fördern mit Hilfe außerordentlicher Bollmachten die äußere Entwicklung und den inneren Geist, die Zweckmäßigkeit der Unternehmungen, die Beobachtung der Ronstitutionen und Regeln usw. Heutzutage ist diese Einrichtung infolge des entwickelten Verkehrs der Neuzeit und der ausgebildeten Traditionen mehr in den Hintergrund getreten.
- 3. Charakteristisch für den Jesuitenorden war von Unfang an die hochentwickelte Korrespondenz. Gine tägliche Flut und Ebbe von

kommenden und abgehenden Briefen berbindet den General mit den Ordensgliedern aller Weltgegenden und unterhält mit seiner periodischen Regelmäßigkeit die lebendige Wechselbeziehung zwischen Haupt und Gliedern. Zur antlichen Obernkorrespondenz an die Provinziale, Rektoren usw. kommt eine große Zahl von Einzelbriefen für Untergebene und Auswärtige. Die Tätigkeit Borjas auf diesem Gebiete wird weiter unten behandelt.

Das Zusammenwirken ber genannten Faktoren auf ber festen Grundlage des Instituts sichert dem Orden in seinen einzelnen Berzweigungen die Artgemeinschaft trot aller nationalen und örtlichen Unterschiede und seiner Tätigkeit die Kraft einer geschlossenen Organissation, einer Compania.

Die Herausgabe der Regeln und ähnliches. Die Konftitutionen der Gesellschaft sind weder zum Schlummern in Archiven und Bibliotheken bestimmt noch sind sie ein Handbuch für den täglichen Gebrauch. Sehr früh, d. h. bereits unter Ignatius, empfand man deshalb das Bedürfnis nach einer Zusammenfassung der Hausliche Leben. So entstanden "Regeln" in der Gesellschaft Jesu, kein Ersatz der Konstitutionen, sondern deren Ergänzung.

Anfänglich war ihre Entwicklung dem jeweiligen Bedürfnis überlassen. Ignatius ließ den einzelnen Verwaltungsgruppen freie Hand
zur Ausgestaltung ihrer besondern Regeln, die den örtlichen Verhältnissen angepaßt waren und ebendeshalb auch für zeitliche Entwicklungen eine gewisse Schmiegsamkeit besaßen. Es genügte ihm,
durch seinen Visitator Nadal eine Übereinstimmung dem Geiste nach
herzustellen . Allein die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Ordnungen
ließ mit der Zeit eine Verwirrung für das Ganze besürchten, um so
mehr, je länger die schier unglaubliche gesetzeberische Fruchtbarkeit
Nadals die einzelnen Häuser und Prodinzen mit Regeln, Instruktionen,
Exhortationen, Monita, Scholien usw. bereicherte. Das sührte in den
1560er Jahren zur natürlichen Gegenwirkung: durchgängige Gleichförmigkeit war jett das Streben. Zu den ersten Ausgaben, die der

<sup>1</sup> Siehe Na. an vielen Stellen.

dritte General von seinen Wählern mitbekommen hatte 1, gehörte deshalb die Überprüfung, Vereinheitlichung und möglichst kurze Fassung der Regeln.

Es standen ihm für seine Arbeit besonders drei Vorlagen zur Berfügung: 1. die portugiesischen Hauß- und Ümterregeln, 1545/46 von P. Simon Rodriguez bearbeitet<sup>2</sup>; 2. das römisch-Ignatianische Quellenspstem, auß mehreren Abern bestehend (Ordinationes antiquae, Scholastikerregeln, verschiedene Ümterregeln, Haußregeln für Rom und Neapel, Regeln der Bescheidenheit und ähnliches)<sup>3</sup>; 3. die Wiener Regelsammlung des P. Nadal vom Jahre 1561 mit "Summarium", allgemeinen und Ümterregeln<sup>4</sup>.

Dazu kommt eine Menge von Vorschriften, Antworten und Winken, die der gleiche Bisitator im Berlaufe der Zeit in den europäischen Ordenshäusern hinterlassen hatte 5.

Borjas Aufgabe bestand bezüglich keiner der Regelgruppen in einer Neuschöpfung: sie alle, einschließlich des "Summariums" 6, hatten Borlagen aus der Ignatianischen Zeit. Aber alle sollten nach Weisung der zweiten Generalkongregation auf eine allgemeingültige Form gebracht werden.

Von den verschiedenen Fassungen der "allgemeinen Regeln" — worunter man eine Art Kommunitätsregeln mit Anwendung der in den Konstitutionen aufgestellten Grundsäße auf das praktische Leben zu verstehen hat — enthielt die Ignatianische 50, eine von den vers

<sup>1 3</sup>weite Generalfongr., Defr. 57. 2 Br. 822 ff. 445 ff.

<sup>8</sup> Const. lat.-hisp. 803 ff. 840 ff. Ig. I 1, 87 f.; I 3, 542 ff.; I 4, 99 ff. A. II 424 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Na. IV, S. xIII; I, S. xxvIII. Uriarte II 73. A. II 430.

<sup>5</sup> Siehe Na. I-IV, in Na. IV bef. Borrebe und Notitia Codicum.

<sup>6</sup> Wenigstens hatte Nabal für seine Visitationen Auszüge aus den Konflitutionen hergestellt, die ungesähr dem "Summarium" entsprachen und von Ignatius durchgesehen waren (Na. I 317; II 153; IV 32). Durch die mündzliche Einsührung des Bistators ließ sich ja der Nachteil auf ein Mindestmaß beschränken, der sonst mit derartigen Auszügen leicht gegeben ist: daß nämlich die betr. Texte, aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang herausgenommen, in eine schieße Aufsassuh bezüglich ihrer Bedeutung im Rahmen des Ganzen geraten.

schiedenen portugiesischen gar 65 Nummern. Borja begnügte sich in ber Neubearbeitung mit 40, die unter zwei Gesichtspunkten zusammengefaßt waren: sechs bezüglich des privaten, 34 für das allgemeine Wohl. Das erschien allerdings der dritten Generalkongregation 1573 wieder zu kurz, und so kam unter Mercurian eine annähernd endgültige Form mit 48 Regeln zustande.

Auf Bereinheitlichung und Erganzung ber Umterregeln ruhte praftisch ber Nachdruck ber Borjanischen Arbeit. Mit großem Gifer ging er noch im Spätjahr 1565 an feine Aufgabe, bilbete aus ben Batres Mercurian, Madrid, Bustamente, Bolanco eine eigene Regeltommission, erbat sich Rat und Unterstützung von Radal und berfomahte auch fonft Belehrungen nicht, wie er 3. B. gelegentlich einer Besichtigung im Noviziat St. Andrea den bortigen Rovizenmeister für die Regeln feines Umtes zu Rate jog 2. So ging die Arbeit verhältnismakig raich vonstatten; ber Reibe nach tamen die Regeln bes Provinzials, Rektors, Ministers, Bifitators, Profurators usw. jur Berfendung. Um 2. Juli 1567 fand die Berfundigung famtlicher neu redigierten Regeln im Profestaus ftatt, wobei der General eine Sausinstruktion über beren Bedeutung hielt, bon der Saccini Naberes berichtet. Gleichzeitig erschien bas fertige Regelbuchlein in ber Druckerei des Römischen Rollegs unter dem Titel Rogulae communes. - Quaedam ex Constitutionibus excerpta3 unb wurde im August in die einzelnen Brobingen verschickt. Seute ist diefe Ausgabe fehr felten geworden. Bereits Mercurian und wieder Aquabiba lieferten neue und berbefferte Ausgaben. Denn es ift felbstverftandlich, daß in Ginzelheiten, wie fie nun einmal da und bort in die Regel aufgenommen waren, eine Lösung niemals endgultig fein tann. Reue Rulturverhaltniffe und Bedurfniffe bewirten Abweichungen in diefem ober jenem Sinne.

Auch eine (zweite) lateinische Ausgabe der Konstitutionen wurde auf Betreiben Borjas 1568 veranstaltet 4, nachdem die erste

<sup>3</sup> Duhr I 855. Uriarte II 72 ff. 95 f.

<sup>4</sup> Const. lat.-hisp. S. vi. Pachtler I 11 ff. Na. III 534. Dritte General-tongr., Detr. 26 84.

an einigen schwierigen Stellen nochmals mit dem spanischen Urtext verglichen worden war. Sie scheint jedoch nur in die Hände der Obern gekommen zu sein, was nach der zeitgenössischen Auffassung genügen mochte. Aus einer Verordnung des P. Nadal in Würzburg 1566 entnehmen wir, daß die Lesung der Konstitutionen im Hinblick auf die vorhandenen Regeln vielsach als überslüssig betrachtet wurde . So konnte es kommen, daß selbst Provinzen, die der Quelle am nächsten waren, wie die römische, sich über die weitverbreitete Unkenntnis der Ordenssaungen beklagten?. Heute sehlt es nicht an Konstitutionsausgaben. Geradezu monumentalen Charakter hat die spanisch-lateinische des P. de la Torre, 1892. Auch das spanische "Autographon" des hl. Ignatius liegt seit 1908 in Lichtbruck veröffentlicht vor. Eine Taschenausgabe besorgte P. M. Lecina, Kom 1908.

Ein schönes Werk der Pietät, zu dem Borja die Anregung gab, war die Absassung einer Lebensgeschichte des heiligen Stifters. Zu seiner großen Freude erhielt Ribadeneira den Auftrag, der ja dem Heiligen so nahe gestanden war. Die älteren Patres aus dem Ignatianischen Freundeskreis mußten Stoff beisteuern. Besonders glücklich zeigte sich Nadal über den Gedanken. "Ich verspreche dem Verfasser zehn heilige Messen für den Ansang und zehn für den Abschlüß seines Buches", schrieb er dem General3; "Eurer Paternität selbst kann ich nicht mehr versprechen, als ich schon für Sie bete." Die erste Ausgabe der Vita P. Ignatii de Loyola erschien 1572 zu Neapel "in einem Latein, das weder geziert noch holperig in der Ausdrucksweise ist", wie der Verfasser von sich selber sagte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. IV 321.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Instituti nostrae Societatis pene omnes, qui in ea vivimus, ignari sumus (Möm. Prob.-Rongr. 1568, \*7a 17 f.). PgI. A. II 570 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Na. III 377.

<sup>4</sup> Na. III 489. — Bom Standpunkt der geschichtlichen Kenntnis aus mag es allerdings bedauerlich erscheinen, daß dei dieser Gelegenheit die in Umlauf besindlichen Rotizen über den heiligen Ordensstifter eingezogen wurden, mit der Begründung, "die Verschiedenheiten der Darstellung und einige weniger gut erwogene Aussprüche außer Kurs zu sehen" (Na. III 505). Es war dies gewiß nicht nur ein Akt der Gefälligkeit gegen den Biographen und seinen Freundeskreis, wo man nach Ribadeneiras Geständnis besorgte, es

Für die Geschichte der Gesellschaft und die Zeitgeschichte überhaupt wurde eine Berordnung des Generals verdienstlich, wonach jedes Kolleg, angefangen dom Gründungsvertrag, seine fortlausende Geschichte zu schreiben habe "für die Erbauung und den Trost der jetzigen wie der späteren Generation und für andere gute Wirkungen". Rein don Verwaltungsrücksichten eingegeben war außer einer Neudrung des Briesverkehrs die Einforderung eines Rechenschaftsberichts über die Geldgebarung von jedem Kolleg, da manche Häuser sich allzu sorglos in Schulden stürzten.

Sorge für die Novizen. Ein reges Interesse widmete Borja der geistlichen Ausbildung der Ordensjugend. Nach dem Bunsch der jüngsten Generalkongregation sollte jede Provinz ihr eigenes Noviziat bekommen, und dies war ganz nach dem Sinne des neuen Generals. Hatte er doch als Rommissar genügend Ersahrung sammeln können, von welcher Bedeutung für die apostolische Wirksamkeit eine gediegene Grundlage des geistlichen Lebens sei.

Eine gewiffe "Aufbesserung" schien besonders in den sog. "nördlichen Ländern" angebracht. Biele Scholastiker waren hier in Kollegien zu Erziehung und Unterricht eingestellt, ohne jemals zum inneren Leben

möchten jene (zwar erftklaffigen, wenn auch luckenhaften) Quellen ber Wirkung eines aufammenfaffenben Bertes im Bege fteben (Na. III 490 540): Bielmehr mußte bem General vor allem baran liegen, unter ben Orbensgenoffen für eine einheitliche Auffassung bes Stifters zu forgen (ahnlich wie bies feinerzeit im Franziskanerorben in etwa burch Bonaventuras Legenda S. Francisci geschehen war). Radal machte allerdings Bebenken geltend (Na III 518). Aber noch zwölf Jahre nach ber Beröffentlichung Ribadeneiras verweigerte Aquaviva die Freigabe jener andern Stude mit bem Sinweis auf bas allgemein zugängliche Wert, bas allen Ansprüchen genüge (A. I 17), und babei blieb es. Den prattifchen Rudfichten vor ben gebanklichen Ibealen ben Borzug zu geben, lag im Wefen Aguavivas, und praktisch war fein Berhalten unleugbar. Gine fo icarf umriffene Pragung bes Ignatianifden Geiftes, wie ihn g. B. bas "Memoriale" bes P. Gonfalvez ba Camara enthält, tonnte in jenen bewegten Beiten Beforgnis erregen. - Tempora mutantur. Seute liegen bie Quellen ber "Urzeit" frei gutage, bedürfen allerbings noch ber ausbeutenben Berarbeitung, teilweife Überfetung für bie einzelnen Sprachgebiete, um ihren vollen Wert zu erhalten.

<sup>1 \*18 127</sup> v. Can. V 489.

in der gehörigen Weise angeseitet zu sein; selbst die Exerzitien hatten manche nach mehrjährigem Ordensleben noch nicht gemacht. Das war um so gewagter, als hier in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich und zum Teil auch in Italien die Eintretenden junge Leute ohne geistliche Borbildung waren, ganz anders als in Spanien, wo der Kern des Nachwuchses aus gereiften Männern bestand, aus Priestern, Doktoren, adeligen Herren von gewiegter Menschenkenntnis, Ersahrung und Charaktersessigteit, die somit jene Eigenschaften großenteils mitbrachten, die sonst in langen Ausbildungsjahren noch zu erwerden waren.

Im Berlauf des dritten Generalats wurden nun mehr und mehr die bisher in den Rollegien zerstreuten Novizen in eigenen " Probehäusern" gesammelt. Go entftand in ber rheinischen Proving bas Rovigiat Maing und später Trier, mahrend die oberdeutschen Ordensjunger größtenteils icon in München bereinigt waren, an beffen Stelle 1578 bas Novigiat Landsberg trat. In Offerreich waren ber Reihe nach Wien, Brag und Brunn die Pflangidulen bes Orbensnachwuchfes. In Brunn war es, wo in den Jahren 1572 und 1573 der Engländer Edmund Campion fein Novigiat gubrachte, jener glorreiche Blutzeuge des Brimats, der unter Glisabeth in feinem Baterlande gemartert wurde 2. In Frankreich gelang es erft 1572, ein Saus in Berdun eigens für die Nobigen freizumachen. Bon ben fpanifchen Noviziaten war unzweifelhaft Mebina bel Campo bas bedeutenofte. Sier leitete ber heiligmäßige P. Balthafar Alvarez Die Erziehung bes Ordensnachwuchses mit einem Geschick, bas ihm gleichwie seine außerordentliche Tugend die Dankbarkeit und Berehrung aller ficherte.

Und doch wurde Medina an Ruf und Bedeutung überstrahlt bon St. Andrea in Rom<sup>3</sup>. Der 30. November 1566 war dessen Gründungs-tag; doch blieb einstweisen noch ein beträchtlicher Teil der Novizen im Profeßhaus, wo ihnen ein eigener Flügel vorbehalten war. Sine Elite von Novizen aus aller Herren Länder fand sich in Rom zusammen, so der gelehrte Franz Torres und der spätere General Claudius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. II 527 ff. 589 гс. <sup>2</sup> **A**röß, Böhm. Prov. 355 ff.

<sup>8</sup> B. IV 348 2c.; vgl. gum folgenden bef. Pol. II und Na. III an verfc. Orten.

Aguabiba, bem ber Gindrud von Borjas Beiligkeit ein Sauptgrund feines Gintritts mar; ferner fein Neffe Rudolf, ber fpatere Martyrer bon Salfette. Gang hervorragende Bertreter ichidte bamals die polnische Nation: 1567 trat der als Theologe und Brediger bedeutende Stanislaus Barggiewicki ein, ber bereits nach drei Jahren als Rektor bes neuen Rolleas in Wilna auftaucht : im gleichen Sabre 1567 traf aus Wien über Ingolftadt ber jugendliche Stanislaus Roftta ein, ber icon nach einem Jahre als erfte und iconfte Frucht bes Nobigiats für ben himmel reif befunden ward (geft. am 15. August 1568). Der bl. Franz ließ gleich nach feinem Tod einen Bericht über das wunderbare Leben und den heiligen Tod des Gnadenkindes versenden 2 "zur Erbauung und zum Borbild aller, zur Ehre ber Gefellichaft und feiner eigenen, in der Soffnung, ibn balb im Berzeichnis der Beiligen zu feben, die die Rirche verehrt". Go in der Ginleitung des Berichts. - Wieder nach einem Jahr beherbergte das romifche Noviziat ben gewaltigen Polenprediger Beter Scarga.

Aber auch Deutschland brauchte sich seiner Vertretung nicht zu schämen. Unter ben Novizen des römischen Proseßhauses erscheint in den Jahren 1566 und 1567 der besonders um die Marianischen Rongregationen verdiente ehrw. Jakob Rem aus Bregenz, der 1566 in Dillingen eingetreten, am 12. August desselben Jahres nach Rom geschickt wurde und später in Dillingen und Ingolstadt eine gesegnete Wirksamkeit entfaltete. Gestorben ist er 16183.

Man versteht, daß Borjas Liebe zu den Novizen sich von Simancas auf St. Andrea übertrug. "Wenn man mein Herz öffnen würde", sagte er einmal, "würde man Noviziate darin sinden." \* "Goldgruben der Heiligkeit" nannte er sie . Schon ein halbes Jahr voraus freute er sich auf die Eröffnung von St. Andrea, "damit Rasael (gemeint ist er selber) eine Zusluchtsstätte habe", wie er Nadal gesteht . In seinem Tagebuch steht unter dem 25. Juli 1567 der Sah: "Ich nehme mir vor, in bestimmten Abschnitten nach St. Andrea zu gehen, gemäß dem Beispiel Christi, der sich von Zeit zu Zeit in die Einsam-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Orl. XV 87. <sup>5</sup> B. IV 652. <sup>6</sup> Na. III 87.

keit zurliczog. Dort will ich mich sammeln und für weiteres vorseschen." Bezeichnend für Borjas Gemütsrichtung sind die ersten Besuche, die er nach einer langen Krankheit im Mai dzw. Juni 1569 machte: erst nach Loreto zum Heiligtum der Mutter Gottes, dann nach St. Andrea zu seinen Novizen i. Er selber schried Unterweisungen für sie, hielt ihnen persönlich geistliche Ansprachen, verschiete Ansleitungen an die Novizenmeister der verschiedenen Provinzen oder ließ sie unter seinen Augen in Kom selbst ausbilden?. Über den Stand der auswärtigen Roviziate wünschte er genau auf dem laufenden gehalten zu werden, selbst über einzelne Novizen, ihre Anlagen und Fortschritte 3.

Es sind uns noch zwei Handschriften mit der Borjanischen Nobiziatsordnung erhalten, wie er sie in Rom einführte, die eine im Batikanischen Archiv 4, die andere im Ordensbesitz 5. Der Bergleich mit der heutigen Regelung ergibt eine fast durchgängige Überein-

<sup>1 \*5</sup> b. 20. Juni 1569: Polanco an Coudrey.

<sup>2 \*1</sup>e 34 ff. B. IV 279. Na. IV 49 2c. Can. V. Pol. II. — In \* Miscell. spirit. ein für Novizen bemeffener Auszug aus \*1 f von den Exercicios sobre las particulares acciones de un dia.

<sup>\* \* 5</sup> b 139. \* Na. IV 49.

<sup>5 \*</sup>Liber magistri novitiorum, Ordine della casa et Regulae 1572: enthält außer ber Tagesordnung für die Novigen und einigen Binten für ben Novigenmeister verschiebene Regeln (Summar., communes, modestiae), ferner Gebete, Ablaffe 2c. Die Novigenordnung ift ahnlich ber von Alcala und Paris (bei Stoeckius, Unterfuchungen 5, 135): Nach einer Nachtruhe bon fieben Stunden folgen fich ber Reihe nach: Aufstehen mit fog. Abbitionen, Betrachtung (1 Stunde), Zimmerordnung und Rudblid auf bie Betrachtung (1/2 Stunde), beilige Meffe (Frühftud fehlt), Unterricht burch ben Novigenmeifter baw. Wiederholung, Sausarbeiten, Gebachtnistibung, Gewiffenserforschung, Mittageffen (ca. 10 Uhr). - Danach Erholung (1 Stunde), Schreiben ober Lefen, Befper und Complet, Wiederholung bes Bebachtnisftoffes, Redenbungen ober Chriftenlehre, Sausarbeit, Abendbetrachtung (1/2 Stunde), freie Zeit (nach bem Ermeffen bes Novigenmeifters auszufüllen), Abendmahlzeit (ca. 6 Uhr). - Hernach Erholung, Offizium ber allerfeligften Jungfrau baw. Rofenfrang, Befung baw. Befuch beim novigenmeifter, Gewiffenserforfdung, Rachtrube. - Jener altere Orden del Noviciado de Alcalá (1558?) ift zwar unmittelbar von P. Juan be Plaza verfaßt, aber wenigstens sub auspiciis Borjas, bes bamaligen Generaltommiffars.

ftimmung. Was den Charafter ber Tagesordnung betrifft, machte man allerbings nach turgem icon die Beobachtung, bag bie gehäufte Folge bon Betrachtung und geiftlichen Ubungen und die Berftückelung des Tagewerks "zu großem Schaden für Gefundheit und Lebenskraft werde" 1. So klagte wenigstens 1571 die neapolitanische Brovinzial= kongregation und fügte bei: "Kaft alle bis auf ben letten Mann, die im hiefigen Rovizigt find ober von Rom hierher tommen, leiden an Robfweh ober auf der Bruft oder fonstwie." Rur Belgien batte ber Provinzial P. Cofter icon 1568 eine Milberung erbeten2. Freimutig, wie immer, ift die fritische Randbemerkung, zu ber fich 1573 P. Gonfalvez ba Camara, ber Bertraute Janatius', bei ber Durchfict feines Römischen Tagebuches (Memoriale) durch den Bergleich von einst und jett veranlagt fühlte. Da fand er aus ber Ignationischen Zeit unter bem 2. Marg 1555 die folgende Gintragung: "Ich will es mir merten, wie man in diefem Schmischen Brofeß-] Saufe die Novigen ergieht. Seder zeigt, mas ihm natürlich ift; P. Polanco hat wiederholt meine Aufmerksamkeit auf diesen Bunkt gelenkt."3 Die Randgloffe von 1573 lautet folgendermaßen: "Damals ließen nämlich die Novizen ihr Temperament auch in die Erscheinung treten; man lernte fie kennen und konnte fie barin baawischennehmen; benn fie lebten in größerer Freiheit, b. h. ohne so und so viel Gesetze und außere Zeremonien, mit benen heute jeber fein Lebendiges verhüllen fann." 4

<sup>1 \*7</sup>a 36 ff. 2 \*5 b 125 174; \*7a 14.

<sup>8</sup> Ig. IV 1, 279, 67.9

<sup>4</sup> Man erinnere sich an Bustamentes Schilberung vom Noviziat zu Simancas (S. 154). Für die weitere Entwicklung oder vielmehr zur näheren Erklärung des seit Borja Bestehenden mag man allenfalls die von Stoeckius (Untersuchungen 129—235) herausgegebene Pariser Handschrift Instructions pour le Noviciat des Jésuites aus dem 17. Jahrhundert heranziehen, muß aber dabei im Auge behalten, daß es sich nicht mehr um allgemeingültige Regeln, sondern höchstens um halbossizielle Anleitungen handelt, die ganz erheblich von Bollscharakter, Zeit, Persönlichseit des Novizenmeisters usw. beeinslußt sind. Überhaupt zeigen die Untersuchungen des genannten Forschers dei allem Streben nach Objektivität die große Schwierigkeit, die es für den Außenslehenden und vollends den Andersgläubigen hat, sich auf die Innenseite

In der Tat war unter dem beiligen Stifter eine besondere Gefahr weder in letigenannter Sinfict noch bezüglich der Gefundheit hervorgetreten. Bielleicht tam es, abgesehen von der fürzeren Dauer, vor allem baber, daß die Noviziate fast durchgangig Rollegien und Brofeg. häusern einverleibt waren, in benen die Novigen bon bornberein gu äußerer Arbeit ober Studium herangezogen wurden, fobalb fie bie fog. "Experimente" im engeren Sinn (Exerzitien, Spitalbienft, ebentuell noch Almofenbetteln) burchgemacht hatten; vielfach erfetten fie bier die Laienbrüder, lernten praktische Anstelligkeit und die Berbindung bon Gebet und Arbeit im Geiste des Berufs 1. Wohl war durch die Ronftitutionen ein Zeitraum von zwei Jahren vor der Zulaffung zu ben Gelübden bestimmt, innerhalb beffen die Rovizen ihr weltliches Rleid behielten; aber wiebiel babon ausschließlich auf die afzetische Ginführung und Erprobung zu bermenden sei, bemaß Ignatius durchaus nach ber perfonlichen Reife, und nach vier bis fechs Monaten follten alle fo weit fein, daß man fie "rubig ftudieren laffe konne". So mabnt er am 31. Oftober 1547 nach Portugal 2 und wieder am 4. Oftober 1550 nach Sizilien 3; noch 14 Tage vor seinem Tod bezeichnet er es als im Sinne ber Ronftitutionen gelegen, daß die Novigen ftudieren, "befonders die, mit benen man zufrieden ift; basselbe gilt bom Predigen, Chriftenlehre halten, Unterricht geben". So halte man es auch in Rom, nicht nur aus Leutemangel, sondern auch aus inneren Gründen: es bekomme ben Novigen selber gut 4. Auf benselben Standpunkt ftellte

katholischen Orbenslebens zu versehen. Die geringfügigften Augerlichkeiten, benen für eine gewiffe Zeit mehr ober weniger Bedeutung beigemeffen wirb, erscheinen ihm ebenso wichtig wie etwa die Grundsate bes "Summariums".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Außerhalb der Sinslußsphäre Borjas blieb das von Nadal 1550 in Messina erössene Noviziat (Na. I 63 83. Q. I 264 ss.) das einzige, das nicht an andere Niederlassungen oder Kollegien angeschlossen war; in Rom wollte Jgnatius, einstweilen wenigstens, nichts davon wissen (Ig. IV 1, 278/79; vgl. Const. III 1, 2; Ex. gen. 4, B). Doch ist es ein durch die Quellen (Ig. I 1, 603) widerlegter Jrrtum Marianas, wenn er in seinem überkritischen Discurso de las Cosas de la Compasia behauptet, die abgesonderten Noviziate seien überhaupt gegen den Sinn des Stisters (Obras del P. Juan de Mariana II, Madrid 1864, 599 ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ig. I 1, 608. <sup>8</sup> Ig. I 3, 195. <sup>4</sup> Ig. I 12, 129.

fic Lannez 1559 1. Borja schwankte zwischen perfonlichen Reigungen und dem Bedürfnis der Rollegien, an beffen Befriedigung ibm viel gelegen war. Die zweite Generalkongregation hatte ihm 1565 einen Mittelweg borgezeichnet2, indem fie in ihrem 14. Defret ein volles erftes Jahr verlangte, in dem fein Studium die Sammlung der Nobigen flore, mabrend im zweiten Sahr mit allgemeiner ober befonderer Erlaubnis bes Generals ber Studienturs oder eine Rollegsarbeit begonnen werden konne, "ie nach den versonlichen, örtlichen ober geiftlichen Berhältniffen". Anfangs machte Borja von Diefer Bollmacht allgemein Gebrauch3; ja er ließ fich fogar in nördlichen Brovinzen zu Zugeständnissen berbei, die man nach dem genannten Defret taum mehr erwarten wurde. Go antwortet er auf eine Frage bes oberdeutschen Bizeprovinzials Paul Hoffaus am 25. September 15684: "Was die erbetene Erlaubnis betrifft, einen Novigen ichon ein bis zwei Monate bor der gewöhnlichen Zeit aus bem Brobehaus zu berfeten, fo meinen Sie offenbar: bor Ablauf des erften Jahres; benn bier ichiden wir die Leute nach einem Jahr ober etwas niehr gefchloffenen Noviziats in das Studium." In einem Befcheid nach Frankreich bom 24. Januar 1567 heißt es fogar wieder wie bor ber letten Rongregation: "Beder follte wenigstens fechs bis fieben Monate im Novigiat bleiben; bann fann man die einzelnen ins Rolleg ichiden, bamit fie bort behilflich find ober ben Studien obliegen." B Aber ber einflugreiche P. Radal mar folden Milderungen abgeneigt: "Gin ununterbrochenes Jahr unter allen Umftanden, soweit möglich auch das zweite!" war seine Auffassung 6. Er hatte (wie Canisius) in erfter Linie die unerquidlichen Buftanbe in ber oberbeutichen Probing bor Augen 7, wobei allerdings nicht zu überseben ift, daß der Mangel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. III 500. Duhr I 525.

<sup>2</sup> Er felbst war wohl ber moralische Urheber biefer Bestimmung.

<sup>5 \*5</sup>a 218. 6 Na. III 523.

<sup>7</sup> Nabal fiellt fest: "Biele, und zwar von den angesehensten, sind hier in geistlicher Hinschler hermaßen kränklich, daß es zum Erdarmen ist" (Na. III 121 f.). Hossaus: Provincia haec . . . prae omnibus afflictissima (Can. VI 174); ähnlich der Provinzial Petrus Canistus.

vielleicht weniger in der Dauer als in der Art der geistlichen Schulung lag.

Immerhin gaben solche Stimmen in Verbindung mit der eigenen Neigung Borjas schließlich den Anlaß, daß dieser gelegentlich einer persönlichen Besichtigung in St. Andrea (Herbst 1570) die Versügung hinterließ: "Es werden in St. Andrea drei Monate zur bisherigen Prüfungszeit hinzugefügt, so daß die Novizen nicht vor Ablauf von 15 Monaten ins Kolleg versetzt werden dürsen ohne besondere Erlaubnis des Generals." — "Unter Umständen", so fügt er bei, "wird es gut sein, den einen oder andern von den früheren Novizen wenigstens während der Ferien ins Noviziat zurückzunehmen."

Demnach brachte das Generalat des hl. Franz für die Gesellschaft Jesu bezüglich der Einrichtung des Noviziats eine extensive Steigerung auf das Doppelte.

An Erleichterungen des übergangs fehlte es nicht. Z. B. sollte nach Borjas Wunsch der gesamten Ordensjugend im Noviziat und Studienhaus jede Woche ein freier Tag zur Erholung vergönnt sein, und er sorgte dafür, troß einiger Einwendungen, daß man sich daran hielt?— Unter den vielen Neueintretenden gab es natürlich auch solche, die nicht schon beim ersten Betreten der Schwelle mit dem Entschluß der Weltentsagung alles von sich warfen, sondern es vorerst stückweise versuchen und dies und jenes liebe Ding behalten wollten. Da sah der hl. Franz dem Neuling gern durch die Finger. "Nach kurzem wird alles von selbst kommen", pflegte er zu sagen. "Wit der Gesellschaft Jesu ist es wie mit einem herben Wein: man kommt erst nach und nach auf den Geschmack."

Die Studien und Kollegien der Gesellschaft Jesu unter Borja. Die Entwicklung der Kollegien ist eine Bestätigung dafür, daß die junge Gesellschaft sich den Zeitbedürfnissen anpaste und aus der Erfahrung lernte, wie der Generalsekretär Polanco bei seinem Überblick über Wesen und Werden des Ordens feststellen konnte 4.

<sup>1 \*1</sup>d 240 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine ansprechende Schilberung eines solchen Villatages bei Stoeckius, Forschungen II 79 ff.

<sup>8</sup> Gothein 415. Va. IV 8 2c. 4 Chron. I 268.

Was man ursprünglich in der Gesellschaft "Kollegien" nannte, das waren weiter nichts als gemeinschaftliche Wohnungen für die studierenden Ordensjünger (Scholastiker), die an den bestehenden Universitäten die Vorlesungen besuchten; so in Paris, Löwen, Köln 2c. ½. Mit wachsender Mitgliederzahl ging man dazu über, eigene Vorlesungen "für die Unsrigen", wie es hieß, zu halten, bei denen schon früh die Zulassung von armen Auswärtigen vorgesehen war ½. Das war bereits ein schwacher Ansang des Kollegs im späteren Sinne, als dessen seisiger Urheber nach Ignatius' Zeugnis P. Lahnez anzusehen ist. Gandia und Messina waren die ersten Anstalten dieser Art.

Ignatius hatte nur zögernd zugegriffen. Bezeichnend hierfür ist bie Tatsache, daß jahrelang, und zwar mit Bedacht, in keinem offiziellen Aktenstück auf auswärtige Schüler Bezug genommen wird auch nicht in den Konstitutionen des Jahres 1550; erst in der Bearbeitung von 1552 ist bei den Universitäten von Schulen für Externe die Kede. Ihr oberster und allgemeiner Zweck ist die religiöse Erziehung der Jugend; im besondern war es auf die Erneuerung des Klerus und auf Gewinnung von Ordenskandidaten abgesehen. Deshalb kamen vor allem die höheren (philosophischen und theologischen) Kurse in Betracht, als Vorbereitung hierfür auch die niederen profanen Fächer. Zu den unerläßlichen Voraussehungen gehörte für den heiligen Stifter die Freiheit in der Verwaltung und im Studienplan sowie die Unentgeltlichkeit (die durch Stiftungskapital zu sichern war) — alles Dinge, die sich bei den kulturellen Voraussehungen des 16. Jahr-hunderts gut verwirklichen ließen.

Die Opfer waren immer noch schwer genug: sogar einen wesent= lichen Grundsat seines ursprünglichen Ordensplanes mußte Janatius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. lat.-hisp. 306 372 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zuerst nur an Universitäten (Bursen): Form. Inst. 1540; bann allgemein in Kollegien für Orbensglieber (Form. Inst. 1550); vgl. Const. lat. hisp. 312 374.

<sup>3</sup> Ig. IV 1, 220 — vorausgeset, bag hier "Rolleg" in biesem Sinn gu versteben ist, was im Zusammenhang buntel bleibt.

<sup>4</sup> Const. lat.-hisp. 333.

um der Schulen willen durchbrechen: die ungehinderte apostolischen Beweglickeit. Aber die Rot zwang dazu. Auf den theologischen Bildungsanstalten Italiens herrschte bei den Lehrenden Bernachlässigung, bei den Lernenden Ausgelassenseit. Kördlich der Alpen, speziell auf deutschem Sprachgebiet, war durch die religiöse Auflösung der altehrwürdigen Körperschaften, mit denen die Schulen von jeher eng verwachsen waren, die Erschlassung aufs äußerste gestiegen. Während die protestantischen Schulen zu blühen begannen, sehlte es den katholischen an Hörern, die zum erfolgreichen Besuch von theologischen Borlesungen befähigt gewesen wären. Hier einzugreisen war eine Lebensfrage für die Kirche wie für den Orden selbst; und weil Theologen, deshalb waren Philosophen und deshalb — wohl oder ibel — auch Humanisten (wir würden heute sagen Mittelschüler) auszubilden, im äußersten Fall sogar Internate zu übernehmen 1.

Wie groß das Bedürfnis gewesen war, zeigte der starke Zuzug, der überraschende Erfolg. Er wirkte auf den Stifter zurück, seine Briefe verraten es. Richt nur eine tiefe religiöse Wirkung auf die Jugend selbst wurde erzielt, die sich in der sittlichen Führung, im häusigen Sakramentenempfang und im starken Kandidatenzuwachs gerade aus den Kollegien äußerte, sondern durch die Schüler verbreitete sich der religiöse Einsluß auf die Eltern, ja auf die ganze Stadt mit ihrem Hinterland. Zu all diesem reichten wenige Ordensglieder hin, bei Mittelschulen für gewöhnlich zwölf, von denen zehn noch nicht einmal Priester waren — im Verhältnis zu den Früchten ein wahrhaft geringer Einsak. Nur so erklärt sich die Tatsache,

¹ Diese schrittweisen Zugeständnisse spiegeln sich in der Entwicklungszgeschichte der Konstitutionen wie in ihrer endgültigen Fassung (4. Teil), sie erscheinen wieder in den Reformvorschlägen, die Ignatius in Studiensachen dem König Ferdinand I. unterbreiten ließ (Ig. I 3, 602 ff. 656 ff.), und nicht zuletzt in der Entstehung des Germanitums, das seinerseits das Colleg. Roman. mit sich zog (F. Schröder, Monumenta . . . Coll. Germ.; Steinhuber).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ig. I 4 (1551/52), 5 ff. 18 34 f. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> "Magnas Ignatius urbes": Daß Rolleg gehört so zur Stadt wie der Sauerteig zum Mehl; bgl. die großen Instruktionen Ig. I 3, 542 s.; I 4, 5 ff. 407 sf.; I 10, 689.

daß der junge Orden bei des Stifters Tod mit einer Mitgliederzahl, die etwa der einer größeren heutigen Provinz entspricht, 18 Kollegien unterhielt, teils Gymnasien teils Universitäten — ohne die übrigen Berufszweige zu kurz kommen zu lassen.

Bas ben Lebrblan betrifft, fo mar es ein gludlicher Griff gewesen, daß Ignatius von vornherein die Parifer Methode zugrunde legte, die mit ihrer straffen moralischen Bucht und dem nüplichen Bechfel bon Lehrvortrag und prattifcher Ubung verhaltnismäßig rafc jur lateinischen "Cloqueng" emporführte und ben Jesuitenschulen nicht nur im Guben eine überlegene Zugfraft verlieh, sondern es auch im Norden möglich machte, ben protestantischen Neugrundungen Chenburtiges entgegenzustellen und Die eingeschüchterten Ratholifen aufzurütteln 1. Die Nachahmung eines tüchtigen Vorbildes alfo erfeste bem Stifter eine Theorie; auch was er schließlich im vierten Teil der Ronstitutionen zusammenftellte, war weit davon entfernt, eine Schulordnung zu fein, es beschränkte fich im allgemeinen auf bas Geiftliche und Ötonomische. Rabal hatte fo etwas wie einen Studienplan für Meffina entworfen 2, ber Baris entlehnt, auf Rom übertragen und den berichiedenen Reugrundungen angebakt wurde. Bur Gingelheiten verwies ber Stifter auf das Leben 3; denn Unterricht und Erziehung ist eine Sache der Erfahrung, in Form und Inhalt vielfach den Rulturschwankungen der Bölker und Zeiten unterworfen. In folden Dingen ein allgemeingultiges und "endgultiges" Spftem ableiten, war Ignatius' Sache nicht. In neuerer Zeit ift man nach ben Erfahrungen der bergangenen Jahrhunderte auf feine Auffaffung zurückgekommen 4.

Sicher waren solche Überlegungen mit ein Grund, weshalb man mit einer allgemeinen Regelung der Studien lange zögerte. Erst der fünfte Ordensgeneral, der für die Geschichte der Gesellschaft auch sonst so bedeutsame Claudius Aquaviva, schritt an der Jahrhundertwende zur Veröffentlichung einer allgemein verbindlichen Ratio Studiorum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duhr I 237 ff. <sup>2</sup> Q. I 349. <sup>3</sup> Const. IV 7, 2.

<sup>4</sup> P. General Wernz begann bamit, für verschiebene Provinzen — und bis auf weiteres — verschiebene Studienordnungen zu bearbeiten, weil offenbar z. B. in Nordamerika andere Bedürfnisse obwalten als auf Sizilien.

Eine gewaltige Energie mar denn auch in den Borarbeiten aufgespeichert - weit mehr, als schließlich im Ergebnis überhaupt zutage treten konnte 1. Auch Borja hat einigen Anteil an der Entwicklung, obicon fein Augenmerk bor allem auf bas Geiftliche gerichtet mar und stellenweise sich gar das Urteil bilden konnte, der General sei im Grunde einer tieferen wiffenschaftlichen Ausbildung abhold2. Gewiß war es ihm unmöglich, felber an bie Ausarbeitung einer Studienordnung ju geben; bazu ließen ihm weder feine fonstigen Amtsgeschäfte und langen Gebete bie Zeit, noch war er Schulmann genug. Singegen berief er in P. Diego Ledesma eine Rraft, Die alle Voraussehungen zu einer glücklichen Bollendung des Werkes zu besitzen schien. Und wirklich konnte er bereits 1568 bie ungedulbige Provinzialkongregation von Aquitanien mit der Erklärung beruhigen, bie Studienordnung fei bereits fertig und werde nachstens verschidt werben3. Gemeint ift der Entwurf für die humanistischen Rächer: benn weiter ift Ledesma im wesentlichen nicht gekommen, da er schon früh fein arbeitsreiches Leben ichlog.

<sup>1</sup> Siehe ben Band: Paed.; vgl. L. Pfleger im "Hochland" 1916/17, Heft 9, 324.

<sup>2 \*7</sup>a 12.

<sup>3 \* 7</sup> a 227 v. - Es bauerte aber noch bis Oftober 1569 (B. V 218). Der ichließlichen Übersendung ift ber Rommentar beigegeben, es handle fich um einen vorläufigen Berfuch ohne Gefetesfraft. Die Magistri möchten fich äußern, wenn fie etwas auszuseten hatten, und erft nach erneuter Durch= arbeitung auf Grund ber eingelaufenen Gutachten werbe man zu einer bindenden Beröffentlichung ichreiten. — Daraus geht hervor, daß es fich nicht um bas bereits 1556 ausgegebene Schriftstud bei Pachtler (I 192) handeln fann (was A. II 564 vermutet), fonbern um eine ausführliche Orbnung bes Chmnafialbetriebs, einen wirklichen Ordo studiorum. Weiter hinauf war allerdings noch nicht gegriffen; benn in einem Brief vom 24. Januar 1570 äußert P. Gil Gonfaleg neben einer fleinen Ausftellung an bem bisber Erschienenen bie Erwartung eines philosophischen und theologischen Teils (A. II 564 A.). Der erftere wird im September felbigen Sahres bem Bifitator von Sizilien angekundigt (\*4d). Der romische Jahresbericht von 1571 rebet von ber neuen Studienordnung wie von einer fertigen Sache, die "mit ihren vielen öffentlichen und privaten Ubungen fichtlich ben Gifer belebe" (Pol. II 124). Somit erscheint die Bermutung Hermans (S. 18) bestätigt.

Infolgebessen blieben mancherlei Bedürfnisse bes Schulbetriebs und gewisse Zweifel von Fall zu Fall zu erledigen. Namentlich bemühte sich der General um die endliche Fertigstellung einer längst angekündigten lateinischen Grammatik von P. Emmanuel Alvarez, der zwar ein bewährter Schulmann war, aber dem General viel zu langsam arbeitete: "Er sagt immer, er sei gleich fertig, und kommt doch nie zu Ende", scherzte er über ihn 1.

In der Tat erlebte Borja trot jährlich wiederkehrender Mahnung die Herausgabe des Albarezichen Werkes nicht mehr. Aber die Berzögerung lohnte sich. 1572 in Lissaben erschienen, wurde seine Grammatik auf lange Generationen hinaus das weitestverbreitete Buch für den lateinischen Unterricht und in alle Kultursprachen, einschließlich des Japanischen, übersetzt.

Die große Stundenzahl in manchen Schulen war weder der Gesundheit der "Magistri" noch dem Unterricht förderlich. Wiederholt nahm der General Streichungen vor. Es blieben immer noch genug:  $2^4/_2$  Stunden vormittags, ebensoviel am Nachmittag, wenigstens in den unteren Klassen bis Khetorik. "Den Magistri muß man Erleichterung und Befreiung von andern Arbeiten gewähren. Man achte darauf, daß sie nicht dauernd unterrichten und ihr ganzes Leben in der Schule zubringen müssen. Man muß eine solche Last, wie das Schulehalten ist, möglichst erleichtern und keinen im Lehrsach belassen, dei dem nicht solgende drei Bedingungen zusammentressen: 1. daß sein geistliches Leben nicht unter dem fortwährenden Unterrichten leide; 2. daß er für diese Arbeit die nötige Kraft und 3. Neigung und Freude für den Lehrberuf habe."

hemmend im Schulbetrieb wirkte namentlich ber Mangel an Lehrpersonal infolge ber raschen Bervielfältigung ber Kollegien, damit

<sup>1 \* 6</sup> b 124.

<sup>2</sup> Sommervogel I 223 ff.

<sup>3</sup> So heißen die Fratres Scholaftiker S. J., die in der Borbereitung auf bas Priestertum zwischen den eigenen Studienjahren einige Zeit im Lehrsach an den Mittelschulen verwandt wurden und hier gegenüber den Priestern die Mehrzahl bilbeten.

<sup>4 \*6</sup> b 69.

jufammenhängend bie ungewollte, aber tatfachliche Überburdung ber Rrafte, der häufige Wechfel und die vielfach febr unvolltommene Ausbildung 1. Der von P. Bonifacio angeregte Gedanke eines philologifc. didaktischen Seminars wurde zwar von Borja freudig aufgegriffen2, aber zur Bermirklichung war die Zeit noch nicht gekommen. Unter ben obwaltenden Umftanden waren die Mangel unbermeidlich. Die Ernte war ungeheuer, der Arbeiter allzu wenige. Bieles erganzte Die innere hingabe, die aus den Idealen des Berufs immer neue Rraft erhielt, vieles (namentlich in den Benfionaten, die allmählich aufkamen) die Ginbeziehung ber Schule in einen festgeftigten Erziehungsplan, die religiösen Mittel, die ftramme Bucht, und viel trug jum Glang ber Jesuitenschulen auch - ber jammervolle Zuftand ber übrigen Schulen bei. "Man fand", fo lautet das Urteil Rantes 3, "baß die Jugend bei ihnen (ben Jesuiten) in einem Salbjahr mehr lerne als bei andern binnen zwei Jahren; felbst Protestanten riefen ihre Rinder bon entfernten Ehmnafien gurud und übergaben fie ben Jesuiten."

Das war im Norden, und hier war der philologische Unterricht ein zwar entlegenes, aber unter den gegebenen religiös-politischen Zuständen notwendiges Mittel der Seelsorge — das allein gab ihm ja vom Ignatianischen Standpunkt aus Existenzberechtigung und Maß im Orden.

Im Süden "nahm der Grammatikunterricht bermaßen überhand, daß viele kluge Männer zu fürchten begannen, die Gesellschaft möchte allzuviel auf diese Arbeit verwenden und darüber Zeit und Aufmerksamkeit für andere, wichtigere Dinge zu kurz kommen lassen. In verschiedenen Briefen der Beteranen begegnen wir Alagen über diesen Gegenstand; sie schienen zu fürchten, es möchten alle Kräfte der Gesellschaft im Grammatikunterricht verbraucht werden" den Kantee, was dem hl. Franz Borja der temperamentvolle Provinzial von Kastilien, P. Diego Carillo, schon 1566 zu denken gab : "Wären

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scharfe Kritik bagegen (wie gegen bie "Kollegiensucht" überhaupt) erhob sich öfter innerhalb bes Orbens; vgl. Mariana, Obras II 601 ff.

<sup>2 \*6</sup> b 127. 8 Papfte II 2 83 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. II 578 f. <sup>5</sup> Ebd.

es dieser Grammatikschulen nicht mehr als zwei bis drei in jeder Brobing und diefe an ben wichtigften Blaten, maren fie bielleicht leidlich zu ertragen. Aber so viele machen mich ernftlich beforgt: benn ich febe, daß biefe Arbeit fo viele Rrafte verschlingt, . . . daß in Emigfeit tein Brediger ober Beichtbater mehr beraustommt und bie Gefellicaft deshalb ichweren Schaben leibet und unermekliche Frucht verloren geht. Sodann, da die Gefellichaft den vielen übernommenen Berpflichtungen biefer Art fich nicht entziehen kann und beshalb in die größte Enge gerat, fieht fie fich gezwungen, Novigen bor diefe Aufgabe zu ftellen, benen es am nötigen Rundament noch fehlt und die für fich und andere nichts Gutes ftiften konnen. Auch gilt bas Schulehalten für fo mubfam, bag man bei ben biegu Beftimmten, um ihnen bas Durchhalten zu ermöglichen, nicht nur von ben Anforderungen der Bolltommenheit absehen, sondern fie geradezu auf den händen tragen und es ihnen bequem machen muß. . . . 1 Bas mir schlieklich noch mehr Sorge abnötigt — und dieselbe Befürchtung habe ich ichon mehrfach aussprechen boren, ift bies: Diefe philologische Tätigkeit ift wohl ein Grund, der viele von dem Gintritt in die Gefellicaft gurudhalt; fie fürchten, wie es ihren Freunden und Bekannten und Mitschülern gegangen ift, Die fie als fähige Menschen kannten und die fie jest im Grammatikunterricht vergraben seben, so möchte man es auch ihnen machen." - Wie bier ein Provinzial seine Stimme erhob, so bat 1571 die Provinzialkongregation von Toledo flehentlich um dasfelbe, fo 1572 die römische, lombarbische, neapolitanifche 2, von der späteren Entwicklung nicht zu reden. Die Generalkongregation nach dem Tode Borjas nahm in den Fragebogen über die Boraussetzungen, die der neue General erfüllen muffe, folgendes auf: "Ob man bon ibm fürchten muß, er fei zur Annahme neuer Rollegien geneigt; icheint boch die Gesellichaft ohnehin von ber Menge ber Rollegien sozusagen erdrückt und ift nicht einmal imftande, den übernommenen Berpflichtungen ju genügen."3 Rein Zweifel, unter Borja bat die mehr und mehr profane Schultätigkeit im Orden eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Aicardo I 585.

<sup>2 \*7</sup>a 154 ff.; \*7b 6 ff. 8 Inst. Fl. II 218.

an sich erfreuliche Ausbehnung, aber bei der Beschränktheit der verfügbaren Kräfte und dem universal seelsorgerlichen Charakter des Instituts ein bedenkliches und vielsach beklagtes Übergewicht über die geistlichen Munera Societatis gewonnen 1.

Die Kollegien, um die es sich handelt, waren Externate, d.h. Schulen für solche Auswärtige, die ihre Wohnung bei den Eltern oder guten Familien hatten. Konvikte, Seminare, Pen sionate u. dgl. wollte man lange Zeit weder für Mittelschüler noch für Universitätsstudierende übernehmen. Das auf Veranlassung Julius' III. übernommene Internat von Coimbra wurde von der ersten Generalkongregation als Ausnahmefall behandelt, die zweite Generalkongregation sprach sich gegen die Annahme von bischössischen Seminarien aus, die dritte gegen die Beisbehaltung des weltlichen Pensionats am Kollegium Germanikum.

Dementsprechend verhielt sich auch Borja gegenüber mehreren an ihn gerichteten Fragen bezüglich Internaten ablehnend, so gegenüber dem Provinzial von Sizilien, dem Bizekönig von Sardinien, dem Bischönig von Beru usw. Auf der Prokuratorenkongregation des Jahres 1568 knüpste er an vereinzelte Zulassungen im Norden die Bedingung, daß die Freiheit in der Leitung gesichert und das Finanzgebaren einem vertrauenswürdigen Laien überlassen werden müsse. Der Grund der Zurüchfaltung ist klar, und der hl. Franz sprach es im Sinne des Instituts offen aus: Je weniger wirklich Not vorhanden, je mehr anderseits Personal

¹ "Erinnern Sie sich", schrieb Polanco in Jgnatius' Austrag am 3. März 1554, "baß die Wissenschaften, besonders die prosanen, in unserem Beruse eine dienende Rolle spielen und nicht eine herrschende, und daß die geistlichen Betätigungen, als da sind Messen, Predigten, Beichtören, unserem Institute mehr entsprechen, in sich wertvoller sind und unmittelbarer mit dem Jiel ausammenhängen, das wir erstreben, d. i. Dienst Gottes und Heil der Mitmenschen!" (Ig. I 6, 415.) Rebenbei sei bemerkt, daß mit der Institutio puerorum in der Institutissormel und folgerichtig auch in der Gelübbesormel der Sesährten (bei Genelli¹ 202—203) nicht etwa der Schulunterricht oder überzhaupt Kollegsarbeit, sondern die Katechese der Straßenjugend gemeint war — schon deshalb, weil bei der Prägung jener Formeln (1540/41) noch kein Gedanke an Kollegien war (vgl. Fouquerah I 175). Die Unterrichtstätigkeit wurde mit dem Namen Lectiones bezeichnet.

verbraucht und je weniger die Armut bewahrt werden könne, um so weniger seien derartige Anstalten am Plat 1.

Indes der Ausnahmszustand, wie er damals in den nördlichen Ländern bestand, verlangte einen Ausnahmsmakstab. Neue Bedürfniffe icaffen neue Formen der Seelforge, wenn anders Berftandnis und Beweglichkeit borhanden find. Ignatius war gerade hierin borbildlich. Er wollte gwar "grundfätlich" feine Ronvitte, benn er fürchtete, den Orden mit zeitlichen Berforgungsgeschäften zu belaften: aber das hinderte ihn nicht, für die Deutschen das Rollegium Germanitum zu gründen - ein Konvikt, und obschon er finanzielle Scherereien genug bamit hatte, war es boch fein "Augapfel, für ben er lieber fich felbst verkaufen als ihn aufgeben wollte", wie er faate2. und noch zu des Stifters Zeiten war ein Benfionat fur bornehme Convictores hinzugekommen3. Auch in Brag hatte fich Ignatius mit einem Konvikt neben ber Schule einverstanden erklärt begen ber besondern Gefahren, benen die Studierenden daselbst in Glaube und Sitten ausgesett feien. Uhnliche Erwägungen hatten 1553/54 ben feligen Betrus Canifius im Ginberftandnis mit dem General gur Gründung eines Kleinen Konvitts für die Schiller des Wiener Rollegs geführt5; aus ihm ging ber bl. Stanislaus hervor. Bald murden auch ben Schulen von Dillingen, Roln, Würzburg, Trier, Innsbrud, Mainz, Rulda, Billom, Chambern, Mondovi fleine Ronvitte angegliedert, beren Zöglinge allerdings durchichnittlich nur den zehnten Teil ber Gefamticulerzahl ausmachten und beren jahrlicher Benfionspreis 30-50 Taler betrug 6. Was bedeutet es diesen Tatsachen gegenüber, wenn im 16. Jahrhundert im allgemeinen die Internate, "Badagogien", Ronvitte usw. als ein unangenehmes Zugeständnis empfunden wurden und bie amtlichen Stellen fich immer wieder gegen fie aussprachen?

Angesichts des unleugbaren Zeitbedürfnisses stellte man die Bebenten immer wieder zurud, ohne die grundsähliche Zurudhaltung

<sup>1 \*7</sup>a 227f.; \*5a 18 22 v 28. Na. III 6, 421.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Genelli (1848) 341. <sup>3</sup> Ig. IV 1, 161.

<sup>4</sup> Ig. I 12, 93 f. Chr. VI 344 379.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ig. I 5, 496. Chr. IV 250; VI 344.

<sup>6</sup> Sanfen 407 699. Duhr I 39 324.

aufzugeben. Schließlich hatte ja Ignatius nicht umsonst erklärt, Die Ronftitutionen hatten die Gigentumlichkeit, daß man fie - bas geiftliche Ziel bor Augen - ben jeweiligen Umftanden und Bedürfniffen anhaffen könne, ohne fie ju übertreten 1, und daß der Magftab aller Auswahl unter verschiedenen Mitteln die Maior Dei gloria fei. Man muß es dem hl. Frang barum gur Chre anrechnen, daß er in Diefer Hinsicht eine gewisse Biegsamkeit bewies, wenn man sich auf zwingende Gründe berufen konnte. "Was das Penfionat in Braunsberg und ähnliche Unftalten betrifft", erklärte er am 25. Juni 1565 in einem Schreiben an den Provinzial P. Maggio 2, "fo feben wir, baß Grunde für und wider find, ba wir einen gahlreichen Schulbefuch und eine gute Erziehung ber Jugend munichen und anderfeits uns doch nicht mit fo vielen Laften beschweren konnen. Wollen uns beshalb Guer Hochwürden von der Anficht des [Rektors] P. Sunier und seiner Konsultoren in Braunsberg unterrichten, ob diese für ober gegen die Sache find!" Bur München lautet fogar ber Befcheid3: "Dort Penfionare anzunehmen, vorausgesett, daß Sie Leute zu ihrer Betreuung haben, tann ich nur billigen." Abnlich an P. Poffebin in Avignon. Rur follte auch bier ein Laie die außere Berwaltung übernehmen. Letteres blieb allerdings in den meiften Fallen ein frommer Bunfch; die Sache ließ sich badurch nicht aufhalten. "Wenn einige murren und fagen, wir wollten ein Gefdaften machen, fo wiffen wir: Die Wahrheit ift ftart, und ichlieflich unterliegt ihr alles, auch diese Luge 4.

Charakteristisch für die Zickzacentwicklung der Konvikte ist die Tatsache, daß derselbe Franz Borja, der gemäß der Anweisung der Generalkongregationen derartige Anstalten grundsählich ablehnte, gelegentlich Regeln für das Internatsleben gab, aus denen uns folgende Bunkte überliefert sind 1: 1. Pädagogen (Hauslehrer) den Zöglingen zu lassen, erscheint unzuträglich; 2. der Gesanglehrer darf nicht aus der Gesellschaft sein, da eine solche Aufgabe der Gesellschaft fremd ist; 3. Ballspiel wird empfohlen, Schach und Damenbrett gestattet;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 4, 365. <sup>2</sup> \*5 b 277.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Can. V 165. 4 \* 5 b 56.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pachtler I 402. Paed. 788 f. \*17 144 f. 125; \*13 3; \*5 b 148 v.

4. geistliche Ansprachen für Zöglinge einmal im Monat oder alle 14 Tage ist genug; "wir dürfen sie nicht zu fromm machen wollen"; 5. man vermeide es nach Möglichkeit, daß Frauen das Konvikt betreten . . .; 6. die einzelnen Zöglinge sollen ihre getrennten Schlafftellen haben; 7. für die Tagesordnung dient (teilweise) das Germanikum als Borbild; 8. die Ordensglieder, die im Dienste des Pensionats stehen, beziehen natürlich ihren Unterhalt von ihm.

Die Frage des Personalauswands verursachte viel Ropfzerbrechen. Immer wieder vorgeschlagen, aber kaum irgendwo durchsührbar war der Lösungsversuch, "die Präfektur auswärtigen Freunden anzuvertrauen und sich nur eine Art Oberaufsicht vorzubehalten" 1, mit dem Recht, "das Konvikt zu visitieren, gegebenenfalls die Angestellten zu wechseln und die Ordnung aufzustellen, die zu beobachten wäre" 2. Bereinzelt erscheint für Würzburg der Vorschlag, es mit der Selbstverwaltung zu versuchen und ältere Schüler mit der Überwachung zu betrauen 3.

Es blieb im Adligenkonvikt des Deutschen Kollegs und anderswo bei dem vom General wiederholt beklagten Zustand, daß die Aussicht von jungen Fratres ausgeübt wurde, deren Unzulänglickeit einen häufigen Wechsel nötig machte, soweit dieser nicht schon durch die nötige Weiterbildung der Scholastiker bedingt war. Bei dem herrschenden Überwachungssystem erfuhr man, wie Borja sich ausdrückte, "die Schwierigkeit, eine genügende Zahl von geeigneten Präsekten zu sinden"<sup>4</sup>, und dies war der Hauptgrund, weshalb man von der Übernahme ähnlicher Verpssichtungen abmahnte. "Das Germanikum macht uns mehr zu schaffen, als wir möchten"<sup>5</sup>, ist eine so oder anders oft wiederholte Warnung, und als die stramme Disziplin desselben auch nach Dillingen verpslanzt wurde, machten es auch hier die freiheitliebenden Germanen den Patres nicht leicht, die Ordnung aufrechtzuerhalten <sup>6</sup>.

Für die höheren Studien sind in den Konstitutionen im allgemeinen sieben Jahre festgesetzt: drei für Philosophie, vier für Theologie; im einzelnen war das Maß noch mehr als in den niedrigen

<sup>1 \*5</sup>a 69.

<sup>\*\*5</sup>a 75v. . \*\*5e 21. \*\*5a 69 75 ff.

<sup>5 \*4</sup> b 288. 6 Can. V 3, 25 284; VI 541.

Rurfen den Umftanden überlaffen. Arbeitshäufung, Leutenot, Mangel an Mitteln wirkten zusammen, daß die wiffenschaftliche Ausbildung unter Borja wohl noch mehr als bisher manchen Zufälligkeiten ausgesett war. Die in die Studienjahre der Scholastiter eingefügte Lehr= (und Prafetten=) Tätigkeit an den Cymnafien, fo nuglich fie bei normaler Dauer war, gewann infolge ber erwähnten Entwicklung ber Rollegien immer weiteren Umfang, fo daß nach ben Worten Aftrains "manche junge Leute in Ewigkeit nicht mehr bon ben Rathebern bes Latein herunterkamen, bis fie, wenn man fie folieglich boch zu den heiligen Weihen befordern mußte, eben noch fo obenhin etwas Theologie anlernen konnten" 1. Der hl. Franz bedauerte bies lebhaft, er suchte belfend einzugreifen und zu tröften, aber gegen die tatfächlichen ober boch geltend gemachten Schwierigkeiten konnte er nicht immer, wie er wollte. Gin Frater in Lyon 3. B., ben er am 10. Juli 1566 mit allen natürlichen und übernatürlichen Mitteln wegen der langen Rollegszeit aufgerichtet hatte, bedurfte nach zwei Jahren noch des gleichen Troftes?. Gin Fortschritt war es immerhin, daß unter Borja nach Möglichkeit in den Provinzen eigene Scholastitate eröffnet wurden, mahrend bisher bie Rurfe bielfach in berichiedene Rollegien mit febr beschränkten Silfsmitteln verzettelt waren. 1569 tonnte g. B. in ber theinischen Proving Burgburg für humanität, Maing für Philosophie und Theologie eingerichtet werden. In Ofterreich mahnte Borja jum gleichen, ebenso in Frantreich. In einem so gerrütteten Lande wie Bohmen allerdings tonnte bon geordneten theologischen Studien noch nicht die Rede fein 3.

Der Fortschritt in den Studien und der Auf der Gesellschaft hing zum großen Teil von der Tüchtigkeit der Prosessoren ab. In dieser Hinsicht waren die verschiedenen Provinzen sehr verschieden gestellt. Mit berechtigtem Stolze konnten sich die Spanier sehen lassen; man spürt es noch heute aus der prachtvollen "zeitgeschichtlichen Einleitung" heraus, die Astrain der 2. Auslage seiner Historia de la Compania de Jesus (Bd. I) vorausgeschickt hat. Ausnahmen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. II 574. ( \* \*5a 128 f.

<sup>3</sup> Siehe All. Aroef S. J., Gefch. ber bohm. Proving I (Wien 1910).

gab es allerdings auch hier. Im Scholastikat von Salamanca batte Franz Suarez als Studierender das Gefühl. "eine Theologie von alten Beften" zu boren - wogegen feine geistige Selbständigkeit fich allerdings zu wehren mußte 1. Auch ber Bericht bes Bisitators bon Aragon aus dem Jahre 1567 lautet nicht eben günftig2: "Die Professoren in Balencia spielen eber die Rolle bon Erklärern bes Terenz als von Lehrern der Gottesgelehrsamkeit und Interpreten bes bl. Thomas. . . . Man fagt mir, P. Cordefes (ber Provingial) fei ber Meinung, man brauche überhaupt feine fludierten Leute unter ben Unfrigen, es genügten mittelmäßige Beichtväter . . . als wären jest die Zeiten eines Holcot [Scholastiker des 14. Jahrhunderts], und tonnte man mit zwei Bellern theologischer Wiffenschaft fich überall in ber Welt niederlaffen." - Wenn foldes am grünen Solg ber spanischen Theologie geschah, so kann man fich die Berhältniffe in Deutschland porftellen, wo alle Rrafte möglichft in prattifden Dienft gestellt werden mußten. So tam es wohl vor, daß die Summa bes bl. Thomas ein unbekanntes Buch für Theologen war, oder daß die Borlefungen zu reinen Dittatftunden wurden, bei benen ber Brofeffor nicht einmal eigene Ronzepte benutte3. Um fo mehr glanzte Paris mit feinen spanischen Gelehrten, die ber bl. Frang gur Berfügung gestellt hatte. Für die altberühmte Geiftesmetropole und eifersuchtige Gegnerin des neuen Ordens war das Beste gerade gut genug. Hier begann Maldonato nach dem Borbild der spanischen Dominikaner in richtiger Erkenntnis der Zeitbedurfniffe, die Theologie bon der Überwucherung ber Spekulation zu reinigen und Schrift und Bater mehr zur Geltung zu bringen. Un feiner Seite feierten Berpina und Mariana ihre Triumphe - allerdings unter dem schlecht verhehlten Groll der in ihrem Nationalismus verletten Ordensbrüder an der Seine 4. Auch Coimbra tonnte fich feben laffen. Bier lehrte Fonseca, "ber portugiesische Aristoteles", als erster die scientia media, unter wohlwollender Förderung des Generals. Seine Traktate follten nach Borjas Wunsch mit benen Franz Toledos und Benedikt Balmios

<sup>1</sup> Scorraille, Fr. Suarez I (1913) 90 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. II 262. <sup>8</sup> Duhr I 249 557.

<sup>\* \*5</sup> a 161; \*10 (1569 II): Malbonato am 5. August 1569.

zu einem Einheitskoder verbunden werden 1, der überall den Vorlesungen könnte zugrunde gelegt werden. 1571 wurde wenigstens Toledos Logik in Druck gegeben, und der Hinweis auf das neu durchgesehene und derucksertige Lehrbuch Fonsecas beruhigte die ungeduldig harrenden Philosophen von Neapel 2. Kaum einer von den Professoren aber konnte sich einer so weitherzigen und verständnisvollen Förderung durch den General rühmen wie der junge Bellarmin, dessen Stern damals gerade über Löwen aufging. Von vornherein wurde dem dortigen Rektor besondere Rücksicht auf die zarte Gesundheit des Neulings empsohlen und ihm dessen italienischer Küchenzettel zugesandt 3: Wein statt Vier, kein gewöhnliches Fleisch und überhaupt möglichste Anpassung an seine bisherigen Lebensgewohnheiten. "So verdiene es seine Tugend und das gute Andenken an Papst Marcellus (II.), seinen Oheim", heißt es in der gleichzeitigen Empsehlung an den Prodinzial P. Coster.

Im übrigen trieb Borja keinen Professornkultus. Auffallende Lehrmeinungen waren ihm zuwider; "sie verursachen im Professor Sitelkeit, im Hörer Irrtum, bei Auswärtigen Ärgernis", meint er mit kräftiger Betonung<sup>4</sup>; und an einer andern Stelle: "Spitssindigkeiten dieser Art und die Sucht, neue Thesen in den Kursen aufzustellen, sind Dinge, die ich nicht einmal hören mag, ohne Widerwillen zu empfinden<sup>5</sup>. Bereits im November 1565 erscheinen unter den Ordinationes et Instructiones P. P. Generalium einige einschränkende Bestimmungen bezüglich der Lehrsreiheit<sup>6</sup>, und die Monumenta Paedagogica S. J. enthalten eine ansehnliche Liste von aufrecht zu haltenden Sähen, die von Ledesma zusammengestellt, in Gegenwart des Generals den römischen Magistri und Lektoren verkündet und in Borjas Namen in die Provinzen verschickt wurden<sup>7</sup>. Daß dieser "Shlabus" des Generals — oder genauer gesagt Ledesmas — zu weit ging und außerhalb des Glaubensgebietes sich auf philosophische Axiome der

<sup>1 \*6</sup> b 125. B. IV 537.

<sup>2 \*7</sup>a 38 v. 3 \*5 b 224.

<sup>7</sup> Paed. 549 ff.

Alten feftlegte 1, während in Theologie private Meinungen zur allgemein verpflichtenden Korm erhoben wurden 2, schadete allerdings
feiner Autorität und rollte nach dem Tod Borjas sogar die prinzipielle Frage auf, "ob es überhaupt zweckmäßig sei, gewisse Meinungen im besondern zu verbieten oder solche vorzuschreiben, die zur Erhaltung der gesunden Lehre nüglich und nötig schienen"3.

Ein Rückblick auf das obige Kapitel über Studien und Kollegien zeigt ein Gemälde, in dem Licht und Schatten gemischt sind: Wachstum der Kollegien und infolgedessen eine bedeutende Erweiterung des Wirkungskreises gegenüber den beiden ersten Generalaten ist das positive Ergebnis. Daß bei dieser Entwicklung weder die übrigen Formen des Apostolats gleichen Schritt halten konnten noch der gründlichen wissenschaftlichen Ausbildung der Ordensglieder viel Beachtung geschenkt wurde, schließt eine Einschränkung in sich. Borjas starke Seite ist das Aszetische im engeren Sinn, und darin hat seine Persönlichkeit befruchtend gewirkt und deutliche Spuren in der Geschichte des Ordens hinterlassen.

Borjas Einfluß auf die Entwicklung bes Gebetslebens in der Gesellschaft Jesu. Es ist das interessanteste Stück innerer Ordensgeschichte, das sich uns im folgenden auftut, ebenso reizvoll für den Forscher wie delikat und verantwortungsvoll für den Darsteller; spist sich doch hier das Problem scheinbar zu

¹ In ben vorausgeschieften allgemeinen Bemerkungen heißt es 3. B.: Nihil defendatur, quod est contra axiomata recepta Philosophorum, qualia sunt: Tantum sunt 4 elementa; tantum sunt 4 genera causarum; esse tria principia rerum naturalium; ignis est calidus et siccus, aer humidus et calidus etc. (\*13 8; fehlt in Paed.).

<sup>2 &</sup>quot;Nicht ohne eine gewisse Zähigkeit und scholastischen Übereifer, wie er ber Zeit eigen war" (A. II 563). Um Schluß heißt es: "Obige Verordnung ist von unsern Professoren durchaus einzuhalten; sie dürsen gegen die genannten Sätze weder össentlich noch privat auf irgendeine Weise Stellung nehmen und weder mit Verusung auf die Frömmigkeit oder Wahrheit noch unter anderem Vorwand anders lehren, als es hier sessgest und befiniert ist. Denn dies zu lehren und zu verteidigen ist nicht nur unsere Mahnung, sondern wir besehlen es den Unsrigen geradezu." (\*13 8.)

<sup>8</sup> Paed, 541.

einem Gegensat zwischen den zwei bedeutendsten Personlichkeiten in ber Geschichte des jungen Ordens zu, und gibt es auch im gegenwärtigen "historischen Zeitalter" immer noch wenige, die ein geschichtliches Tatsachen urteil dom personlichen Werturteil zu scheiden wifen.

Um die Frage in sich sowie die Stellung des hl. Franz bazu zu verstehen, erscheint es nötig, die Entwicklung von Ignatius bis in die dritte Generation im inneren Zusammenhange darzustellen.

I. Bas junachft eine fog. "Methode" des Gebetes betrifft, fo burfte es fur neuzeitliche Gegner "Ignatianischen" Geiftellebens eine bedeutsame geschichtliche Erkenntnis fein, daß eine bestimmte Art ju beten (etwa im Sinne der Roothaanschen Betrachtungsmethode) weder bom heiligen Stifter felbst noch überhaupt in den erften 30 Jahren im Orden irgend vorgeschrieben ober eingeführt mar 1. Bohl berwendet Ignatius unter anderem die fog. Betrachtung (= berftandesmäßige Zergliederung einer religiösen Wahrheit) in den Exergitien und hat fie darin als erster spstematisch ausgebaut; aber er ist weit entfernt, fie zu einer dauernden Gebetsart, zu einer Art Ordensgebet ju erheben. Das hieße ja der besondern Unlage und perfonlichen Gnadenführung Gottes Schranken ziehen wollen, und er, ber Mystiker, hätte fich felber aufgegeben! Insofern fich also jene Angriffe aus mpstischen Rreisen gegen eine bermeintliche "Ignationische Methode" richten, schiegen fie am Ziel borbei. "Go fest Ignatius in ber Abgrenzung der Dauer war, fo leicht zugänglich zeigte er fich bezüglich ber Gebetsart, um jedem das Seine zu geben."2 - Die Quellen reben eine allzu deutliche Sprache:

In den Konstitutionen finden sich die Bezeichnungen mündliches oder betrachtendes oder überhaupt "Gebet" 3, und eines ist gleichewertig neben das andere gestellt, damit der einzelne nach Beranlagung, Entwicklungsstufe und "nach dem Maße der ihm von Gott mitgeteilten Gnade Andacht zu sinden trachte", eine diskrete Leitung von seiten des Obern oder Seelensührers vorausgesest. Die den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. II 441 f. \*Bouvier, Note historique sur les origines de l'oraison mentale (approb. von P. General Martin).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fouqueray I 478. 
<sup>3</sup> Const. IV 4, 3 Decl. B.; VI 3, 1.

Scholastikern vorgeschriebene halbe Stunde Frühgebet denkt sich der heilige Stifter nach dem Wortlaut der Konstitutionen und der Erklärung so gewichtiger Zeugen daw. Forscher wie Nadal, Canisius, Astrain, Bouvier, Aicardo durch mündliches oder inneres Gebet ausgesüllt, nicht ohne gelegentlich dem Obern ein weitherziges Entgegenkommen gegenüber den Bedürsnissen des reisenden Ordensmannes zu empsehlen. Der Bersuch (woher immer er kommen mag), den hl. Ignatius als Kronzeugen einer intellektuellen, überhaupt einer ausschließlichen Gebetsweise, etwa gegen sog. mystische Gebetsarten, anzurusen, müßte nicht nur an dem lebendigen Beispiel des heiligen Stifters stuzig werden. — ein solcher Versuch schein überhaupt nur möglich zu einer Zeit, wo die Briefe des heiligen Stifters mehr oder weniger ein verschollenes Erbgut waren.

Da fdreibt er g. B. am 11. September 1536 "von zwei Gebetsarten", einer verstandesmäßigen und einer "andern", bon benen die "andere" die beffere fei; "denn alles Betrachten, in dem der Berftand bie Sauptarbeit zu leiften hat, ermudet. Es gibt aber eine andere Beise, die wohlgeordnet und doch muhelos ift, fanft und angenehm für das Erkenntnisbermogen und keineswegs ermudend für bie Seelenkrafte; biese verläuft ohne innere und außere Unftrengung und ermüdet nicht ben Rörper, fondern gewährt ihm Rube" 4. Das fagt genug. Allerdings redet der Beilige nicht viel von folden Dingen, am allerwenigsten für Anfänger oder in Gruppenbelehrung. Ja wenn man etwas als "echt Janatianisch" bezeichnen will, so ift es gerade dies, daß er über das "höhere Gebet" überhaupt keine allgemeine (Gruppen=) Belehrung gibt. Das innere Leben ift nach feiner Anficht etwas, das wie alles Leben nach innern Gefegen gur Entwidlung treibt und, je höber Leben und Entwidlung ift, fich um fo weniger in allgemeine Regeln faffen läßt. Deshalb (fo meint er) foll der Seelenführer fich bemußt bleiben, "bag es für einen Geiftes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. IV 323. Can. V 296 316 846. A. II 441 f. Aleardo II 406 f. Bouvier a. α. Ω.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ig. I 6, 90 f.; I 12, 126.

<sup>8</sup> Siehe fein Tagebuch bei Torre, Const. lat.-hisp. 349 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ig. I 1, 108.

lehrer keinen größeren Irrtum geben kann, als andere nach sich selber messen zu wollen" <sup>1</sup>. Er betone das aus eigener Ersahrung. In den zwei ersten Jahren nach seiner Bekehrung sei er jedem nachgelausen, der im Rufe besonderer Begnadigung gestanden habe, um zu sehen, ob dieser etwa mit seinem eigenen Innenleben verwandt und also zwei einander ähnlich seien; schließlich habe er es aufgegeben: es sei keiner gewesen, dessen Seelenleben er ohne weiteres auf sich hätte anwenden können.

Gewiß, in ben Exergitien find die drei Wege oder Stufen enthalten, wie Nadal im Sinne des heiligen Stifters ausführt3, aber die ersten mehr ex professo - wie es dem Zweck entsprach - das Bobere im Reime. Überhaupt wird man fich bor Augen halten muffen, daß die Exergitien am Gingang des Ordenslebens fiehen womit natürlich nicht gesagt fein foll, daß nicht ber Bolltommenfte immer wieder daraus lernen konnte. Aber fie find wefentlich Grundlage, und barum ift es auch nicht eine einfache Wiederholung ber Exerzitien, was Ignatius in Briefen und Ronftitutionen feinen Söhnen und Genossen zu fagen hat. Bielmehr wird (nach der Bemertung bes neuesten Konstitutionenkommentars) 4 bie Ginftellung in der Erziehung der Ordensjugend icon frith auf jenes erhabene Motiv gelenkt, das seit dem Schluß ber Exerzitien ("Erwägung über die Liebe") dem Ordensjünger in den Ohren klingen foll: Hallar Dios en todas las cosas - Gott in allen Dingen finden! In diesem praktischen Berhalten liegt eine ganze Theorie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. IV 1, 278. . <sup>2</sup> Ig. IV 1, 341.

<sup>3</sup> Na. IV 673. Über ben weiten Spielraum, ben bie Exerzitien tatfachlich für bie verschiebenften Gebetsweifen laffen, handelt fehr gut Paul be Chaftonah in "Schweizer Kirchenzeitung", Luzern, 20. Dezember 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aicardo I 925; vgl. Const. III 1, 26 und verschiebene Briese bes hl. Jgnatius an die Scholastifer S. J. — Wie das ganze Buch, so war auch dieser Abschnitt über das Gebetsleben der Gesellschaft Jesu bereits zum Druck gesandt, als Aicardos Kommentar zu den Konstitutionen (bis jetzt 1. und 2. Band) erschien, der in mustergültiger Objektivität die Quellen sprechen läßt. Um so größer war für den Versassigig im Sinklang mit genanntem Kommentar zu sinden. Siehe besonders Aicardo II 304 sf. 345 sf. 386 sf.

beschloffen — nicht mpftischer Berftiegenheiten, sondern schlichter Gläubigfeit und Chrfurcht vor der Allgegenwart ber "göttlichen Majestät": oratio continua, "immermährendes Gebet" (um in urdriftlicher Sprache zu reben). Richts ift für bes Beiligen innerftes Denken und Bunfchen fo bezeichnend als die Tatfache, daß er in seinen Briefen an die Ordensbrüder, so oft er ihnen etwas Geiftliches ju fagen hat, immer wieder jenes Leitmotiv der tätigen und boch im tiefsten Grunde mabrhaft mpftischen Gottesliebe ihnen in die Seele ruft. Wohl geschieht es gelegentlich, daß er fich gegen vietistische Absonderlichkeiten wendet und feine Zurudhaltung gegen Bribatoffenbarungen und ähnliches ausspricht 1 - die bekanntlich nicht die Mpflit find; aber es geschieht nicht ohne ben vielfach ausgesprochenen Bunich, feine Cohne möchten erfüllt fein bon jener echten Gottinnigkeit, die "Gott in allem" liebt und "alles in ihm"2, um aus allem Tun eine Gottesberehrung, ein Gebet zu machen. Daran mar ibm auch nach dem Zeugnis feiner Bertrauten und hausgenoffen am meisten gelegen 3.

Siner der schönsten Ignatiusbriese ist ohne Zweisel der vom 20. Sept. 1548 an Franz von Borja, damals Herzog von Gandia und Jesuit inkognito 4. Der Heilige spricht darin seine Freude über Franciscos geistlichen Eiser aus, hält aber angesichts der schweren aszetischen Wassenrüftung Borjas es für angezeigt, dessen Blick für den unvergleichlich höheren Wert der "geistigen Enadengüter" zu schärfen, "jener Gaben (sagt er), deren Erwerb nicht jederzeit in unserer eigenen Macht steht, sondern die ein freies Geschenk von seiten dessen sind, der alles Gute vermag und spendet, z. B. Vermehrung des Glaubens, der Hossung, der Liebe, Freude und geistlicher Friede, Tränen, lebhafte Tröstungen, Erhebungen des Geistes, göttliche Eindrücke und Erleuchtungen, überhaupt alles innere Glück und alle geistlichen Empfindungen, die mit solchen Gnaden zusammenhängen (wenn nur dabei die Demut und Ehrsurcht gegen unsere Mutter, die Kirche, und ihre Hirten und Lehrer gewahrt wird). Jede be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 12, 632 ff.; IV 1, 251. <sup>2</sup> Const. III 1, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ig. IV 1, 278. <sup>4</sup> Ig. I 3, 233.

liebige unter allen diesen heiligen Gaben verdient den Borzug vor allen äußern Übungen, und nur insoweit sind jene äußern Akte gut, als sie diese innern Gaben vorbereiten oder herbeiführen.... Wir kennen uns ja soweit, um zu wissen, daß ohne solche Gnaden all unser Denken, Reden und Tun geteilt, kalt und zerstreut ist. Um Wärme, Helligkeit, Stimmung in den Dienst Gottes zu bringen, dafür brauchen wir solche geistlichen Gaben".

Gewiß, der Brief war für den hl. Franz, und es ist für jeden Kenner der Ignatiusbriese ausgemacht, daß die Persönlichkeit des Empfängers Ton und Geist des Textes start beeinflußte. Deshalb haben entscheidenden Wert die Stellen, die für alle oder doch für Gruppen bestimmt sind. Wie schon bemerkt, vermeiden sie das einzelne; aber der Geist, die Tendenz, wenn man so sagen darf, ist deshalb nicht weniger deutlich 1.

Da begegnet uns zunächst ein wegen seiner Kühnheit überraschendes Zeugnis Nadals: "Ich habe von Ignatius erfahren, er sinde Gott in der Beschauung, so oft er sich dem Gebet hingebe, und zwar auf alle mögliche Weise, ohne daß er eine bestimmte Regel oder Ordnung einzuhalten brauche; vielmehr sei das Gebet auf verschiedene Weise zu betätigen und Gott bald so bald anders zu suchen... Diese Fähigkeit, Gott in allen Dingen und auf alle Weise zu sinden, erstennen wir zwar als einen zunächst dem Vater Ignatius verliehenen Vorzug, glauben aber auch, daß Ühnliches der ganzen Gesellschaft gegeben sei, und vertrauen, daß die Gnade jenes Gebetes und jener Beschauung uns allen hinterlegt ist, und wir bekennen freudig, daß sie mit unserem Beruse verbunden ist."

Nun vergleiche man den in Ignatius' Auftrag geschriebenen Brief an die Scholastiker von Coimbra vom 1. Juni 1551: "Unser Bater hält es für besser, daß man in allem Gott zu finden trachte, anstatt

¹ Es wäre gewiß ein Ereignis in ber afzetisch-mystischen Literatur, wenn bie ungebruckte "Abhandlung über bie Sinigung der Seele mit Gott und über die mystische Liebe — von unserem heiligen Bater Jgnatius" [j. Pol. II, S. xv] sich als echt erwiese. Das Urteil der Monumenta lautet allerdings: Ex stilo supposititius videtur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Na. IV 645 652.

viel zusammenhängende Zeit auf das Gebet zu verwenden. Sein Verlangen ist es, alle Glieder der Gesellschaft von solchem Geiste erfüllt zu sehen, daß sie nicht weniger Andacht in den Werken der Liebe und des Gehorsams sinden als im Gebet und in der Betrachtung, da sie alles nur aus Liebe für den Dienst Gottes, unseres Herrn, tun sollen." 1

Man lese jene andere Stelle an studierende Ordensglieder, sie möckten sich (außer Messe, Selbstprüfung und halbstündigem Frühzebet) darin üben, "Gott den Herrn in allen Dingen zu sinden, im Gespräch, im Gehen, Sehen, Schmecken, Hören, Denken, überhaupt in allem Tun, da doch in Wahrheit Gottes Majestät in allen Dingen" sei; und diese Art zu "betrachten", wobei man Gott in allem sinde, sei leichter als die andere und bereite zu großen Begnadigungen Gottes vor, ohne daß man lange zu beten brauche<sup>2</sup>.

Die Zeugnisse ließen sich mehren. Nirgends aber begegnet eine Stelle, die Sinn und Geist obiger Texte änderte. Man spürt es durch (und alles, was wir sonst vom heiligen Stifter wissen, legt das gleiche Zeugnis ab): jenes hallar Dios — "Gott sinden" war Ignatius' ureigenstes, persönliches Leben<sup>3</sup>. In seinem religiösen Idealismus konnte er auch seine Ordensjünger nur mit dem Maßitab höchster Ideale messen — es war die Tragik aller großen Ordensessister.

II. Von diesem — und nur von diesem — erhabensten Standpunkt wahrer dristlicher Mystik aus läßt sich verstehen, was Ignatius über das zeitliche Ausmaß des Gebetes in seinem Orden bestimmte. Zunächst begreift sich, warum er in den Konstitutionen und Briesen nicht für alle Klassen innerhalb des Ordens und nicht für verschiedene Umstände ein und dasselbe vorschrieb.

Hir "Professen" und "formierte Roadjutoren" wollte er weder bezüglich der Zeit noch der Methode eine allgemeine Regel aufgestellt wissen. La discreta caridad, d. h. das in der Gottesliebe wurzelnde persönliche Bedürfnis des einzelnen sollte — immer das apostolische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 3, 502. <sup>2</sup> Ig. I 3, 510.

<sup>8</sup> Bgl. 3. B. Ig. IV 1, 367 472; Tagebuch.

Ordensziel vor Augen - je nach den Umftanden das Mag bes Gebetes, bes Studiums, ber afzetischen Ubungen bestimmen. Denn all das ift nur Mittel für den Dienst der Seelen. Dies ift der Grundfat, ben Ignatius in den Konstitutionen an die Spite des Rapitels über bie verschiedenen Berufsbetätigungen des Jefuiten gefest hat 1: "Mit Rudficht auf die lange Ausbildung und Prufungszeit vor der Aufnahme als Profeß oder formierter Koadjutor wird bei den zur Gesellschaft Zugelaffenen borausgesett, daß fie geiftliche Männer find, fähig, den Weg Chrifti, unferes Berrn, ju geben. Deshalb ericeint es nicht angebracht, ihnen bezüglich bes Gebetes, ber Betrachtung, des Studiums oder ber perfonlichen Afzese in Faften, Nachtwachen und andern Strengheiten und Bugubungen eine andere Regel zu bezeichnen als die, welche ihnen die diskrete Liebe eingibt; boch foll ber Beichtvater, im Zweifelsfall auch ber Obere Bescheid wiffen." In den grundfählichen Aufstellungen über das Gebet ber Gefellschaft, die der Bifitator Nadal unmittelbar nach vertrauter Zwiesprache mit bem Meifter für die spanischen Ordensgenoffen jufammenftellte, beißt es: "Es follen fich alle im herrn auf ihrem geiftlichen Wege dies jum Ziele fegen: Gott in allen ihren Beichäftigungen und Arbeiten ju finden, nur im Geifte wandelnd und fich gewöhnend, für jedwede Arbeit den Geift und die Andacht freizumachen, fo daß die ganze Gedankenwelt in beiliger Festtagsstimmung fich ber Arbeit einfügt, soweit die Schwachheit unserer Ratur dies ermöglicht. . . . Die Gefellichaft halt es für eine Unbollkommenheit, wenn einer fich erft noch lange in Zurudgezogenheit fammeln muß, um Andacht zu finden." 2 In einer ahnlichen Inftruktion: "Der Sang jum Gebet und bie Neigung, die zu einer unnötigen Burudgezogenheit und Abidliegung brangt, pagt nicht gur Gefellicaft, fondern bie, welche zu ben Werken ber Selbftüberwindung und ber apostolischen Arbeit treibt." 3 Das Bezeichnendste aber ift der Ausspruch des beiligen Baters Ignatius felbst: "Ginge es nach feinem Sinne, fo waren alle feine geiftlichen Sohne wie die Engel, die mit fich felbst nichts weiter mehr zu tun haben, sondern, mahrend fie immer Gott bor Augen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. VI 3, 1. <sup>2</sup> Na. IV 670 ff. <sup>8</sup> Na. IV 673.

haben, gang in der Sorge für das Beil der Menfchen aufgehen." Wie er in der Praxis den Grundsatz auslegte, erhellt aus der Tatfache, daß tein Brief bon ibm bekannt ift, der ju langerem Gebet ansvornt, wohl aber wiederholt folde begeanen, die das zusammenbangende Beten einschränken und in die oben angedeutete Richtung weisen, wo Gebet und Arbeit sozusagen eins werden. Der Geift bes Gebetes mar dabei die felbstverftandliche Boraussetzung, und Ignatius hatte einen Gifer bor fich, ber im allgemeinen eber ber Bügel bedurfte als ber Sporen. So mußten die Scholaftiter bon Alcalá die Salfte ftreichen (2:1), ben Bergoghater Frang b. Borja in Gandia bat er dringend um dasfelbe, der Probingial Araog mußte zwei Drittel fahren laffen (3:2), von Oviedo, Onfroi u. a. gar nicht zu reben2, die bereits 1549, d. i. neun Jahre nach der Ordensftiftung für eine angeblich nötige Reform (!) burch Berlangerung bes Gebetes fich auf himmlische Offenbarung beriefen, womit fie allerdings bei Nanatius übel ankamen 3.

Soweit, was die fertigen Ordensglieder betrifft.

Für die Scholastiker hatte der heilige Stifter außer der täglichen heiligen Messe im ganzen eine Stunde festgesetzt, wobon die erste Hälfte auf mündliches oder inneres Morgengebet, die andere Hälfte auf die zweimalige Selbstprüfung siel 4. Jene erste Hälfte, der heutigen Betrachtungs stunde entsprechend, sollte im allgemeinen durch das Offizium der allerseligsten Jungfrau oder andere mündliche Gebete, z. B. Brevier oder Rosenkranz, nach dem Ermessen des Seelensührers auch durch inneres Gebet außgefüllt sein, je nachdem ein Scholastiker oder Bruder mit der Zeit dafür entsprechende Reise zeigte.

Diese Bestimmungen wurden auch für Indien eingeschärft. Darüber hinaus waren weder gemeinschaftliche Besuchungen 6, noch gemein-

17

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. IV 1, 515; vgl. Boll. Juli VII 580.

<sup>2</sup> Bgl. neben früher Befagtem A II 440.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ig. Ï 12, 650 ff.

<sup>4</sup> Const. IV 4, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Const. IV 4, 3 Decl. B.; bgf. Ig. I 12, 126.

<sup>6</sup> Na. IV 572.

schaftliche Litanei 1, noch fonstige allgemeine Gebetszeiten 2 geftattet so wenig wie bas Chorgebet.

Ob aber babei bas Gebetsleben auf bie Dauer nicht zu turg tommen mußte? Mehr realistisch bentenbe Manner (wie Rabal) und mehr monaftisch eingestellte (wie ber hl. Frang) machten in ber Tat folde Bedenken geltend. Ignatius mußte fich rechtfertigen, und feine Berteidigung bestand in der erneuten Darlegung feines Ideals: "Außer dem Borgefdriebenen tonnen fich die Scholaftiter barin üben, fich unsern herrn in allen Dingen gegenwärtig zu halten, . . . ift ja boch in Wahrheit Gottes Majestät in allen Dingen, nach Sein, Allgegenwart und Wirken, und biefe Art zu betrachten, wobei man Gott ben herrn in allem findet, ift leichter, als wenn wir uns ju ben abstratteren göttlichen Wahrheiten erheben und fie uns mühfam bergegenwärtigen mußten; außerbem bereitet uns biefe Gebetsart auf große Begnadigungen Gottes bor, ohne daß man lange gusammenbangend zu beten brauchte. Ferner konnen fie fich darin üben, Gott unserem herrn oft ihre Studien und Arbeiten barzubieten, indem fie fich erinnern, daß wir fie aus Liebe zu ihm auf uns nehmen und unsere Reigung hintanseten, um fo in etwa seiner gottlichen Majeftat zu bienen und benen zu belfen, für bie er felbft fein Leben bingab. Über biefe beiden Ubungen tonnen wir unfer Examen anstellen." 3 Rurger und noch bezeichnender für den Ignationischen Geift ift folgende Stelle an Raspar Berfe in Indien: "Dort ift noch weniger Grund ju langen Gebeten als hier. Zwifden ben Arbeiten und Studien tann fich der Geift zu Gott erheben, und wer alles auf den Dienst Gottes richtet, für den ift alles Gebet. Davon muffen alle in ber Gefellichaft gang burchdrungen fein. Die Werke ber Liebe laffen ihnen feine Beit zu langem Beten; aber es ware falich zu glauben, daß ste in jenem Gott weniger gefallen als in diefem." 4 Dazu ftimmt vortrefflich die Beobachtung des romifchen Hausminifters P. Confalvez: "Bei alledem (b. h. trogdem der Bater nicht für ausgebehntes Beten war) lobt er fehr bas Gebet, befonders

jenes, das im Wandel in Gottes Gegenwart besteht." Man sieht, wie Ignatius' Auffassung von Dauer und Methode des Gebets aufs innigste zusammenhängt 1.

Wir kommen zu der weiteren Entwicklung. Nach dem Gesagten nußte sie mit innerer Notwendigkeit kommen. Denn wenn es wahr ist, daß der heilige Stifter einem Teil des Ordens, je mehr dieser zahlenmäßig wuchs, doch eigentlich ein wenig "über die Röpfe redete" — wenigstens wenn die Erziehung der Ordensjugend nicht konsequent in seinem Geist geschah —, so mußte sich früher oder später eine Ausgleichung vollziehen; und in welchem Sinn, ist klar. Wer sie vollzog, ist im Grunde nebensächlich. Wenn der hl. Franz schon von weitem her durch seinen Charakter und seine aszetische Schulung eine besondere Eignung mitbekommen hatte, und wenn sie gerade zu einer Zeit maßgebend in Erscheinung treten konnte, wo die Verhältnisse dassür reif geworden waren, so wird man in diesem Zusammentressen immerhin noch eine qute Fügung sehen dürfen.

Die ersten Ansätze, die schließlich zur Aursdrehung führten, reichen noch in die Zeit des heiligen Stifters selbst zurück. Was manche Ordensglieder in Spanien, vornehmlich aus dem geistlichen Areise von Gandia (d. i. des hl. Franz), angesichts der Ignatianischen Auffassung von Apostolat und geistlicher Freiheit in sich fanden, war nicht in allerwegen jene vollendete Wahlberwandtschaft, die sie gerne gewünscht hätten. Sie spürten nach ihrem Geständnis ein gewisses Unbehagen, wenn sie die Aszese ihres Meisters gegen die Borwürse älterer Orden zu verteidigen hatten? Alls Nadal zur Besichtigung kam, fanden sie bei diesem immerhin einiges Verständnis für ihre Varlegungen, und nach Kom zurückgekehrt, redete der Visitator

¹ Ig. IV 1, 278. — Hinsichtlich ber Methobe ber "Erlernung" empfiehlt Ignatius wohl die häusige Sammlung, aber nicht eine forcierte, die die Nerven schädigt. Im Gegenteil ist ihm jenes "Gott in allem sinden" von Ansang an gleichbedeutend mit Besreiung von konstriktem Wesen, gleich einem ruhigen hinschann mehr empfangend als erzwingend, und wir dürsen hinzufügen: außer von Gottes Gnaden wohl auch einigermaßen von persönlicher Beranlagung, Beschäftigungsart und ahnlichem bedingt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ig. IV 1, 250. Aicardo II 387.

mit ihren Gegengrunden auf Ignatius ein, um wenigftens für die Bittfteller felbft ein Zugeftandnis zu erlangen. "Mein ungeftumes Drangen (fo schildert Radal selber) erregte das Miffallen Ignatius'; doch er fdwieg fürs erfte. Folgenden Tages aber bekam ich in Gegenwart ber angesehensten Batres einen icarfen Berweis, und bon ba an ließ er mich so ziemlich liegen." 1 "Niemals", so sagte er unter anderem, "werde man ihn dabon abbringen, daß eine Stunde täglichen Betens für bie Studierenden genüge, Abtötung und Selbstaucht vorausgesett; ein folcher bete in einer Biertelftunde mehr als ein Unabgetoteter in zwei Stunden. Immerbin, wenn fich einmal einer niedergeschlagen oder in größeren inneren Roten finde, konne man ibm berfonlich eine Zeitlang mehr geftatten." 2 Rach bem Bericht Confalvez', der bei dem Auftritt zugegen mar, berriet Ignatius "in Geficht und Sprache einen folden Widerwillen und fo ungewöhnliche Erregung, daß ich erstaunte. . . Der Schluß aber lautete: ,Gin Mann bon mahrer Selbstaucht braucht nicht über eine Biertelftunde Bebetes, um mit Gott vereint gu fein." 3

Dies war im November 1554. Nach des Meisters Tode kam die erste Generalkongregation und mit ihr ein neuer Bersuch. Der hl. Franz selbst verspätete sich zwar (wie früher berichtet) mit seinem Erweiterungsantrage<sup>4</sup>; aber gleichgesinnte Freunde brachten statt seiner die Sache zur Sprache. Zedoch für diesmal beschlossen die verssammelten Väter: Servandas esse Constitutiones et nihil aliud certi praescribendum in illis (Dekret 97).

Dementsprechend hinterließ Nadal, als er 1562 den Ordensgeneral Lahnez bei der Besichtigung des Pariser Rollegs begleitete,
folgende Bestimmungen zur Tagesordnung: "4 Uhr Aufstehen; 4½ Uhr wird zum Gebet geläutet, 5 Uhr zum Schluß desselben. In der Viertelsstunde vor 11 Uhr werden alle die Gewissensprechung machen,
... die Priester jedoch, die die heilige Messe gelesen haben, sind dazu nicht verpflichtet; ... ebenso können die übrigen, die den Leib des Herrn empfangen haben, an Kommuniontagen zu dieser Zeit etwas anderes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. II 32. 2 Ig. IV 1, 278 f. 3 Ig. IV 1, 250 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> B. III 345 355.

beten." <sup>1</sup> 1563 erklärt berselbe Nabal in einer Instruktion an P. Olivier für bessen Besichtigungsreise in Frankreich, daß am Beichttag eine weitere Selbstprüfung entfallen könne. Ebenda tritt er ber in Frankreich eingeführten Sitte entgegen, nach Tisch eine gemeinschaftliche Besuchung des Allerheiligsten zu machen<sup>2</sup>.

Sonft ift in ber Zwischenzeit zwischen ber erften und zweiten Generalkongregation nur das eine bemerkenswert, daß in Spanien unter Borias Berantwortung - trot entgegenstehender Konstitutionen und Generaltongregation eine aufammenhangende Betrachtungsftunde beibehalten murde 3, fo daß die zweite Generalkongregation mit einem fertigen Gebrauch bon brei bis vier wichtigen Brobingen ju rechnen batte. In unmerklichen Übergangen verschob fich in ber zweiten Ordensgeneration die Mehrheit in der Beurteilung der ichwebenden aszetisch-padagogischen Fragen; nicht so febr unter dem diretten Einfluß von Bedanken und Strömungen, die außerhalb bes Orbens lagen - obicon man fich gelegentlich auch barauf berief 4 -, auch nicht nur baburch, daß die Erziehung bes Ordensnachwuchses gerade in den ffartsten Brobingen unter Borjas Ginfluß geschah und teilweise in ben Banden von Personen rubte, benen das Ignatianische fcier wie ein neuer Fleck auf altem Monchsgewande fags; nein, auch Manner, die in den Gedanken des heiligen Stifters lebten, mochten angesichts ber tatfächlichen Begebenheiten an eigener Sicherbeit und Überzeugungstraft einbugen, und jebenfalls: "bie Obern ber Gefellichaft glaubten mehr und mehr bie Wahrnehmung ju machen, daß jenes - Ignatius fo teure - Ibeal ber bleibenben Bereinigung mit Gott und der reinen Meinung, die er in allem Tun

<sup>\* \*</sup>Bouvier, Note historique; vgl Fouqueray I 479.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Na. IV 572.

<sup>\*</sup> So ergibt sich aus ber neuen Gebetsorbnung Borjas, die in Spanien nur zu bestätigen brauchte, was "bereits in den dortigen Prodinzen gebräuchlich" war (\* 6 a, 9. Oft. 1565 an P. Balberrabano, Toledo; ebenso \*7 a 291 ff.).

<sup>4</sup> Ig. IV 1, 250.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Man bente an Bustamente als ersten Novizenmeister, lese M. V 48 ff. 118 ff. [Cartas V 432. Q. III 531]. A. II 135 f. 267 ff. 417 ff.

von seinen Söhnen erwartete, von der Allgemeinheit des Ordens schwer zu erreichen sei, wenn nicht der Geist sich Tag für Tag in Ianger Betrachtung erneuere" 1.

Unter diesen Umständen konnte man füglich auf die Stellungnahme der zweiten Generalkongregation gespannt sein. Um 2. Juli 1565
wurde Franz von Borja zum General gewählt, und die heikle Frage
ließ nicht lange auf sich warten. Immerhin setzte es eine Wechselrede von mehreren Tagen ab, bis man sich auf das Dekret 29
folgenden Wortlauts geeinigt hatte: "Nachdem einige Tage für und
wider die Berlängerung der Gebetszeit verhandelt ward, die in den
Konstitutionen (IV, 4) festgesetzt ist, einigte man sich schließlich in
der Bersammlung auf den Beschluß, der P. General könne nach
seinem klugen Ermessen etwas zusehen, wie er es im Herrn für
richtig halte; doch sei dabei auf Personen und Länder Kücksicht zu
nehmen." Mit letzterer Klausel hoffte allem Anschein nach die
Minderheit der "nördlichen Länder" sich vor einer allgemeinen
Regelung sicherzustellen.

Bereits am 5. Oktober 1565, genau einen Monat nach Schluß ber Kongregation, erging die neue Gebetsordnung des hl. Franz in die Provinzen<sup>2</sup>.

I. Bon vornherein ist zu bemerken, daß der Unterschied gegen früher vielleicht nicht so sehr in einer Erweiterung der Zeit nach liegt, sondern vor allem in der gleichmäßigen Einbeziehung aller Ordensgenossen, einschließlich der Professen, in eine bestimmte gleich förmige Berpflichtung<sup>3</sup>. Man wird wohl annehmen dürsen, daß die Sache in der Kongregation besprochen worden war, obschon die Quellen hierüber schweigen. Zedenfalls wird man zugeben müssen, daß es in der Personalgeschichte jener Zeit nicht an Anlässen zu dieser Maßnahme sehlte, ohne daß man deshalb zu verkennen brauchte, daß damit ein Ignatianisches Grundprinzip verlassen und der Ausgangspunkt zu weiteren allgemeinen Regelungen auf dem geistlichen Gebiet gegeben war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fouqueray I 479. <sup>2</sup> Gebruckt bei Na. IV 250 <sup>1</sup>. A. II 441 <sup>3</sup>.

<sup>\* \*6</sup> a, 9. Oft. 1565 an P. Balberrabano, Tolebo.

Demaegenüber tann die Underung binfichtlich ber Gebeisdauer gering erscheinen. Das halbstündige Frühgebet — ber Ausbruck "Betrachtung" wird auch weiterhin vermieben - wurde auf eine Stunde außer Meffe und Gewiffengerforicung ausgebehnt: boch brauchte fie einstweilen außerhalb Spaniens nicht zusammenhängend au fein. In Italien, Frankreich und Deutschland war gunächft eine Biertelftunde auf ben Abend verlegt und der Gewiffenserforschung angefügt. Als aber die ehrlichen Deutschen dem Bisitator Nadal gestanden, daß fie dabei gewöhnlich ins Schlafen famen 1, gab bies bem General die Gelegenheit, zu der unterdeffen auch in Rom und anderwärts eingeführten zusammenhängenden Morgenstunde überzugeben 2. Immerhin erschien es da und dort geraten, behutsam boraugehen. Roch 1571 verfügte der Bisitator in Tournay, der Brovinzial moge Sorge tragen, daß auch in seiner Provinz wie in den andern eine gange Stunde morgens auf bas Gebet berwendet werbe, "wenn er es fich zutraue, dies ohne Reibung durchzuseten"3. Am lebendigsten erhielt sich die Ignatianische Tradition in der Rheinischen Ordensprobing, die in den beiden folgenden Generalkongregationen (1573 und 1582) um "Wiederherstellung ber Ronftitutionen" bat, boch bergebeng 4.

Um auch der im Dekret geforderten Rücksicht auf persönliche und örtliche Bedürfnisse in etwa zu genügen, erklärte der hl. Franz, wenn man einen "wegen schwächlicher Gesundheit" dispensieren müsse, so sei den Obern durch die Konstitutionen dazu Vollmacht gegeben, fügte aber gelegentlich bei: "hier in Kom erhalten die Scholastiker bezüglich der Gebetsdauer nicht leicht Dispens."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. III 388 f. 471. <sup>2</sup> Na. III 487 514.

<sup>\*14 91 (</sup>n. 14). Wenn die von R. de Scorraille (François Suarez [1913] I 98) angeführte Tagesordnung nicht durch einen Jrrtum in die Hs. Hisp. Ordinationes 1566—1592 geraten ist, so ergäbe sich daraus, daß sogar portugiesische und spanische Scholastikate (Coimbra, Alcalá usw.) über Borjas Zeit hinaus ihr halbstündiges Frühgebet behalten hätten.

<sup>\*</sup> Duhr I 571. Aicardo II 400 404. 4. Generalfongr., Defr. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Can. V 306. — Hingegen konnte CI. Matthieu (im Sinne Borjas) 1571 gelegentlich ber Bifitation von Robes (\* 14 65) und 1572 in Touloufe (\* 14 115) sich für Fest- und Kommuniontage mit einer halben Betrachtungs-

Auch in den weiteren Borjanischen Maßnahmen auf dem Gebiete des geiftlichen Lebens wird man nicht umhin können, die Umsicht und Klugheit zu erkennen, mit der der Heilige Schritt für Schritt zu Werke ging. Es begegnen uns da Bestimmungen über Rosenkranz, Offizium Unserer Lieben Frau, Allerheiligenlitanei und ähnlichen privaten oder Gemeinschaftsübungen, die nach und nach zum disherigen "Gebetspensum" einen Zuwachs brachten, allerdings nicht ohne jeweils auch den Charakter des ursprünglichen geistlichen Gehabens in der Gesellschaft Jesu zu verändern.

Was zunächst die Tagzeiten der Mutter Gottes und den Rosenkranz betrifft, so begegnet 1571 eine Antwort an den Bisitator den Sizilien, die frühere Erklärungen dahin ändert, "daß die Scholastiker, welche die ganze Morgenstunde zu innerem Gebet benutzen, den Rosenkranz zu einer besondern Tageszeit außerhalb der übrigen  $1^{1/2}$  Stunden beten dürfen; den Stärkern kann außerdem auch noch das Ofsizium Unserer Lieben Frau gestattet werden". Doch blied beides — ofsendar noch in Erinnerung an die eindringlichen Mahnungen des heiligen Stifters — eine Sache des persönlichen Antriebs², abgesehen don den Fällen, wo die Priester für ein bestimmtes Anliegen die heilige Messe aufzuopfern hatten; da sollten die Nichtpriester ihrersseits den Rosenkranz verrichten3.

fiunde begnügen. Vielleicht handelte es sich aber nur um eine örtliche Dispens, ähnlich wie bezüglich des Breviergebets nördlich der Alpen wenigstens vorübergebend eine mitdere Praxis zugestanden wurde. Zwar besagt eine Erklärung aus Kom, am 24. November 1567 an den Rektor von Mainz gerichtet: "In der morgendlichen Gebetsstunde und der zweimaligen Gewissenserforschung ist das Offizium nicht einbegriffen, zu dem wir durch die heiligen Weihen verspsichtet sind" (\*12 d 168), und ein halbes Jahr später bestimmt Nadal in Antwerpen: "Die Priester sollen, auch abgesehen vom Brevier, ihre Gebetszeit einhalten, und zwar anderthalb Stunden wie in Italien" (Na. IV 358); aber in Ingolstadt dürsen sie nach einer Erklärung desselben Wistiators nach einer halben Stunde innern Gebetes zum Brevier übergehen (Na. IV 253), und nach Jahren versichert OI. Manare so bestimmt, Borja und Mercurian hätten in den nördlichen Provinzen für die vielbeschäftigten Priester und alle Scholastister die Erlaudnis zum nämlichen gegeben (Duhr I 572), daß allem Anschein nach diese Praxis doch zu Recht bestand.

<sup>1 \*13 153</sup> f. 2 Na. IV 586. 3 Siehe 3. B. Can. VI 214 638.

Much die tägliche Darbringung des heiligen Mekopfers mar gemäß der überlieferten Gewohnheit zunächst der Debotion des einzelnen überlaffen. Janatius felbst, den die Glut der inneren Andacht allzufehr angegriffen hatte, beschränkte sich im allgemeinen auf die sonntägliche Relebration und bielt es noch 1551 für durchaus gerechtfertigt, wenn fich einer mit Rudficht auf die Studien ober abnliche Pflichten mit jedem zweiten Tag begnügte 1. Auch Borja wollte anfangs bas tägliche Deffelefen als einen löblichen Gebrauch ohne verpflichtende Rraft empfohlen wiffen 2 - icon dies mar ja gegenüber ber in ber übrigen Rirche berrichenden Braris ein Borauseilen; aber 1571 ermächtigte er bereits die Obern, für etwa unterlaffene Meffen ihren Untergebenen Bugen aufzulegen 3. Als die neuen Beftimmungen, die Bius V. bezüglich ber Megzeremonien getroffen batte, nördlich der Alpen auch in Ordensfreisen einigen Widerspruch bervorriefen, ließ der General durch den oberdeutschen Profurator den Betreffenden folgendes fagen: "Unfer Bater will, daß die Zeremonien fo beobachtet werden, wie fie im neuen Miffale fteben, und zwar alle, und noch mehr, wenn es noch mehr waren, und mit aller Sorafalt!" Es folgt eine Reihe bon Gingelbeiten, auf Die nach romischem Ritus au achten fei 4.

Als derselbe Papst im Jahre 1566 angesichts der Türkengefahr Prozessionen und Bittgebete anordnete, schrieb der General an die Prodiuzen: "Wir halten es für unsere Pflicht, mit den unserem Beruse entsprechenden Mitteln uns zu beteiligen. Deshalb soll täglich zu irgend einer Stunde die Allerheiligenlitanei gebetet werden." <sup>5</sup> Als die Gefahr verzogen war, tat es dem hl. Franz leid, die Litanei außer Kurs zu sehen. Er verordnete deshalb am 13. September 1567 allen Prodinzialen, es solle für irgend welche wichtige Anliegen das Abbeten der gemeinschaftlichen Litanei beibehalten werden, und gelegentlich bezeichnete er selbst solche Gebetsziele <sup>6</sup>. Noch im Dezember 1570 schien es ihm, "daß die Bedürfnisse der Kirche es erheischen, daß die Litanei beibehalten werde". Auf die besondern Nöten der Zeit—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 3, 507 509. 
<sup>2</sup> Can. V 548. 
<sup>3</sup> \*13 5. 
<sup>4</sup> \*13 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Can. V 279 f. 371. <sup>6</sup> \* 5a 122. Duhr I 573.

<sup>7 \*5</sup>c 141 v.

bie es bekanntlich immer gibt — wies auch Aquaviva noch 1590 hin, als ihm zu bedenken gegeben wurde, eine von Ignatius ausbrücklich auch für besondere Anliegen abgelehnte Einrichtung drohe so durch die Länge der Zeit zum Gesetz zu werden 2.

Wenn Claude Matthieu gelegentlich einer Inspektionsreise in Toulouse 1572 im Sinne des Generals verordnete, die Obern oder Beichtväter follten dem einzelnen eine bestimmte Zeit für geiftliche Lefung feftseben, wenigstens an Sonn-, Fest- und Erholungstagen 3, fo wird man barin nur eine Forderung des geiftlichen Lebens ertennen konnen. Wenn er aber beifügte: "und fie follen nach bem Gebrauch ber Gesellichaft ben Rosenkrang am Gurtel tragen", fo war die Berufung auf den Brauch erst für die Zeit nach des Stifters Tod stichhaltig. Gewiß handelt es fich nur um eine unbedeutende Außerlichteit, aber fie icheint uns ein Symbol bes Geiftes, ber gugrunde lag. Ignatius bermied auch im Augeren alles, mas flöfterlich hatte scheinen tonnen: "er trug ben Rosenkrang nicht am Gurtel, fondern ließ ihn auf bem Zimmer", wie es in einer alten Quelle beißt 4. Der bl. Franz trug ibn, wie die alten Monche, felbst auf Reisen. Unter anderem wird berichtet, daß die Rönigin-Mutter von Frankreich, Ratharina von Medici, in den Fastnachtstagen 1572 bei feinem Besuch am frangofischen Sofe fich bon Francisco ben Rofentrang an seinem Gürtel erbat, um ihn als "Reliquie" zu behalten 5.

Daß Borja in der Bekleidungsfrage überhaupt dazu geneigt war, über Ignatius und bessen nächsten Jüngerkreis (Polanco, Nadal, Gonsalvez, Canisius) hinweg auf die monastische Art zurückzugreisen, wird sich noch zeigen.

Als einmal der Rektor von Dillingen über die Schwierigkeit klagte, die jüngeren Ordensglieder im Kolleg im guten Geifte zu erhalten, machte ihn Borja auf ein Mittel aufmerksam<sup>6</sup>, das seither

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. IV 1, 307; I 7, 708. Bgl. 1. Generalkongr., Dekr. 98. L. V 117 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das gemeinschaftliche Abbeten ber Litanei wurde anfangs in Spanien als eine ber Zutaten Buftamentes betrachtet, ber seinerseits am liebsten gleich bas Chorgebet eingeführt hätte (A. II 448 f.).

<sup>8 \*14 110</sup> v. 4 Ig IV 1, 560. 5 Cienf. V 16, 4.

<sup>6 \*5</sup> b 207.

in fast allen klösterlichen Genossenschaften Eingang fand: nämlich, abgesehen von einem längeren Roviziat im Anfang des Ordenslebens, jährlich zur Zeit der Ferien oder bei sonstiger guter Gelegenheit eine Geisteserneuerung vorzunehmen. Sie bestand anfangs aus verschiedenen Übungen der Demut und Liebe<sup>1</sup>, um sich schließlich zu einer mehrtägigen Wiederholung der Exerzitien zu verdichten<sup>2</sup>. Als seste Gewohnheit scheinen sich diese "Exerzitien zur Auffrischung" — so unterscheidet sie Nadas von den eigentlichen Exerzitien "zur Novizenprobe" — unter Mercurian von Aragonien aus ihre den Orden verbreitet zu haben, die sie unter Aquaviva zum Gesehe wurden (1608).

Bu den aszetischen Übungen der Borjanischen Tagesordnung gehört auch die sog. Exercitatio corporis. Man hat darunter Handarbeiten zu verstehen, wodurch der einzelne seine leibliche Kraft in den Dienst der Reinlichkeit, der Küche, Ökonomie 2c. zu stellen hatte. Als Zeit dafür war die letzte halbe oder Biertelstunde vor Tisch angesetzt.

Hausinstruktionen für die Ordensgenoffen ließ der hl. Franz in Rom und außerhalb alle 14 Tage halten, und zwar annähernd eine Stunde lang <sup>5</sup>. —

II. Soweit über das zeitliche Ausmaß der religiösen Übungen unter dem 3. Generalat. Es bleibt zu untersuchen, inwiesern etwa auch bezüglich der Methode des geistlichen Lebens die Ignatianische Überlieserung unter ihm eine Anderung erfahren habe.

Der Text der Borjanischen Gebetsordnung redet von erweiterter "Gebets"=Zeit, bestimmt 3/4 Stunden "Gebet" am Morgen, 1/2 Stunde am Abend, in der Weise, daß die Zeit auf Gewissensersorschung und auf mündliches oder inneres Gebet zu verteilen sei, "je nach den Anlagen des einzelnen, entsprechend dem Urteil des Obern". Der Ausdruck Meditacion (Betrachtung) ist noch überall vermieden, man muß annehmen mit Bedacht, um Freiheit zu lassen. Selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. IV 447 f. <sup>2</sup> Pol. II 126. <sup>8</sup> A. III 179 f.

<sup>4 \* 14 18 (1/4</sup> Stunde). Can. V 489 718 ff. (1/4-1/3 Stunde).

<sup>5 \* 14 114.</sup> 

eine bestimmte Abgrenzung zwischen mundlichem und innerem Bebet lag gunächft nicht in Borjas Absicht. Rabal hatte in Deutschland ben Gebrauch auftommen laffen, nach einer halben Stunde "jum Soluft des innern und jum Beginn des mündlichen (baw. Brebier-) Gebets zu läuten". Das migbilligte ber hl. Frang: "Den Konstitutionen und der Bernunft entsprechender" ichien es ihm, darüber tein allgemeines Gefet zu machen 1. Demgemäß lautet auch ein Bescheid an Magister Antonio in Turin vom 24. August 1569: "Betreffs bes Gebetes macht unfer Bater feinerlei Schwierigkeit, es Ihrem frommen Bedürfnis und Ermeffen anheimzustellen, ob Sie es mundlich oder innerlich machen wollen, ob tniend oder fonftwie." 2 - "3ch bore", ichrieb er ein anderes Mal dem Provinzial von Aragonien, "daß Sie von Ihren Untergebenen im Gebete immer Atte der Gottesliebe verlangen und alle auf diefem Wege führen wollen. Nun lobe ich gewiß den Gifer und das aute Berlangen Guer hochwürden: aber beachten Sie, mein Pater, daß nicht alle bazu fabig find und foldes faffen tonnen! Die einen folgen im Gebet biefer Methode, bie andern einer andern (vgl. 1 Ror. 7, 7); und da alle Arten gut find, muß man darin Freiheit gemähren, um die eine aufzugeben und eine andere zuzulaffen, wenn es an der Zeit ift. Denn berichieben find die Anregungen des Beiligen Geiftes und berichieben die Anlagen und Fähigkeiten der Menfchen." 3 In Diefer Erklärung lag zugleich eine gewisse Spite gegen jene Strömung in Aragonien, die mit dem fog. "Gebet der Ruhe" eine teilweise unkluge Propaganda machte, fo daß fich Borja 1571 gelegentlich feiner spanischen Reife 3u Sausinstruktionen bagegen beranlagt fühlte 4. Es mar ber Borläufer jener der Myftit abholben Bewegung, die in den nächften Jahren berftärkt einsetzte, und wo man — mag es sonst in allem rechtens zugegangen fein - doch wohl einen Fehlgriff machte: fich auf Ignatius und eine fest umschriebene "intellektuelle Methode" ju berufen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. III 487. <sup>2</sup> \*4 c 280.

<sup>8 \*6</sup>c 27. · A. III 184 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sowohl bas "affektive Gebet" (Corbeses) wie bas "Gebet ber Ruhe" (B. Albarez) wurde von Mercurian als Abweichung von den Crezitien und

Um jum bl. Frang gurudzutehren: das eine lägt fich jedenfalls aus manchen Unhaltspuntten ichließen, daß ber General es gerne fab, wenn weniastens der halbstündige Rufak auf inneres Gebet verwendet wurde. Eine Berordnung des Bisitators Radal in Bien bom Jahre 1566 lautete: "Die Briefter und Scholaftiter follen außer dem Offizium, bas fie beten, und ber zweimaligen Gemiffenserforidung wenigstens eine balbe Stunde auf Betrachtung verwenden, fofern fie daraus Nuken icopfen. Wenn nicht, fo mogen fie in frommer Beise etwas lefen, nicht ber berftanbesmäßigen Ertenninis wegen, fondern um den Inhalt zu berkoften, indem fie da und dort berweilen nach ber Weise, Die am Schluß der Ererzitien (brei Arten ju beten) gelehrt wird." 1 In Ingolftadt bestimmte Radal ausdrudlich, die Priefter durften erft nach einer halben Stunde inneren Gebetes mit dem Brebier beginnen2, und dagegen tam teine Ginsprace aus Rom. Auch Borjas Rachfolger Mercurian gab 1573 auf eine Anfrage ber flandrischen Brobing Die Antwort. Frang babe feinerzeit feine Meinung babin geäufert, es folle wenigstens die Salfte ber Gebetsftunde auf inneres Gebet baw. Betrachtung verwandt werden, bas übrige könne im Bedürfnisfalle dem mündlichen gewidmet bleiben3. Ausführende Organe ersetten bereits in folden Busammenhangen ben

bem Institut bezeichnet (A. III 181 ff.). Sine Orbination vom 12. März 1578 [?] verbot ben Orbensgliebern ohne besondere Erlaubnis die Lektüre von Tauler, Suso, Ruhsdroek, Rosetum, H. Herr (Ars serviendi Deo), Naim. Lulus, Gertrud, Mechthildis et alia huiusmodi (Zeitschr. für Kirchengesch. von Brieger 1895, 98 ff., unvollständig in Ordinationes Praep. Gen. [1838] 20). — Das hinderte weder Possevial (Apparatus sacer I, Coloniae 1608, 942 f.) noch Bellarmin (De scriptoribus ecclesiasticis, Romae 1613, 229 366) noch Lessius (De Summo Bono II 1, n. 7), der genannten Mystiker Lob zu singen. Über Canisius' Begeisterung für Tauler s. Can. I 79 ff. Über die Stellung Ignatius' mag außer dem Gesagten Ausschluß geben: Ig. I 10, 349 f.; IV 1, 324 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. IV 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Na. IV 258. — Daß es im Sinne des Generals war, beweist dessent Antwort an den Proturator der oberdeutschen Produg 1571: Oratio est unius horae et completur recitando officio B. M. V. vel rosario, ex quidus commutatur in meditationem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> \*Bouvier, Note historique.

weiteren Begriff "inneres Gebet" burch "Betrachtung"; fo hinterließ Claude Matthieu in Rodez 1571 1 (mit Billigung des Generals) die folgende Berfügung: "Die Gebetsftunde am Morgen wird im allgemeinen burch Betrachtung ausgefüllt. Dabei follen jedoch bie Obern und Beichtväter barauf achten, welche Betrachtungsftoffe bie Unfrigen zugrunde legen. Denn mit gewiffen Gegenftanden follten fie fehr vertraut fein, mit jenen besonders, die in den Exergitien das Leben Christi behandeln." Es war erwünscht, daß der Rettor in ber Ferienzeit die Scholaftiter in das betrachtende Gebet einführen laffe. Allgemein aber Betrachtungsftoffe borzulegen follte unterbleiben. Wenn der Robizenmeister es für aut finde, sie einem im besondern zu geben, könne er es tun2. — Indes, als der Rektor von Sprakus hierin eigenmächtig voranging, bekam er zwar wegen des Formfehlers einen leichten Berweis, durfte aber im übrigen zweimal wöchentlich feinen Eifer befriedigen3. Nadal ließ sich die Gelegenheit nicht entgeben, um eine Lifte bon geeigneten Betrachtungsstoffen, Gebetsintentionen, Ordenstugenden u. dal. aufzustellen 4. In alten Tagen kam ihm auch noch die Erinnerung, daß Vater Janatius es einmal als ein verdienftliches Wert der Rufunft bezeichnet habe, wenn gur Anregung der Frömmigkeit eine Sammlung der iconften Cvangelienbilder angelegt würde, die wiffenschaftliche Gediegenheit, Gefcmad und geiftlichen Gehalt verbinde. Man muß gestehen, daß ber eifrige Mallortese diese Aufgabe nicht übel löfte, indem er als eine ichone Frucht seines Alters die Adnotationes et Meditationes in Dominicalia totius anni Evangelia verfaßte, die nach feinem Tode mit 153 prachtvollen Rupferstichen herausgegeben wurden 5.

Anders geartet find die Betrachtungen, in deren Niederschrift der hl. Franz selbst seit seinem Aufenthalt in Rom begriffen war: sie waren ausschließlich auf das Afzetische eingestellt, streng methodisch aufgebaut, mit "Borübungen, Punkten und Kolloquien", offenbar um

<sup>1 \*14 65. · · · 8. \*12</sup> b 154.

<sup>8 \*4</sup>b 231.

<sup>4</sup> Na. IV 575 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Antwerpiae, anno 1595. Dazu gehören Evangelicae historiae imagines 1593, heute sehr selten.

den Untergebenen Mufter zu bieten 1. Gedruckt wurden fie bedeutend fpater; nichtsbestoweniger sind fie die Borläufer der fog. Betrachtungsbucher, die in der Folge innerhalb und außerhalb des Ordens blübten. Diefe Betrachtungen des Beiligen find noch in drei toftbaren Sandfcriften in der Urfdrift erhalten2, nebst zwei unbollftandigen Abfdriften, bon benen die eine bon ihm felbst burchgelesen und berbeffert3, die andere von Nadal benutt und zum Vorlesen in den Rollegien bestimmt wurde 4. Wieweit jedoch die einzelnen Stude tatfächlich zum Gebrauch ber Genoffen vervielfältigt murben, lakt fich nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Sicher ift nur, daß fie wiederholt verlangt und auch versprochen wurden, sobald fie fäuberlich abgefdrieben feien 5. Die zwei ermähnten Abidriften burften folden Beriprechen ihre Entstehung verdanken. Man fann fich benten, daß Diefe Art von Werbearbeit des dritten Generals von großer Bebeutung für die Ginbürgerung der betrachtenden Methode mar und eine ausdrückliche Borschrift nabezu ersetzte. Die Gesetzgebung des Ordens hat übrigens von einer folden ftets abgesehen 6. Die Gebets-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Anregung bazu scheint von Lahnez ausgegangen zu seiner Zeit, als Borja burch die Miggunst ber Berhältnisse zur äußeren Antätigkeit verurteilt war; so zu entnehmen aus einem Brief an Schwester Johanna Baptista vom 19. Juni 1566 (\*3).

2 \*1e-e. 3 \*1b.

<sup>4 \*</sup>P. Natalis Meditat. et Dialogi enthält die betreffende Abschrift der Betrachtungen von \*1b. Der größere Teil ift 1675 von einem Urenkel des Heiligen lateinisch (Op.), 1912 von P. F. Cervos spanisch dem Druck übergeben worden (Evangelio meditado). Doch fehlen noch die Betrachtungen für die Feste der Heiligen und De comm. Sanctorum der Handschift \*1e.

<sup>5 \*4</sup>b 206 f.; \*5c 78. Na. III 347 364 ff. — Das Tagebuch bes Heiligen verrät ben Eiser, mit dem er in freien Zeiten daran arbeitete. Am 1. Mai 1564 bittet er um "Gnade für die Svangelienbetrachtungen"; im Juli 1567 hat er sie annähernd vollendet, auf der Prokuratorenkongregation des solgenden Jahres legt er sie einigen Patres zur Begutachtung vor (B. V 741 766 859 889).

<sup>6</sup> Wohl erscheint bei Aquaviva 1610 ber Begriff Oratio burch Meditatio ersetzt und wird die Stunden-"Betrachtung" als allgemeine Borschrift vorausgesetzt; aber die Dekrete der Generalkongregationen (auch 5 der IV., 25 der VII., 38 der VIII.) legten sich nicht darauf sest, wie Bouvier (\*Note historique) gegenüber Oswald aussucht.

stunde auf Betrachtung zu verwenden, ist eine Sache der Gewohnheit, wie auch Suarez hervorhebt. Geschichtlich ruht diese Gewohnheit auf zwei Grundpfeilern, die auch sonst in mancher Hinsicht sich ergänzen und für das praktische Gehaben der Gesellschaft wohl ebenso bedeutsam wurden wie die Konstitutionen des Stifters: Borja und Aquaviva.

Natürlich ist auch die Zeitgeschichte zur Erklärung der Entwicklung in Betracht zu ziehen. Es war die Zeit, wo Theresia von Jesus ihre geistlichen Töchter durch betrachtendes Gebet erzog — ohne allerbings dabei stehen zu bleiben — und wo Karl Borromäus dasselbe seinen Klerikern immer wieder einschärfte.

Ein zusammenfassender Rüchlick auf die Entwicklung der Gebetsordnung unter dem dritten Ordensgeneral ergibt, daß

1. die Ignatianische Unterscheidung von auszubildenden und fertigen Ordensgliedern in dieser Hinsicht aufgehoben und gleiches Maß für alle eingeführt wurde; 2. daß das halbstündige Frühgebet zu einer Stunde erweitert und durch die sonstigen Beigaben die Gebetszeit überhaupt auf annähernd das Doppelte erhöht wurde; 3. daß, im allgemeinen wenigstens, eine halbe Stunde inneres Gebet zur Vorschrift gemacht und durch Borjas Stellungnahme zur "Betrachtung" die spätere Vor- und zeitweilige Alleinherrschaft der letzteren angebahnt wurde.

III. Soweit zum Sachverhalt. Für den Historiker bleibt noch die Frage, ob und inwieweit die Neuerungen Borjas ihren idealen Zweck erreichten.

Ein gerechtes Urteil hierliber scheint uns nur möglich, wenn man gewisse Parallelerscheinungen in Betracht zieht, die damals die Zusammensseung des Ordens erheblich beeinflußten. Wir meinen nicht so sehr die Berschiebung des Verhältnisses von Koadjutoren und Professen, sondern vor allem die weitherzige Handhabung der Aufnahmes und Entassungsbestimmungen, wodurch zwar ein startes zahlenmäßiges Wachstum, ja eine Bervielfältigung der Mitgliederzahl begünstigt, aber auch die abträgliche Wirkung der Gesete der Masse gefördert wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suarez, De relig. S. J. VIII 2, 2.

Es ift somit unzweifelhaft, daß die Voraussetzungen, unter benen ber heilige Stifter feine Bestimmungen über bas Gebetsleben getroffen hatte, nicht mehr gang dieselben maren. Um es zu wiederholen: Janatius mar bon einem außerordentlich hoben, bielleicht für die Menichen, wie fie im allgemeinen find, allzu idealen Standpunkt ausgegangen. Seine ermähnten Grundfate über bas innere Leben find für eine Auswahl der Beften berechnet, und es ift ein bielfagender Ausspruch seiner letten Jahre: "Wenn es etwas gebe, um beffentwillen er noch langer ju leben wünsche, so fei es die Berwirklichung feiner Abficht, in der Aufnahme für die Gefellicaft recht fdwierig ju fein" 1 (und doch mar feine Strenge bierin ichon jum Sprichwort geworden). Je geringer bie Anforderungen maren, Die im britten Generalat in biefer Sinfict gestellt murben - mehrere Obere und Provinzialkongregationen murben beshalb borftellig; aber bei der Menge der übernommenen Symnafialfollegien konnte Borja gar nicht anders -, je weniger zielbewußt von vornherein die Ergiebung der Ordensjugend in die von Janatius bezeichnete Richtung gelenkt wurde — und der hl. Franz kam nicht darauf zurud —: um so größer mußte die Zahl berer werden, benen Ignatius' Auffaffung fofern fie diese kannten - allzu boch oder fern borkommen mußte. Für die immerhin noch qute Durchschnittsklaffe von Ordensgenoffen war vielleicht Borjas System das naturgemäße, und somit wird man feine afzetische Eigenart, einschließlich ihres "tlöfterlichen Ginschlags", auch als providentielle Eignung faffen tonnen, die es ihm ermöglichte, was die Entwicklung mit fich brachte zu leiften: die Organisation, soweit es notig ichien, an Stelle bes "Bneuma" ju fegen. Es ift ja boch fein Bufall, daß die Borjanifchen Reuerungen, bon den "nordlichen Ländern" etwa abgesehen, sich verhaltnismäßig glatt abwidelten: fie waren im großen gangen bereits mehr ber Ausbrud ber borhandenen Beiftesrichtung als beren Urfache.

Das hindert indes nicht die geschichtliche Erkenntnis, daß eine gleichförmige Regelung des innern Lebens — namentlich wenn sie mit Berufung auf eine sog. "Ignatianische Methode" zur Zurückaltung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. IV 1, 444; 397.

oder Absperrung mystischen Geistes überging —, insoweit sie versucht oder durchgeführt wurde, nicht nur dem Ideal des heiligen Stifters entgegen war, sondern auch zu beklagenswerten Seelenkämpfen und zur Unterbindung wertvoller persönlicher und apostolischer Kräfte führen mußte. Hier gibt es vielleicht zu denken, daß es die erste Gesellschaft allem Anschein nach mehr mit ausgeprägten Persönlichseiten und apostolischen Heiligen gesegnet war als die spätere — wobei die Wahrheit unverkürzt bleibt, daß "der Geist Gottes weht, wo er will".

Die Bisitatoren des Generals und ähnliches. Zur Verbindung zwischen Peripherie und Zentrum dienten in der ersten Zeit der Geselschaft noch mehr wie heute unter anderem die dom General nach seinem Ermessen geschickten Visitatoren. Die Einrichtung war damals um so mehr vonnöten, als der briefliche Verkehr unvergleichlich schwieriger war als heutzutage. Manche Briefe gingen unterwegs verloren, wichtigere mußten durch private Kuriere befördert oder auf zwei dis drei verschiedenen Wegen geschickt werden; oft kamen sie verletzt, gelegentlich auch geöffnet an, und zwei dis drei Wochen brauchten sie durchschnittlich für den Weg über die Alpen, von den Missionsgebieten gar nicht zu reden, wo es unter Umständen ebensowiele Jahre ging. Ist doch beispielsweise der Tod des hl. Franz Laver, der am 27. November oder 3. Dezember 1552 erfolgte, in Kom erst Ansang 1555 bekannt geworden 1.

Bei solchen Verhältnissen waren die Klagen der Prodinzen über Verschleppung der Geschäfte undermeidlich. Entweder mußten die Befugnisse der Prodinziale erweitert werden — und dazu konnte sich Borja trop wiederholter Bitten nicht entschließen 2 —, oder der General mußte besondere Vertreter mit umfassenden Vollmachten schieden, um zu binden und zu lösen, wo der Prodinzial nicht zuständig war. Vorja wählte das letztere. Merkwürdig bleibt immerhin, daß unter seiner Regierung die Beschwerden über Versagen des Verwaltungs-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 8, 442.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es baten bie Provinzialkongregationen von Aragon, Anbalufien, Kaftilien, Tolebo, Bortugal, Brafilien, Oberbeutschland (1568).

apparats einen bisher ungewohnten Umfang annahmen, wo es doch der Visitatoren schier ebensoviele waren wie der Prodinziale. Aber auch sie waren vielfach in ihren Verordnungen dom dorherigen Sinverständnis des Generals abhängig, und schließlich war ihre Tätigkeit und Vollmacht dorübergehend, so daß der Prodinzial mit seinen unzureichenden Besugnissen nach wie vor in dringenden Fragen, z. B. bei nötigen Entlassungen, hilslos war, oft zum großen Schaden für die Ordenszucht.

Unter den Bisitatoren erscheint an erster Stelle P. Hieronhmus Nadal. Ignatius hatte ihn mehrfach mit Generalvollmacht in die Provinzen geschickt, um wichtige Angelegenheiten in seinem Sinn zu ordnen, so namentlich zur Berkündung der Konstitutionen. Auch Borja sandte ihn kurz nach seinem Regierungsantritt in die nördlichen Provinzen, wollte aber im allgemeinen vor der Aussührung befragt sein, und tatsächlich füllen die Geschäftsbriese zwischen General und Bisitator einen starten Band der Monumenta historica S. J.

Der General selbst besichtigte im Sommer 1566 die Niederlassungen in Loreto, Macerata, Perusia, Amelia<sup>2</sup>; 1570 sämtliche Ordenshäuser in Rom, d. h. Proseshaus, Kömisches Kolleg, Germanitum, Päpstliches Seminar, Noviziat St. Andrea und Pönitentiarie (d. i. Berwaltung der Beichtstühle) in St. Peter. Die einschlägigen Aufzeichnungen in seinem Notizduch<sup>3</sup> umfassen 25 Blätter und zeugen von der Sorgfalt, mit der er sich auch für Einzelheiten interessierte, z. B. "wie man die heilige Armut beobachtet . . ., ob sich Betrübte oder Versuchte oder Unerbauliche sinden". Unter den Ausstellungen erscheint: "Zu spät kommen in Speisesaal und Kapelle. . . . Man führe nicht gegenseitige Besuche auf den Zimmern ein . . . und scheue sich nicht, Bußen aufzuerlegen." Der Heilige hat sich ein Berzeichnis der Messen angelegt, die während der Visitation im betressenden Haus gelesen werden sollen, und weißt jedem Haus eine bestimmte Anzahl von Gebetsstunden in der Weise zu, daß sie ununterbrochen

<sup>1</sup> Wenn nicht alles täufcht, haben auch Gonsalvez' Erörterungen über bie Regierungsweise bes heiligen Stifters eine gewisse Spize gegen Borja (Ig. IV 1, 284—288).

<sup>2 \*4</sup> b 221. 8 \*1 d 151 ff. 220 ff.

Tag und Nacht hindurch dauern. Es ist klar, daß ein Eingehen auf berartige Einzelheiten, wie sehr es seiner Neigung entsprach, für seine universale Stellung als General des ganzen Ordens ein zweiselshafter Borzug war, zumal wenn man seine anhaltenden Gebetsäbungen, seine umfangreiche Korrespondenz und ein gewisses Maß schriftstellerischer Tätigkeit in Rechnung zieht, von der er sich auch als General nicht trennen konnte 1. So wird die Frage verständlich, die 1571 auf der römischen Prodinzialkongregation aufgeworfen wurde, "ob nicht dem General nahezulegen sei, sich der Sorge um gewisse Einzelheiten zu entschlagen, damit er bequemer seines Amtes walten könne", worauf "die Mehrheit beschloß, das wäre sehr gut und sei dem General vorzulegen, daß er mit Ausnahme von wenigen Arbeiten, die ihm von großer Bichtigkeit schienen, das übrige den untergeordneten Obern überlasse".

Ein Glück war es unter diesen Umständen, daß 1568 die Einladung der Spanier an den General, sie persönlich zu visitieren, kein Gehör fand. Hier waren 1566/67 als Visitatoren tätig: Bartholomäus Bustamente in Andalusien und Toledo, Aegidius Gonzalez Davila in Kastilien und Aragonien. Ignatius von Azevedo besichtigte Brasilien, Michael Torres Portugal; auch Indien erhielt seinen Visitator. Von den 18 Provinzen waren 1570 außer dem jungen Peru alle wenigstens einmal visitiert.

Bunächst ermöglichte die Besichtigung eine Kontrolle des Generals über die Reinerhaltung des Instituts und über die Beobachtung seiner eigenen Erlasse. Bor allem sollten die Provinziale in ihrer Amtstätigkeit überwacht werden; das war der ausgesprochene Grund, weshalb ihnen Franz den Bistator möglichst allgemein im zweiten Iahre ihrer dreijährigen Amtszeit schickte<sup>3</sup>, trozdem er damit, streng

¹ Außer ben erwähnten Betrachtungen und bem später zu besprechenden Generalsbrief dürste auch die Abhandlung über das Predigtamt in die Generalszeit zu sehen sein, die in Ribadeneira-Schottus erstmals gedruckt und neuerbings von P. Krus ins Deutsche übertragen wurde (Fragen über Predigtausarbeitung, Jnnsbruck 1918).

<sup>2 \*7</sup>a 14.

<sup>8</sup> So ausbrüdlich erflart in \*4d 109.

genommen, die Absicht des Instituts überschritt, wie sie in den Konftitutionen und den beiden vorausgegangenen Generalkongregationen ausgesprochen war. Doch mochte er sich sagen, daß unter Menschen eine Ordnung auf die Dauer nicht bestehen kann, ohne überwacht und hin und wieder eingeschärft zu werden — und daß dafür im Berlauf seines Generalats mit der wachsenden Mitgliederzahl das Bedürfnis größer geworden war, ist unzweiselhaft.

Bielleicht ergibt fich Sinn und 3wed bes Bifitatorenamtes am beften aus ber Praxis, von der uns Nabal noch aus ber Janatianischen Reit eine Schilderung hinterlaffen bat: "Ich gebe einige praktische Unterweifungen, fechs bis fieben an der Rahl, worin ich das Wefen unseres Inflituts an ber Sand des Eramens und der Ronflitutionen bespreche. Ich gebe einen möglichst klaren Begriff bon der Tugend bes Gehorfams, erklare bas Nötige über bas Gebet, indem ich bas berausnehme, mas für alle paßt, und speziell auf die Bedeutung der täglichen Gemiffenserforschung hinmeife. Ich berteile die Gebetsftunde über ben Tag: eine halbe am Morgen, eine viertel por Tifc, eine viertel vor Schlafengeben. . . Desgleichen belehre ich über bie Frucht, bie man aus dem Empfang der beiligen Sakramente ziehen foll. 3ch ibreche mit jedem einzelnen, erfundige mich über alle ihre Ungelegenbeiten und suche ihnen zu nüten; bringe Ordnung in die Studien usm., wie es gerade nottut, und ordne ichlieglich die Gelübdeerneuerung nach ben Ronftitutionen an. Sodann prufe ich ihre Regeln und berbeffere fie allenfalls im Sinne Gurer Baternitat. . . 3ch febe bie Bucher nach und entferne die ungeeigneten. . . . Coweit ich bezuglich ber äußeren Mittel bes Rollegs helfen tann, bemühe ich mich und achte auf Bermögenszuwendungen der Unfrigen." 1

Schon aus diesen Aufschlüssen ergibt sich, daß die Bisite kein bloßer Überwachungsdienst war. Hören wir den hl. Franz selbst: "Ihr Amt ist es", schrieb er P. Bustamente", "alle, zu denen Sie kommen, zu trösten, zu ermuntern. Es ist mein Wunsch im Herrn, daß Sie dies namentlich bei den Obern tun; mögen diese an Ihnen einen liebreichen Bater haben! Machen Sie die Abhängigkeit leicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. I 316 f. <sup>2</sup> B. IV 410.

und sanft! Wenn Sie einen Gebrauch zu ändern haben, achten Sie darauf, zuerst in Liebe zu überreden! So werden alle es innewerden, daß die Gesellschaft im Geist unseres Herrn geleitet wird."

Uhnlich lautet die gemeinsame Unterweisung an die Bisitatoren ber Gefellicaft 1. Bor allem aber in ben Missionen sollte ber Bisitator ein Tröfter und Belfer fein. Dafür bieten Borjas Inftruktionen für Subamerika und Oftafien herrliche Zeugniffe. In ber letten beißt es 3. B.2: "Andern Sie nicht gleich, was dort von europäischen Gebräuchen abweichend icheint. Wenn Sie aber eine Underung für notwendig halten, fo verftändigen Sie fich barüber mit dem Provinzial und Bizeprovinzial: wenn diefe und alle andern Ronfultoren anderer Meinung find, fo andern Sie nichts, fondern berichten ben Sachverhalt hierher mit den Grunden für und wider. Achten Sie darauf, ob bei den Dienstleiftungen in ben Gefängniffen und Spitalern und bei Werken ber Selbstverleugnung nicht ein Übermaß zutage tritt; in diesem Fall mußte man, ohne bon der Rachstenliebe und bom Inftitut abzugeben, alles aufgeben, mas ins Ubertriebene geht, befonders wenn ein merklicher Schaden für die Gesundheit damit berbunden mare. Laffen Sie auch ben Miffionaren ben Troft, fich gegenseitig oft zu ichreiben. . . Saben Sie ganz besondere Fürsorge, daß die aus Europa ankommenden Mitbrüder febr aut aufgenommen und von Obern und den andern mit Liebe behandelt werden! Sonft mare die Liebe ichlecht ermidert, mit der fie dort unter fo großen Mühen und Gefahren mitarbeiten wollen. Besonders gewiffenhaft ift dies zu beobachten, wenn die neuen Ankömmlinge einer fremden Nation angehören. Es gibt in ber Gefellichaft ,weber Briechen noch Barbaren noch Stythen' (Rol. 3, 11); alle find eins in Chriftus, bem fie mit autem Willen bienen wollen."

Ühnliche Mahnworte richtete der Heilige an den indischen Provinzial. Kein Zweifel, daß die Absicht Borjas bei den Bisitationen ideal und heilig war. Wie es kam, daß sie sich in der Wirklichkeit zum Teil auch anders ausnahmen und gelegentlich zur Beschwerde von Provinzen wurden, darüber in einem spätern Kapitel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 444. <sup>2</sup> B. IV 382 f.

Gine Erganzung ber Besichtigungsreifen waren bie gemeinfamen Brokuratorenkongregationen, die als Abordnung der Brobingialkongregationen aus Vertretern der einzelnen Provinzen gebildet, unter Borias Generalat zweimal in Rom stattfanden: 1568 und 1571. Die Einrichtung war jung; fie ging auf die zweite Generaltongregation jurud und verdantte ihr Entstehen einem Rompromig, nachdem der von Borja eingebrachte Antrag auf regelmäßige Ginberufung ber Generalfongregation in letter Stunde gescheitert mar 1. Batte Frang ahnen können, welch gefährliche Waffe er mit jenem Antrag den kommenden spanischen Sonderbestrebungen in die Sand gab, die feit seinen letten Jahren bis Aquabiba im ftillen um fich griffen, er hatte fich wohl gehütet, jenen Bunkt ber Janatianischen Berfaffung angurühren. Daß die Rührer der Auflehnung gar noch Manner seines Bertrauens maren 2, mare ihm gewiß eine ichmergliche Enttäuschung gewesen. - Indes erwies fich der bon der zweiten Generalkongregation beschrittene Mittelweg als eine glückliche Lösung. Die Provinzialkongregationen gaben Gelegenheit zu Erforschung und Aussprache, und wenn die gemählten Bertreter beim General erichienen, ließen fich die Bedürfniffe und Buniche der einzelnen Berwaltungsgruppen einer gründlichen Beratung unterziehen. Anregungen wurden ausgetauscht, Digbrauche eingedammt, über die Zwedmäßigkeit einer Generalkongregation abgestimmt und schließlich durch die Fühlungnahme der nationalen Gruppen unter sich und mit dem General die brüderliche Gintracht und Liebe aller untereinander gefestigt. Bur bie geschichtliche Forschung gehören bie betreffenden Alten gu ben wertvollsten Quellen. Sie find das Gegenstück zu den Generalregesten und Ordinationen; wie diese die Absicht, so spiegeln jene die Wirkung.

## Fünftes Rapitel.

Die Korresvondens des Generals als Spiegel feiner Regierungsweise.

Ein unbergleichlich wichtigeres Bindemittel als alle bisber genannten war und ift in gewöhnlichen Zeitläuften der regelmäßige

<sup>1 2.</sup> Generalfongr., Defr. 19. 2 Bgl. A. III 1, 5; 2, 8.

Briefverkehr zwischen untergeordneten und höheren Obern durch die verschiedenen Abstufungen hin. Er ist gleichsam der Pulsschlag in den Abern des Organismus, von dessen gutem Funktionieren das Wohlbefinden des Ganzen wie der einzelnen Glieder abhängt.

Uber Die Rahl der Briefe hatte Janatius mehrfach Borfdriften aufgeftellt, die in der Folgezeit bis heute je nach dem wechselnden Bedürfnis weitere Bergweigungen ober Underungen erfuhren. Nach ben Bestimmungen der Konstitutionen, die Borja gemäß der Unweisung der zweiten Generalkongregation in einer "Ordnung des Briefvertehrs" neu gufammenftellte, berichten die Provinziale im allgemeinen jeden Monat und erhalten ebensooft die Antworten des Generals. Dasfelbe galt urfprünglich bon ben Sausobern, bis fic bie genannte Rongregation mit Bierteljahrsbriefen gufrieden gab. Die Missionsobern hatten jährlich baw. je nach Schiffsgelegenheit zu fcreiben. Dazu tommen Berichte bon Bifitatoren, Ronfultoren und nicht zulett die Briefe von Privaten. Immer noch nicht einbegriffen find dabei die gusammenhangenden periodischen Berichte ber Rollegien und Probingen, die mehr ber Erbauung bienten, anfangs Litterae quadrimestres (Biermonatsberichte), bon ber zweiten Generalfongregation an Litterae annuae (Jahresberichte). Befonders begehrt maren die erbaulichen Briefe aus ben Miffionen. — Wenn auch im allgemeinen nur jeweils der zweite Brief aus ben Provingen einer Antwort des Generals bedurfte, fo ergab fich doch für die Ordensturje eine auch nach beutigen Begriffen gewaltige Rorrespondenz. Ignatius ermähnt einmal jum Troft für einen vielgeplagten Obern, er habe am felbigen Abend noch wenigstens 30 Briefe zu erlebigen 1. Das mag einen Begriff geben bon der Arbeitslaft der Ordenskurie unter Borja, wo der Orden zwei- bis dreimal größer war und wo die geschäftlichen Briefregesten von 1565 bis 1572 in die europäischen Provinzen fich ju zwölf biden Foliobanden in enger Schrift anftauten, bon besondern Gattungen und der einlaufenden Boft gar nicht zu reden 2.

¹ Cartas I, S. 1; bgl. Ig. I 1, 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu ben ca. 40 Bänden von Briefen ber Untergebenen kommen bie Epistolae Episcoporum mit ca. 350, Epistolae Principum mit ca. 140, Epistolae Cardinalium mit ca. 50 Briefen an Borja und feine Mitarbeiter.

Beim dritten General wird es besonders von Interesse sein, wie weit der Geift des beiligen Stifters feine Rorrespondens beberricht. jene Berbindung von Liebe, Rlugbeit und Festigkeit, mit der Janatius bie Obern und durch fie ben gangen Orden "fanft und liebreich jum vorgesteckten Ziel zu lenken" und "auf dem betretenen Beg des gottlichen Dienstes zu erhalten und zu fördern" berftand. Schon ein Einblick in die Briefe, bon benen für die Generalszeit ein Teil im vierten und fünften Band der Monumenta S. Francisci Borgiae gesammelt ift, kann barüber einigen Aufschluß geben, wenn auch ein ficeres Urteil erft burch Heranziehung des ungedruckten Materials möglich wurde. Infofern bie Briefe Regierungsmagnahmen find, bestätigen fie vielfach die Eindrücke, die fich bei der Behandlung der allgemeinen Erlaffe und Regierungsmagnahmen ergaben. Als Briefe bieten fie etwas Reues, was jenen burokratischen Erzeugniffen naturgemäß fehlt: aus ihnen fpricht bas Berg, die Gefinnung, das menschlich=übernatürliche Innenleben; wir treten bem bl. Franz als Berfonlichkeit näher und machen — vielleicht mit einigem Erstaunen bie Entdedung, daß in diesem Bereiche die Geifter ber Rritit mehr und mehr ftille werden und nur mehr die Ghrfurcht gurudbleibt, die fich willig bor der Große des Beiligen berneigt.

Festigteit. Rach ber überlieferten Borftellung ift ber bl. Frang bor allem der Mann der Reftigkeit und Strenge.

In der Tat läßt fie fich in den Quellen wiederfinden. Aber genau befehen find es nur wenige und immer fast diefelben Gelegenbeiten, wo diefer Zug in die Erscheinung tritt, jene nämlich, wo das Institut durch Borjas Gigenart eine Schärfere Betonung erhalt. Neben früher Behandeltem gehört hierher vor allem die Stellung bes bl. Frang zur religiösen Armut. Da war ihm die Beobachtung des Inftituts eine herzenssache, und da begegnen die - fonft feltenen - Falle, wo keine Rudfict auf Fürsten oder Wohltater ihn abhielt, sein Non possumus au fprechen, wenn die Regel ber Erfüllung einer Bitte im Bege ftand.

In ben Ronftitutionen fteht folgende Bestimmung 1: "Da es gu unferem Beruf gebort, keinerlei Bezahlung für die geiftlichen Arbeiten

<sup>1</sup> Const. IV 7, 3.

anzunehmen, die wir fraft unferes Inftituts zur Bilfe des Nächften übernehmen, fo geht es nicht an, eine Rollegftiftung zu übernehmen, bei der wir zur Stellung eines Predigers oder Beichtvaters oder Lektors verpflichtet würden." Das "umfonst geben, mas wir umfonft empfangen haben" follte burchgangiger Grundfat im Orden fein. Wenn nun die Gründer von Rollegien als Gegengabe von der Gefellfcaft die Stellung eines ftandigen Beichtvaters oder Predigers ufw. verlangten, hatte fich Nabal bisber ftellenweise damit beholfen, daß er den betreffenden Obern fich durch ein mundliches Berfprechen gur geforderten Leistung berpflichten ließ, ohne daß im Stiftungsbrief deffen Erwähnung geschah'. Betreffs ber Rollegien bon Burgburg und Speier hatte er fich fogar im Kontrakt felbst zu gewissen Rlaufeln bereden laffen, die einer formlichen Berpflichtung gleichkamen, und bon Canisius unterstütt, verfocht er seine freiere Deutung bes Instituts bem General gegenüber burch ben Sinweis auf die grundverschiedenen Boraussetzungen, die bei Stiftungen bon religiösen Anstalten in Deutschland gegenüber ben romanischen Ländern beständen 2. Dem hl. Franz aber schien eine solche Anpassung eber eine subtile Umgehung ber Ronftitutionen zu fein. Er verlangte bedingungelofe Stiftung oder Lösung des eingegangenen Vertrags 3. Für den Visitator war dies begreiflicherweise nicht angenehm. Wie ftand er bor ben Stiftern da? Mußte es nicht als ein Spiel mit ihrer hochbergigkeit ericheinen? Offen legte er in Rom feine Bedenken bor. Aber der General blieb bei feiner Vorschrift; nur ein mundliches Versprechen außerhalb des Stiftungsbriefs ließ er ichließlich gelten 4. Schweren Bergens mußte Nabal gehorchen. Und merkwürdig: es ging diesmal noch leidlich gut. Zwar fließ ber hochwürdigste Berr von Würzburg, ber holerifche Friedrich b. Wirsberg, in der erften Uberraschung einige mutende Rraftworte gegen Canistus und Radal herbor, daß fie ihn betrogen hatten ufm.5, aber bie geschickte Berebfamkeit bes feligen Betrus batte ibn ichnell beruhigt, und er ließ fich berbei, nachträglich den ftrammen Text des Instituts zu billigen und den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. II 377. <sup>2</sup> Na. IV 445 ff. 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Na. IV 477 ff. <sup>4</sup> Na. IV 399. <sup>5</sup> Can. V 710 f.

neuen Stiftungsbrief zu unterschreiben. Bu bereuen hatte er es nicht, und als alles aut vorüber war, hatte es den Anschein, als wolle die Vorsehung in augenfälliger Deutlichkeit des einen (Franciscos) Treue und Restiakeit, des andern (Nabals) Demut und Geborfam belohnen.

Bu abnlichen Weiterungen führte die Frage eines Gehalts für ben Domprediger in Augsburg. Schon in den ersten Monaten feines Generalats hatte Borja allgemein verfügt, es fei keinerlei Almofen. auch nicht für ein haus oder Rolleg, nach einer Predigt anzunehmen, auch wenn es eine gang freie Gabe fei; benn fonft febe es wie eine Bezahlung aus; deshalb muffe erft einige Zeit verftrichen fein 1. Als ihm das Beispiel seines Borgangers entgegengehalten wurde, ber für seine Rleidung etwas angenommen habe, erklärte er, das konne nur "als Almofen für ein augenblidliches Bedürfnis" gefchehen fein, nicht in bem Sinn, wie man fonst bem Brebiger nach seiner Aushilfe etwas als Almosen gebe 2. Bergebens wies Hoffaus auf die andersartigen Rulturverhaltniffe in ben nördlichen Lanbern bin, wo bas Betteln verboten oder anftößig, Rentenftiftungen ungebräuchlich und beshalb die Annahme von Almofen unumgänglich fei, namentlich wenn fie wie im Augsburger gall jur freien Berfügung bes Generals gegeben würden 3. Borja erklärte ihm mit feierlichem Nachdrud: "Es fceint uns bor Gott geziemend und bon der Reinheit des Inftituts erfordert, nichts bom Augsburger Rapitel jum Entgelt für die Dompredigten anzunehmen, mag man nun ber Sache biefen ober jenen Titel oder Namen geben, ob Almosen oder Stipendium. . . . Und wenn man bis jest etwas angenommen hat . . ., so scheint es künftig nicht mehr angebracht, es anzunehmen, weil in diefer Beibehaltung ftillschweigend eine gegenseitige Berpflichtung liegt. Nur fo werden wir frei bes Bredigtamtes walten, folange es uns aut scheint und nicht länger." 4 Jest konnte der temperamentvolle Bizeprovinzial nicht länger an sich halten: "Wir möchten doch nur wissen, wie die Unfrigen hier fünftig unterhalten werden follen", erlaubte er fich ju

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*5.b 44 f. 1 \* 12 a, n. 2. 8.\*9 (1567) 15.

<sup>4 \*5</sup>b 178.

bemerken 1. Auch Radal 2 und Canisius 3 vermochten dem Gedankengang des Generals nicht zu folgen, der denn auch schließlich nach langem hin und her seine Ansicht gemildert zu haben scheint, wie aus einem Brief Polancos an den Augsburger Obern vom 18. März 1570 erhellt 4.

Wie der General selbst es mit der Armut genau nahm, so sah er auch bei den Untergebenen darauf. Die zahlreichen Lites forenses (Rechtshändel), in die da und dort die Kollegien im Kampf um Existenz und Unterhalt verwickelt wurden, waren ihm zuwider. "Was Prozesse betrifft", schreibt er in einer Verordnung an die Obern am 31. Januar 1571<sup>5</sup>, "sollen Euer Hochwürden das Dekret der Kongregation vor Augen haben und demgemäß die schwebenden Streitigkeiten beilegen und auf künftige verzichten. Denn unzweiselshaft ist Jurückhaltung in dieser Hinsicht sowohl für die Ruhe der Gesellschaft wie für ihr ersprießliches Wirken von Wichtigkeit, auch wenn wir dabei in etwa zu kurz kommen."

Die etwas lockere Auffassung, die unter den oberdeutschen Patres in Bezug auf die heilige Armut geherrscht zu haben scheint, ließ den hl. Franz befürchten, es möchte ein Erkennungszeichen, wenn nicht gar ein Grund des mangelhaften geistlichen Standes in jener Ordensproding sein<sup>6</sup>. Hingegen ließ er dem trefslichen Obern der Kölner Niederlassung, P. Leonhard Kessel, folgende Anerkennung zukommen<sup>7</sup>: "Wir freuen uns über die Fruchtbarkeit Ihrer Armut; denn kein Kolleg außer dem Kömischen hat unseres Erachtens so viel zum allgemeinen Besten beigetragen dis zum heutigen Tag wie das von Köln, indem es viele tüchtige Arbeiter beherbergt, ausbildet und nach den berschiedenen Richtungen verteilt. Ich zweisle nicht, daß Gottes Güte zur rechten Zeit auch für zeitliche Unterstützung hinreichend sorgen wird."

In Sizilien hatten sich mehrere Religiosen eine Art Privatbibliothek angelegt, gewiß nicht der heiligen Armut entsprechend, die "wie eine feste Mauer des Ordensstandes zu lieben und in ihrer Reinheit zu

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Can. V 525. <sup>4</sup> Can. VI 512. <sup>5</sup> \*2 520 [264].

<sup>6</sup> Can. V 357. 1 \*5 a 14.

beobachten ift" 1. Damit mußte also aufgeräumt werben, und zwar gang bestimmt, aber ruhig: "Machen Sie kein Aufseben!" ichreibt Borja dem Bisitator2; "bringen Sie die Sache gutlich ins reine; reden Sie privat und freundlich benen gu, die folde Bucher befigen. Fangen Sie mit den fanfteren Charakteren ober mit den befferen Religiosen an, und wenn Sie es ratsam finden, nehmen Sie erst nur einige Biicher weg ftatt alle auf einmal! Aber ichlieklich muß Ordnung fein!"

Die Baufer ber fpanischen Provingen ftedten meift in Schulben, fo daß man fich ftellenweise im Bersonalftand einschränken mußte, weil der Unterhalt nicht für so viele ausreichte. Dag einige Rollegien unbekummert barum mehr Orbensglieder beberbergten, als fie brauchten und in zeitlicher Sinfict aut versorgen konnten, fand der General "gegen Bernunft und gute Leitung, gegen bas Rongil bon Trient und gegen bas ausbrudliche Defret ber jungften Generalkongregation" 3. Noch weniger tonnte es ihm gefallen, daß man babei auch bor toftfpieligen Baublanen nicht gurudidredte. Satte boch icon bie erfte Generalkongregation (1558) im 113. Defret por Ubermaß in Diefer Beziehung gewarnt, damit nicht die Rollegien "wie Balafte abeliger Berren" aussähen; wichtiger fei gefunde Lage, folider Bau, Zwedmäßigfeit ber Unlage und Ginrichtungen innerhalb der Grenzen ber beiligen Armut. Die zweite Generalkongregation hatte außerdem festgesett, Die Baublane feien bem General einzureichen, Damit er Die Einhaltung bes früheren Defrets übermache. Demgemäß berfuhr Borja. Alle Rollegien hatten einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. "Es migfallt mir febr", ichrieb er am 5. Juni 15674, "bag ber Provinzial bon Raftilien fich fo wenig um Dedung ber Schulden und so viel um neue Bauten fummert. . . . Schiden Sie mir doch bitte einen Bericht über das, mas vorgeht, und laffen Sie in Balladolid weder etwas Großes noch etwas Rleines bauen, bis ich Bescheid gebe und die Bauplane bestätigt find." Als es soweit mar, bekam ber Provinzial folgende Lettion: "Ich schicke Ihnen hiermit die ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Summar. Const. 23. <sup>2</sup> \*4d 208.

<sup>3 \* 6</sup> b 20. 4 \* 6 b 66.

gereichten Baupläne wieder zurück. Um es offen zu sagen, der Grund, weshalb sich die Sache so verzögerte, liegt darin, daß ich den Provinzial so sehr zu großen und teuren Bauten geneigt sehe, in einer Zeit und an Orten, wo man Schulden hat und nicht einmal den Unterhalt für die Untergebenen aufbringen kann. . . . Man möge jetzt mit dem Bauen und Plänemachen aufhören! Was man so ausgeben würde, verwende man lieber, um einen guten Personalstand zu erhalten, wenn Gott uns Leute schickt. Ich gebe mehr auf ein gutes Mitglied, auf einen tüchtigen Arbeiter im Weinberg des Herrn als auf das ganze äußere Bauwerk eines Kollegs."

Allerdings konnte ber Grundsat auch übertrieben werden, und in Wirklichkeit lag ber Fall gewöhnlich fo, daß die Rollegien armfelig und baufällig und die Entbehrungen fo groß waren, daß die Armut stellenweise weniger ein Mittel als eine hemmung für die apostolische Wirkfamkeit bedeutete. Dies ichien der hl. Frang zu überseben. Bezeichnend ist folgender Zug aus seiner Rommissarzeit: Als er in Sevilla das Saus besichtigte, das Don Hernando Bonce de Leon für das geplante Rolleg zur Berfügung gestellt hatte, lehnte er es ab, weil es ihm ju icon und behaglich eingerichtet ichien, und mietete statt beffen ein ärmliches Gebäude, fo ichabhaft und baufällig, daß es im Zimmer des Generalkommiffars durchs Dach hereinregnete 2. Das romantische Armutsideal des Heiligen von Affifi hatte es ibm angetan, und das Gefühl ber Entblögung von allen irdifchen Mitteln und der vollständigen Abhängigkeit von Gottes Borfehung, das er in Onate und den späteren Banderungen bertoftet: es war ihm ein gu heilfam befreiendes Erlebnis, als daß er es nicht jedem feiner Ordensbrüber gewünscht hatte. "Wir wollen dem herrn dienen", beißt es in einem seiner Briefe an Nabal3, "indem wir unsere Leidenschaften ertöten, für ben Nächsten arbeiten und unsere Ronftitutionen einhalten, namentlich die beilige Armut, und es gereicht mir gur besondern Benugtuung, daß wir jungft wieder einige Entichließungen nach diefer Richtung gefaßt haben, die ber Pater von Mallorka (= Radal) ficher gutheißen wirb. Es läßt fich mit Sanden greifen, daß ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 502 f. <sup>2</sup> A. I 433. <sup>3</sup> Na. III 53.

herr uns um fo mehr an Zeitlichem gibt, je weniger wir darauf ausgeben, und daß er es uns fozusagen in ben Schof legt ... getreu bem Bort: Dir ift der Arme anheimgegeben, und bem Baifen wirft bu Belfer fein' (Bf. 10, 14)". Die Berfentung in fo beilige Gedankengange macht es begreiflich, daß er icharfe Worte gegen bie fog. "Balafte" fand, ohne fich über bie viel gablreicheren Mietskafernen aufzuhalten, in denen vielfach die Ordensglieder untergebracht maren und die nichts weniger als behaglich, teilweife bor Baufälligkeit geradezu lebensgefährlich maren 1.

Im römischen Jahresbericht von 15702 findet fich folgende Stelle, die für des Beiligen Finanggebarung bezeichnend ift: "In ber Teuerung, die dieses Jahr in Rom und beinahe in gang Italien berrichte und uns viele Ginidrantungen auferlegte, ergriff unfer P. General bas Auskunftsmittel, daß er fowohl in biesem wie in den andern romischen Saufern, in benen fich die Schwierigkeiten fühlbar machten, die Beisung gab, man folle die Sand noch weiter als gewöhnlich für Almosen an der Armenpforte auftun und mehr als gewöhnlich in ber Ruche zubereiten, bamit mehr für die Armen abfiele. Go geschieht es in allen Häufern . . . und die gottliche Borfehung ließ uns nicht nur felbst teinen Mangel am Nötigen leiben, fondern gab uns noch Gelegenheit, Die Rächstenliebe gegen Auswärtige zu üben." - Unwillfürlich erinnert man fich an die Rühnheit jenes übernatürlichen Gottvertrauens, mit dem seinerzeit auch Janatius in den Geldverlegenheiten bes Römischen Rollegs "gegen ben Wind angegangen" war, wie er fic auszudrücken pflegte 3. Bor einer wahllosen Nachahmung zu warnen. wird ja bei Menichen, wie fie im allgemeinen von Ratur aus find, nicht eigens nötig fein.

Ungefichts ber geschilderten Berhaltniffe muß man fich fragen, wie es zur famosen Jesuitenfabel kommen konnte, die römischen Patres verfügten über ein Jahreseinkommen von 100 000 Rronen, und daß felbst fo wohlgefinnte Manner wie der baprifche Bergog Albert V. ber Täufdung jum Opfer fielen. Ihm gab ber General folgendes

<sup>1</sup> A. II 608 f. <sup>2</sup> Pol. II 105.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ig. IV 1, 282.

zu benken 1: Profeßhaus und -kirche seien auf lausende Almosen angewiesen und dürften institutgemäß keine Renten haben; das Römische Kolleg habe 600 Taler gesichertes Jahreseinkommen und könne sich nur durch erbettelte Unterstühungsgelder vor dem Zusammenbruch bewahren. "Wenn unsere Schulden statt dessen Jahreseinkommen wären, könnten wir damit gut zwei solche Kollegien unterhalten wie das Römische." Mit Hilfe des Deutschen Kollegs aber oder des päpstelichen Seminars sich schadlos zu halten, sei schon statutengemäß ausgeschlossen, und tatsächlich habe der Orden davon keinen Heller. "Soweit zur Information Seiner Erzellenz."

Start im Schwung waren in den ersten Jahren Borjas bie Theatervorstellungen an den Schulen der Gefellichaft. Mehrmals im Jahr und felbst in Kirchen wurden niehr oder weniger fromme, poetisch mehr ober weniger gelungene, jedenfalls aber prunthafte und toftspielige Aufführungen veranstaltet. Go ließ man in Liffabon im Jahre 1566 die drei gottlichen Berfonen in der Rirche "auftreten". während die Zwischenatte einem weltlicher gerichteten Geschmad entgegenkamen?. In Deutschland hielt man fich im allgemeinen in mäßigen Grenzen und die Berichte über Borbereitung und Erfolg ber Stude lauten burchwegs gunftig3. Es ift bon tiefem Eindrud bei den Zuschauern, nicht selten sogar von Konversionen die Rede. Wien hatte jährlich sein großes Schauspiel in den heißen Sommertagen, wo man ohnehin mit den Anforderungen in der Schule etwas nachlaffen mußte, 3. B. 1571 "Josaphat", 1572 "Athalia", später "Efther". Maing spielte 1565 ben "Prophet Daniel", 1566 eine Tragitomobie "Das menfoliche Leben ein Rriegsdienft", 1567 "Athalia", 1569 ein Luftspiel "Die kranke Welt" an Fastnacht, das religiöse Trauerspiel bom "Hl. Martin" im Sommer. Dazu kamen in ben meisten Rollegien fog. Dialoge bei Schulbeginn, an Weihnachten, Fronleichnam, bei der Breisverteilung. Bu größerer Überschwenglichkeit neigten die Südländer. Schon 1566 ließ der General den Sizilianern fagen, "Schauspiele in ber Rirche aufzuführen, scheine ihm nicht geziemend, erft recht nicht außerhalb des Rollegs; die Erfahrung zeige,

<sup>1 \*5</sup>b 226. 2 \*6a 184. 8 Duhr I 325 ff.

daß dies fehr von den Studien und andern guten Übungen abziehe" 1. Man mußte auch bezüglich des Inhalts auf der Sut fein. In Balermo tam es einmal durch das übereifrige Dagwischentreten bes Inquifitors zu beinlichen Auftritten, die allerdings unterblieben maren, wenn ber Inquisitor nicht durch ein Migberständnis perfonlich gereizt und wenn die kirchlichen Zensurbeamten "ein wenig zu ihrer Abtötung in der Theologie bes Dionpfius Areopagita geschult gewesen waren". So wenigstens meinte der hl. Frang 2.

Der portugiesische Provinzial hatte eine eigene Borliebe, in kleinften Dingen möglichst viel zu sparen und bafür bei gewiffen Gelegenheiten das Geld im großen hinauszuwerfen. Röftlich klingt die Mahnung Borjas 3: "Schicken Sie doch bitte die Briefe aus Indien hierher! Wir werden das Porto icon bezahlen, wenn es daran fehlt. Und foneiben Sie auch nicht aus Sparfamteit bas unbeschriebene Papier aus Briefen weg! Man gewinnt dadurch teine zwei Dukaten jährlich. . . . Laffen Sie lieber weniger Tragodien und Romodien aufführen und mit weniger Auslagen! Man hat in Coimbra im Rolleg ein Stud aufgeführt, bas über 100 Dukaten toftete; fparen Sie lieber hierin als im Briefporto!"

In Sizilien und Neapel icheint die gewünschte Nüchternheit in äußeren Dingen besonders ichmer gefallen zu fein. Um 1. Oktober 1569 tam der General wieder aufs Theater gurud und verwies auf ben römischen Gebrauch: bochftens einmal im Jahr! "Man möge fich lieber bemühen, durch gute Schulresultate zu glanzen!" 4 Doch tam alsbald auch die Milderungsklaufel 5: "Die Ginschränkung gilt natürlich mit Berücksichtigung ber örtlichen Berhaltniffe; was bas angeht, werden Sie mich wohl verstanden haben. Es ift mir einleuchtend, daß nicht überall berfelbe Grund gur Aufhebung besteht und daß die einen Aufführungen paffender find als die andern. Auf der Brokuratorenkongregation 1571 jedoch scheint auf Antrag ber französischen Provinz die Grenze wieder enger gezogen worden ju fein. Jest lautete der Bescheid des Generals: "Romobien und

<sup>\* \*6</sup> b 177; \*18 129. 1 B. V 229 9. <sup>2</sup> B. V 239.

<sup>4 \*17 106</sup> f. <sup>5</sup> Sal. II 195.

Rarrer, Der hl. Frang Borja.

Tragodien sollen selten sein, nur das zweite oder britte Jahr, Dialoge einmal jährlich!" 4

überhaupt ging der General allem äußeren Aufwand träftig zu Leibe. Am 18. Januar 1567 ging folgende Mahnung nach Sizilien ab<sup>2</sup>: "Das Kolleg von Messina hat 200 Dukaten zur Verteilung unter die Armen angenommen. . . Das geht durchaus nicht. . . . Und außerdem, mein sieber Pater, man erlaubt sich dort, in der Geselschaft Gebräuche einzusühren, die nicht nur neu, sondern gegen Institut, Vernunft und Klugheit sind. Oder was soll das bedeuten, mein Pater: selber taufen sanstatt es der Pfarrgeistlichkeit zu überlassen, um jemand nicht zu mißfallen, um nicht einem Freund der Geselschaft die Vorschrift des Instituts entgegenzuhalten! So geht das nicht, mein Pater! Nein, nicht so! . . Glauben Sie mir, die Geschichte ist mir nicht wenig peinlich gewesen. Aber ich hoffe, daß nicht wieder Ühnliches geschieht und daß keine Neuerungen irgendwelcher Art eingeführt werden."

Man sieht, der General konnte mit erhobener Stimme reden. Die Einschränkung, die der hl. Franz im Februar 1569 bezüglich der äußeren Profeßfeier verfügte, ist insofern bemerkenswert, als sie Punkt für Punkt einer Berleugnung seines eigenen Berhaltens als Kommissar von Spanien gleichkommt: "Die Feier soll nicht mit großem Gepränge geschehen und nicht mit Festlichkeiten, zu denen Auswärtige geladen werden, oder mit einem Vortrag über das Institut von dem Resektorpult herab, sondern in einsacher Weise, nur in Gegenwart von Personen, die ohnehin anwesend sind."

Wenn ber hl. Franz vorab in ben nördlichen Gebieten in ben Ruf der Strenge gekommen ist, so dürfte außer der Neuordnung der Gebetszeit, die hier störend empfunden wurde, ein besonderer Fall eingewirkt haben, wo sich die Deutschen mit der Entscheidung des Generals nicht recht abfinden konnten. Es war die Frage der Bekleidungsart. Die Patres hatten bisher in Deutschland das italie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paed. 705. <sup>2</sup> \*4 b 298.

<sup>3 \*7</sup>a 115; vgl. oben S. 168.

nifche Brieffertleid, b. i. einen langen Talar, getragen, ba die erften aus Rom gekommen waren und bas einheimische Weltbriefterkleid nach Städten und Gegenden zu berichieden mar, als baf bei ber Freizugigteit ber erften Gefährten eine jeweilige Anbaffung gut moglich gewesen ware. Dit ftabileren Berhaltniffen nun munichte man. jum einheimischen Rleid ber Weltbriefter überzugeben, wie es ben Ronftitutionen entsprach. Auch Radal verwandte fich beim General bafür, mit Berufung auf die Formula Instituti, die Ronstitutionen und auf mancherlei besondere Gründe, 3. B. den Bunfc von Bischöfen und Fürsten, die Bermeidung unnötigen Anftoges bei den Broteftanten ufm. Uhnlich lauten die Gutachten ber beiden Brovinziale Canifius und Bind; auch Bolanco und Ribadeneira bachten nicht anders 1. Dag aber dies alles nicht "nach dem Bergen" bes bl. Franz war, merkt man an einer gewissen Nervosität, mit ber er sich gegen bie Stimmen ber Brobingiale auf einen ungenannten romifchen Renner beutscher Berhaltniffe berief und jest die Gutachten auch der Rektoren und Ronfultoren einforderte 2. Aber auch diefe ftimmten mit Ausnahme bon zwei Speirer Patres für das Weltpriefterkleid; man wolle nicht als Mönchsorden erscheinen, meinten fie 3. Der bl. Franz aber hielt es gegen die übermältigende Mehrheit bon Stimmen und Grunden juft mit jenen zwei, die fich teilmeife mit beachtenswerten, teilweise aber auch mit etwas "lichtscheuen" Gründen für ben langen Talar ausgesprochen hatten . Ginigermaßen feltsam wirkt biefe Enticheidung, wenn man fie neben die Worte halt, mit benen Borja (bei ben brobenden Gingriffen des Papftes Bius V. in das Institut) bie beutschen Orbensgenoffen beruhigte: "Die Gerüchte von der Rutte find völlig aus ber Luft gegriffen. Der Bapft verfteht fehr wohl, bag unfere Betleidungsweise Inamlich fein unterscheidendes Rleid gu tragen] gut ift und fich gerade für die nördlichen Länder eignet." 5 Frang ichien zu bergeffen, daß ber Jesuitentalar in ben Augen ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inst. Fl. I 26. Const. VI 2, 15. Na. III 353 483 789 ff. A. I 185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Na. III 400 477. <sup>8</sup> Can. V 499.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nostri aliquando non habent adeo interiores vestes honestas; . . . longae vestes omnia tegunt (Can. V 499).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Can. VI 5712.

Deutschen auch eine "Autte" war. Immerhin erlaubte er den Patres nördlich der Alpen, ihre Reisen wie bisher inkognito zu machen und unter Umständen je nach der Unsicherheit der öffentlichen Zustände bewaffnet zu gehen 4.

Liebe. Allgemeine Winke an die Obern. In ben Ronftitutionen verlangt Ignatius bom General ber Gefellichaft Die Bereinigung bon Festigkeit und Liebe in dem Sinne, daß er "seinerfeits fich nicht abbringen laffe bon dem, was er als das Gott Boblgefälligere erkannt hat, anderseits aber auch mitfühlendes Berftandnis für seine Sohne zeige" 2. Was ben britten Ordensgeneral betrifft, fo pflegte er zu fagen, er muniche fich bon feinen Borgangern zwei Eigenschaften: bon Ignatius die Rlugheit, bon Lannez die Milde und Bergensgüte, und oft und oft betete er um diefen Beift, wie die Rotizen seines geistlichen Tagebuchs beweisen. Gin genügendes Mag von Festigkeit mochte er wohl feinem Charafter von felber qutrauen; um Liebe mubte er fich, um immer größere Liebe betete er. Nicht umfonst hat er das Bild des guten hirten jum Lieblingsgegenstand feiner Betrachtungen erkoren und finden wir in feinen Unmutungen jo oft das Holokauftum (Opfer feiner felbft) für feine Schäflein verzeichnet. "Cher mild als ftreng" und jenes "Uber alles aber die Liebe" find Rehrreim und Motto feiner Briefe und Gedantengange geworben und geben bei aller Entichiebenheit feiner afzetischen Grundrichtung ben berfonlichen Beziehungen bes bl. Frang zu feinen Untergebenen einen ungemein wohltuenden Unterton von Berglichfeit und Teilnahme.

Das ift die suße Frucht des Alters und der Lebensersahrung, gewiß, aber auch der eigenen Selbstbeherrschung und namentlich der bittern Schule des Leidens, durch die Franz in den letzten Jahren gegangen war. Leiden macht den Ungezähmten, Selbstsüchtigen um so grimmiger, den edlen Menschen aber mild und liebenswürdig: "Leiden macht Mitseiden", heißt es.

Für seine Umgebung war Borja ein "äußerst lieber Mensch", wie man zu sagen pflegt. Man spürt es noch aus ben Briefen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. VI 461. 595. <sup>2</sup> Const. IX 2, 2-5.

die er mit ihnen wechselte, wenn der eine oder andere feiner Gehilfen fich Geschäfte halber zeitweise außerhalb Roms aufhalten mußte. Namentlich Nadal, Volanco, Mercurian und Christophorus Rodriques erfuhren diefen Troft. War es auch nur, daß er am Schluß eines bom Sefretar besorgten Briefes einen eigenhändigen Gruß beifugte. immer war etwas Berfonliches, Bergliches in feinen Zeilen, gelegentlich auch eine kleine Nederei ober eine Selbstironifierung. Aus ben paar Wochen, die Bolanco im papftlichen Auftrag (Sommer 1567) in Floreng gubrachte, find uns noch mehrere eigenhandige Briefe des Generals an feinen Sefretar erhalten 1. "Gott fei Lob", heißt es im erften, "daß er Ihnen Gefundheit auf die Reise gab und guten Erfolg in den Geschäften", und im andern: "Heute, Samstag (2. August), mußten zum erstenmal die Antworten an die Rollegien ausfallen; gleich wird es beigen: ,Man fieht, der P. Polanco ift nicht in Rom!"

Eine Nachschrift zum Brief vom 14. August 1569 an P. Cberhard Mercurian, ber für gewöhnlich Affistent für die germanischen Länder, 1569/71 aber Bisitator in Frankreich mar, lautet folgendermaßen 2: "3d finde mich fehr wohl in Frascati, burch bie Gnade bes herrn. Die Berdauungsbeschwerden laffen allmählich nach. Es fehlt nichts als die liebe Gefellichaft des P. Cberhard; aber ich hoffe auf den Berrn, dag er bald gefund gurudkommt. Ich foreibe bies fpanifc; wozu find Sie Baktalaureus in ben Sprachen! Ora pro me, Pater! -Ihr Diener in Christo, Frang."

Borjas eigene Abwesenheit von Rom in den Jahren 1571/72 ging den Afsistenten sehr nabe; "jeder Tag scheint mir ein Jahr", idrieb damals P. Nadal an Salmeron 3.

Das find einige Zuge aus dem engeren Familienfreise. Aber auch gang im allgemeinen in den Briefen an die Obern wie an einfache Ordensglieder ift nicht Ernst und Strenge das Bezeichnende, fondern Baterliebe, ja gegen Leidende und Bersuchte eine Schier mutterliche Bartheit. Es lagt fich taum ein merkmurdigerer Gegenfat benten, als die Zielftarre gemiffer Amtsmagnahmen und das liebens-

<sup>1 \*2 423.</sup> B. IV 508 ac. <sup>2</sup> B. V 154. <sup>8</sup> Sal. II 273.

würdige Entgegenkommen gegen personliche Wünsche, das in den Augen kritischer Zeitgenossen ab und zu sogar den Eindruck von Schwäche machte 1. Ohne Zweifel wollte der Heilige gerade durch solch personliches Entgegenkommen das starre Gesetz bermenschlichen und durch seine Briefe den Schematisserungseiser gewisser aussührender Organe wenigstens in etwa ausgleichen.

Der Gehorsam ift in seinen Sanden nicht eine mechanische Auslosungsmaschine: Ben's trifft, ber mag es tragen! - fonbern er erkundigt fich gern bor einem Auftrag ober einer Berfetung nach ber Reigung feines Randibaten. Dem P. Bonifacio lagt er die Bahl amifchen Theologie oder Fortsetzung der sprachlichen Studien; bei Mariana fragt er an bor beffen Berufung nach Sigilien und bor ber geblanten Bersetzung nach Turin, bei P. Binas bor ber Ernennung jum Robizenmeister ufm. Das gleiche wird ja auch bon Ignatius berichtet. Dies hinderte ihn ebensowenig wie den beiligen Stifter, gegebenenfalls verfonlichen Neigungen ben Gehorfam als bie Grundtugend des Jesuiten entgegenzuhalten, wenn fie fich auf Roften bes Gefamtwohles durchfegen wollten. "Teuerster Bater!" mahnt er ben Rektor von Badua2, "wir wollen gewiß die Gindringlichkeit nicht migverstehen, mit dem Sie in Ihrem letten Brief ben Magifter Johannes zu behalten munichen, und halten es Ihrem Gifer fur bas Rolleg und das Gemeinwohl zugute. Immerhin ift die Art und Beife, mit ber Sie Ihre Sache borbringen und begrunden, mehr Die eines Mannes, der etwas einfach will, nicht nur in Borfclag bringt, und tann uns beshalb nicht fo gefallen wie ber Gifer, ber jugrunde liegt. Denn offenbar gehört es in unserer Gesellichaft jur Bollfommenheit des Gehorsams und des Bertrauens, das man auf ben guten Willen ber Obern fest, nicht furzerhand dies und jenes zu verlangen, fondern Grunde dafür vorzulegen und bem Obern Die freie Entscheidung anheimzustellen, mas er fürs allgemeine Bohl und ben Dienft Gottes für das befte halten mag."

Auch Provinziale wie Olivier Manare in der Parifer Provinz mußten fich gelegentlich eine Lektion gefallen laffen: "Wenn Sie fich

<sup>1 \*7 12. 2 \*4</sup>b 153.

empfindlich zeigen, weil ich nicht auf Sie gehört habe, nachdem Sie boch einen auten Teil Ihres Briefes auf die Sache bermandt batten. fo konnen Sie baraus ben Schluß ziehen, bag auch Provinziale noch ber Abtötung bedürfen, nicht nur im Aukern, sondern auch im Urteil. Und wie Sie felbst bon Ihren Untergebenen Behorfam berlangen, ber die Unterwerfung des Willens und Berftandes einschließt, fo muffen auch Guer hochwurden in beiden Studen fich Ihrem Obern beugen. Und wenn ich einen Bisitator ichide, um sowohl die Untergebenen als die Obern zu boren und die entsprechenden Dagnahmen treffen zu konnen, so will die Bernunft, daß sowohl ber Arobingial wie der Rektor und die Untergebenen ihr Urteil dem unterwerfen, was ich meinerseits entscheide. Damit genug in diefer Sache!" 1

Bei allebem zeigte fich Borja im allgemeinen ebenfofehr wie Ignatius bereit. Gegenborstellungen gelten zu laffen, und war für offene Ausibrache bon Schwieriakeiten bankbar. "Wenn die Erfahrung einen Bunkt der Instruktion als unpraktisch erweift, so bitte ich um Mitteilung hierher", ichrieb er bem Bifitator bon Sarbinien 2. Der Unterschied allerdings bestand gegenüber dem heiligen Stifter, daß jener feine Unweifungen taum je als bindend betrachtet miffen wollte, fondern lediglich Richtlinien gab, die nach Maggabe der "Umftande", b. b. ber vorgefundenen örtlichen Berhaltniffe zu verwenden waren, ohne daß eine "Dispens" nötig gewesen ware3. Immerhin dachte auch der hl. Frang nicht an ein grundfätliches Abruden von der Ignatianischen Linie. In einer seiner erften Ordinationen beißt es: "Wenn etwas angeordnet wird und es ergabe fich aus dem Bolljug ein merklicher Schaben, fo ichreibe man an Seine Paternität bie entgegenstehende Schwierigkeit, vorausgesett daß die Sache einen Aufschub duldet. Fehlt aber die Zeit, um Rat zu holen, und kann man das Einverständnis des Generals voraussetzen, wenn dieser an Ort und Stelle ware und die nabern Umftande fabe, fo braucht man den erhaltenen Befehl nicht auszuführen, bis erneuter Bescheid

<sup>1 \*5</sup> b 203. 2 \*4 b 202.

<sup>3</sup> Siehe bas Zeugnis Dl. Manares bei Genelli 1 397f. (= Ig. IV 1, 519), befonders auch das Memoriale Camaras (Ig. IV 1, 284 ff.), sowie Ribadeneira, De ratione S. Ignatii in gubernando (Ig. IV 1, 453).

tommt. Ift man feiner Cache nicht ficher, fo führe man ben Befehl aus und ichide Bericht!" 1 - Dementsprechend handelte ber Rettor bon Mailand, als er 1567 die Weifung erhielt, einen Pater nach Como zu ichiden; er verschob die Ausführung und ichidte feine Gegengrunde nach Rom. Die Antwort lautete 2: "Ich zweifle nicht, daß Euer Hochwürden es gut gemeint haben; und da Sie fragen, wie Sie es in abnlichen Fallen balten follen, will ich Ihnen die Praxis erklären, wie fie uns hier richtig icheint: Wenn ein Befehl nicht unbedingt gegeben ift und noch die Möglichkeit zu Ginwendungen offen läßt, die von Wichtigkeit scheinen, so tann man die Ausführung verschieben, bis ein neuer Bescheid tommt. Ift ber Auftrag absolut gegeben, fo ift er auch auszuführen und beachtenswert erscheinende Gegengrunde find nachträglich vorzubringen. Diefe Art und Beife ift offenbar mit dem Gehorfam bereinbar. Immerbin foll auch im letteren Fall der Ausweg für die Klugheit des einzelnen nicht berfoloffen fein, wenn augenscheinliche Grunde der Ausführung im Wege fteben und man nicht zweifeln tann, daß der Obere mit ber Berichiebung einberftanden ift. Nur barf man fich biefe Auslegungen nicht gar ju leicht machen, so daß fie die Bolltommenheit des Geborfams lähmen würden."

Bas das häusliche Gemeinschaftsleben, Tagesordnung usw. betrifft, so scheint Borjas Erhebung zum General von einigen untergeordneten Obern von vornherein als eine stillschweigende Ermutigung zu einengenden Maßnahmen gesaßt worden zu sein, und seine allgemeinen Kundgebungen mochten manchen als Bestätigung erscheinen. Hier ist außer den früher genannten jener Berfügungen zu gedenken, wodurch eine größere Entsernung der Ordensglieder von der gemeinschaftlichen Niederlassung möglichst vermieden und sogar der Ausenthalt eines einzelnen Ötonoms auf der Villa verboten wurde; letzteres wurde selbst von den Aragonesen als drückend empfunden. Dem Bischof von Hildesheim, der für seine Diaspora um Hilfsarbeiter dat, wurden Institut- und Ordensgepslogenheit entgegengehalten und erst auf wiederholte Bitten ein Prediger für Missionen zugestanden.

<sup>1 \*12</sup> a, n. 2. 2 \*4 c 96. 8 Sal. II 185. \*7a 47.

<sup>4 \*5</sup> b 140 v.

Uhnlich lautete die offizielle Begründung bei den Bemühungen, einen gewiffen P. Seidl aus Pregburg gurudgugieben; doch hatte es hiermit bei der Aufführung des Baters feine besondere Bewandinis, wie u. a. aus der Berichiebung feiner Brofek berborgeht 1.

Indes war fich ber bl. Frang (wenn auch vielleicht nicht bon Unfang an) bewußt, daß die Schematisierung des bauslichen Lebens ihre Nachteile hat und daß im neuen Rurs das Berfonliche gegenüber den gesteigerten Anforderungen des Gemeinschaftslebens es fcmerer hatte fich durchzuseten als früher, namentlich wenn die untergeordneten Obern allzusehr den Beamten herauskehrten. So erklären fic bie ungablig wiederholten Mahnungen und Borfichtsmagregeln in feinen Briefen, welche die ausführenden Organe in den rechten Grengen halten follten, damit nicht eine übertriebene Spezialifierung die Bindung noch weiter fleigere. Deshalb der nach Art eines Rebrreims wiederholte Gedanke: "Bur Gingelheiten foll man kein Gefet und keinen allgemeinen Gebrauch einführen!" — "Nur keine neuen Riten!" - "Rur nicht fo viele Ginzelverfügungen, namentlich nicht fdriftlich! Es ift nicht aut, die Rektoren mit neuen Borfdriften einzuengen; wohl aber follen fie auf ber Beobachtung unserer Regeln, Ronftitutionen und Befdluffe ber Generaltongregation besteben!"2 Dem Bisitator Victoria in Sardinien läßt er folgendes sagen: "Man fennt hier die natürliche Neigung Guer Hochwürden und die Fruchtbarkeit Ihres erfinderischen Geistes; beshalb muffen Sie auf der hut fein und nicht neue schriftliche Berfügungen aufstellen, es mußte benn sein, daß fie unser P. General zuvor gebilligt bat." 3 Und wiederum: "Das wäre eine durchaus überflüsfige Strenge, den Fratres zu verbieten, Bildchen oder Rosenkranze mitzunehmen. Das ift ein frommer und löblicher Troft ..., und wenn fie fich gegenseitig Bilden geben: ich sehe nicht, was daran Schlimmes ift. Deshalb soll hierin auch nichts geandert werden!" 4 In Innsbrud waren ibm Rettor und Minister auch nach wiederholten Mahnungen noch zu ftreng; fie follen "entschieden, aber milb" vorangehen (con fortezza e suavità)5.

<sup>1 \*5</sup> b 23, 152. 2 \*18 5, 118 \* 119 \*. B. IV 371 2c.

<sup>8</sup> B. IV 322. \* \*18 109 v. : 5 Can. VI 107.

"Ich wünsche, daß die Untergebenen in ihrem Obern mehr eine liebreiche und sanfte Art finden, als Strenge oder gar Schroffheit", heißt es in einem Brief an P. Saavedra; "Erfahrung und Bernunft lehren, daß man auf diesem Weg mehr erreicht als sonst."

Ühnlich an León Enriquez, Provinzial von Portugal 2: "Es ziemt fich, mein Bater, fich ber Schmachen an Leib und Seele mitfühlend anzunehmen, ihnen mit übernatürlichem Geift und liebebollem Beifpiel im einen wie im andern aufzuhelfen. . . . Man richtet mehr mit Liebe und Sanftmut aus als mit strengen Magnahmen, und manche, die fich nicht durch Strenge gabmen liegen, werden weich, wenn man sie ftreichelt." - "Gewiß sollen Sie für Ihre Autorität forgen", belehrt er ben Rektor bon Tournon3; "aber beweisen Sie fich allen als Bater!" Gin vertrauliches Schreiben an den Provinzial von Sizilien vom 21. Januar 1570 gibt diesem folgendes zu bebenten: "Sie meinen gang richtig, in ber Regierung ber Proving Sizilien sei es nötig, Strenge in Die Milbe zu mischen und Furcht in die Liebe. Aber bei Guer Hochwürden liegt die Sache doch fo, daß Sie fich bor allem an Liebe und Freundlichkeit erinnern muffen, mehr als an das andere; benn dazu find Sie im Gegenfat zu Ihrem Borganger bon felber geneigt; um fo peinlicher muffen Sie fich in ber Mitte halten!" 4 "Denken Sie baran", fcreibt er an P. Avellaneda, Provinzial von Andalufien5, "daß man die Seelen mit benfelben Mitteln fanft und liebreich im Guten erhalten muß, mit benen fie unfer Herr Jesus Christus gewann, wie auch unfer Institut und Die papftlichen Bullen uns einschärfen, daß wir nicht ,berrifc feien gegen die Untergebenen, sondern daß eine Berde aus freiem Willen fei' (vgl. 1 Petri 5, 1)." Schon natürliche Gründe legen bies nabe: "Denn wenn diefe Freundlichkeit und die auch äußerlich erkennbare Liebe fehlt, die wir an den Obern wünschen, ... fo ziehen fich die Untergebenen von ihrem Borgesetten gurud, fie lieben ihn nicht mehr und getrauen sich nicht, ihm ihr Inneres zu eröffnen." 6 - Unter Umftanden "tommt auch die Einheit und ruhige Ordnung in Frage und gibt es fonft Unlaffe zu Berbitterung und Widerfeklichkeit 2c."7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suau 471. <sup>2</sup> \*6 b 2. <sup>3</sup> \*17 117. <sup>4</sup> \*4d 69.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> B. IV 434. <sup>6</sup> B. IV 428. <sup>7</sup> \*2 409 [202].

Darum mahnt er namentlich bie ftrengen Spanier: "Ich möchte Ihnen febr ans Berg legen, gegen Ihre Untergebenen eber mehr Milbe und Liebenswürdigkeit walten zu laffen als Strenge. Rieben Sie biefelben an Chriftus unfern herrn auf jene Beife, Die er burch fein Beispiel lehrte und die uns die apostolischen Bullen und bas Inftitut fo eindringlich empfehlen!" 1

Einem jungen Ordensmann wird einiges noch ichwer, und ber Obere verfteht feine Schwierigkeiten nicht. Nicht nur ber lettere bekommt eine Mahnung mit dem Hinweis, zein wie guter Sohn der Frater fei und wie treffliche Eltern er habe', fondern der Berfucte felbit erhält einige bergliche Reilen des Troftes und der Ermunterung 2. -Ein Pater hat noch theologische Studien nachzuholen und foll auch feine humanistischen Renntniffe wieder auffrischen, um fie in einem Rolleg zu verwerten. "Es mag ibm wohl nicht leicht werben, ben Beichtstuhl mit bem Soulzimmer zu vertaufden', bentt fic ber bl. Frang, wie er die entsprechende Anweisung im Brief feines Sefretars überliest: also: "In spiritu lenitatis!" fügt er eigenhändig bei 3. Mit möglichster Schonung hat ihn der Obere auf die gewünschte Bahn au führen.

Im Rolleg zu Braunsberg find ichier fo viel Nationen als Patres. und P. Balthasar Hoftovinus, der Rettor, hatte doch so gern ein hubich gleichförmiges Rommunitätsleben! Es geht nicht lange, da wird er auch icon in einem romischen Brief belehrt, bag es nicht aut angeht, "alle nach ber in Breugen gewohnten Art zu bebandeln; vielmehr habe fich der Rettor den Bedürfniffen der einzelnen anzuhaffen, wie es die Liebe verlangt" 1. - Um hofe zu München ftogt P. Schorich mit feiner felbständigen Art auf bas Migtrauen bes Bigeprovingials Soffaus und bes Rektors. Beide werden gemahnt, ihr Berhalten zu ändern. "Denn nur mit Bertrauen werben Sie ihn im Dienfte Gottes und der Gesellschaft zum Guten spornen; andernfalls werden Sie viele Widerwärtigkeiten mit ihm haben und wenig erreichen. In Diefem Stud follen Sie uns glauben: Wir haben ben Pater hier tennengelernt und geseben, daß biefe Urt mit

<sup>2 \*6</sup>a 273. 1 \*6 h 38. \* \* 2 242. · 4 \*5a 134.

ihm umzugehen die einzig richtige ift. ... Deshalb ist nicht gesagt, daß der Gehorsam zu kurz kommen darf; vielmehr wird er diesen zu beobachten haben wie jeder gute Ordensmann."

Einen gang eigenen Plat nehmen in der Wertichatung Borjas bie Beteranen und Gefährten des heiligen Stifters ein. "Wieder muß ich Sie bitten", schreibt er an ben Provinzial Conzalo Congalez von Toledo, "dem P. Strada bie zuvorkommende Behandlung angedeihen zu laffen, die Sie bem Bater Ignatius feligen Andenkens in Berson zuwenden murben. Behandeln Sie doch einen Bater, ber fo viel gearbeitet hat, nicht wie einen Rovizen!"2 Der Troftbrief an ben Leidenden felbst gebort jum Schonften, mas der bl. Frang gefdrieben hat3: "Hochwürdigster Bater in Chrifto! Obicon ich feltener von Ihnen Briefe bekomme, als ich wünschte, fehlt es mir nicht an Teilnahme für Ihr Wohlbefinden, und ich bitte Gott den herrn, er wolle Ihnen gute Gefundheit geben, damit Sie Rrafte haben für den Dienst Gottes. Mein Bater, bitte geben Sie mir oft Nachricht nicht nur von fich felber, fondern auch von allem andern, worin Guer Sochwürden einen Bunich haben. Denn bon wenigen werbe ich mich so gern über die Berhaltniffe in der dortigen Probing belehren laffen. Durch Bericht bon britter Sand habe ich erfahren, daß man mit Guer Sochwürden talt und ichroff verfahren ift: mahrlich, ganz anders als ich es tate, wenn ich ben P. Magister Strada um mich hatte. Seien Sie gewiß, daß mir bies fehr nahegegangen ift! Aber den Borwurf tann Ihnen meine Liebe nicht ersparen, daß Sie mir es nicht gleich mitgeteilt haben; Sie tennen doch meine Liebe und mein Verlangen, Sie getroftet zu feben. 3ch hoffe bom Herrn, daß es jest beffer wird, nachdem ich davon weiß; wenn Ihnen irgend etwas fehlt, was Ihnen Troft bereiten konnte, werde ich alles mögliche für Sie tun. Ich empfehle mich in Guer hochwurden Gebete und beiligen Opfer. Rom, 21. Dezember 1566. Frang." -Leider mar der alte Meifter bes Wortes nicht mehr fo gang Meifter feiner Seele, als er biefen Brief empfing; er rubte fich bereits auf ben Lorbeeren seines frühern Apostolats aus und vertrieb feine Zeit

<sup>1 \*5</sup> b 218 v. . 2 \*6 a 286. - 8 B, IV 357,

außerhalb des Ordenshauses in behaglicher Gemütlichkeit - fein aufmunterndes Beispiel für das junge Geschlecht. Raum einen ichmerate bies fo wie den hl. Frang. Schlieglich tonnte er fich nicht mehr halten: am 21. Juni 1569 - er mar eben erft bon einer langen Rrantheit genesen - fdrieb er an P. Strada 1: "3ch mußte ichlecht bafteben, wurde ich fdweigen und Sie nicht inftandigft bitten: Raffen Sie fich wieder auf gur Arbeit im Beinberg bes Berrn! Babrlich. nichts gibt es auf der Welt, das Ihnen Anlag geben konnte, Ihr Talent ju verbergen, das Ihnen der Berr für die Bertundigung des Evangeliums gegeben hat. Darum fage ich: Teuerfter Bater, auf! "Umgurte bich mit beinem Schwert, Gewaltiger!' (Bf. 44, 4.) Bebenten Sie, bas Wort Gottes ift nicht eine Rlinge jum Berroften in ber Scheide! Boblan, troften Sie bort jene, die nach bem Brot ber Wahrheit ichreien, troften Sie auch uns hier, die wir immerfort ben Predigern sagen muffen: Clama, no cesses - Rufe unaufhörlich!" (3f. 58, 1.)

Ins Ungegablte liegen fich die Beispiele vermehren, wie der Beilige mit feiner Liebe und baterlichen hirtenforge ben einzelnen nachging, um fie gur Bolltommenheit in ihrem Berufe gu ermuntern. Bir beforantten uns auf turge Streiflichter; fie alle festhalten, biege einen wahren Sternenhimmel der Liebe bauen über troftbedürftigen Menfchenherzen.

Im Rampf gegen Rigoriften. Den angeführten Stellen wird man bereits entnommen haben, daß es fich nicht um gufällige Einzelerscheinungen handelte, fondern dag verhältnismäßig viele Obern ber bamaligen Gefellschaft es an Gebuld und Liebe fehlen liegen und den bl. Frang ju ernften Mahnungen zwangen. "36 weiß nicht, woher es tam", flagt icon ber alte Geschichtschreiber bes Ordens, Saccini2, "aber allmählich ichlich fich in die Gefellicaft ein Geift ein, ber bon ber liebreichen Art im Anfang febr berfchieben war - wahrhaftig nicht burch bie Schuld bes Generals; benn feine Mutter batte liebevoller, ja nachfichtiger fein konnen als er; aber es fam durch die menschliche Berirrung von Borgefetten, die, wie ber

<sup>;</sup> A B. V 104. 2 Sac. III 4, 149 ff.

hl. Bernhard im Anfang seiner Leitung, nicht Maß zu halten wußten und das Gegenteil von dem erreichten, was sie wollten." Soweit der kluge Sacchini.

Bielleicht läßt fich indes boch einiges gur Erklärung ber Tatfachen anführen. Abgeseben bon ber icarfen Rorberafzese ber langfam bon Gandia und Balencia aus über Spanien und von da über andere Provinzen verbreiteten "monastischen Richtung" (espiritu frailesco), wird man für die erfte Zeitspanne im Generalat des bl. Frang nicht fehlgeben, wenn man die Saubtursache in der Auswahl der Obern fieht. Bei Ignatius mar Rlugbeit die erfte Bedingung; man bente nur an die harakteriftische Augerung: "Ausnehmende Rlugheit bei mittelmäßiger Tugend sei für die Leitung anderer wertvoller als größere Seiligkeit mit geringerer Rlugheit, wenigstens im allgemeinen gesprochen." 1 Bei Borja fiel in erfter Linie ber Gebetsgeift und ber afzetische Gifer feiner Randidaten in die Wagschale. Das lägt fic im einzelnen Fall verfolgen, und icon Ribadeneira und Saccini fiel es auf. In Rom 3. B. war P. Dionys Basquez, ber fich befonderer Sochichatung bei Borja erfreute, Rektor bes Römischen Rollegs geworden. Er war für das empfindsame Gefühl der Italiener fo recht ber Bertreter bes "berrifchen Spaniertums" und rebete gu feinen Untergebenen ohne Scheu bon Retten, Rarger usw. "Ich werde diese Italiener icon klein friegen und fie gehorchen lehren", hörte man ihn fagen. Derartiges war man allerdings noch nicht gewohnt, und bald murbe benn auch ber fpanifche Rektor handgreiflich bon seiten der Italiener seines Irrtums überführt 2. Dag Borja ibm feine besondere Suld angedeihen ließ und es nach der geradezu bernichtenden, wenn auch leidenschaftlich-einseitigen Rritit ber romischen Provinzialkongregation 15683 noch auf sich nahm, den Pater als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ribadeneira, Ig. V, 10. Rap.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sac. III 4, 152 ff.

Ber 9. Bunft im Gutachten ber Bertrauensmännerkommission für bas Römische Rolleg besagte: Officia et munera nonnunquam dari videntur magis respectu personarum quam utilitatis; res haec et ambitioni aditum dat et multos animos incipit offendere. Nachem auch die zweite römische Provinzialkongregation 1571 die Beschwerden der ersten wiederholt hatte,

Bifitator einer italienischen Proving ju bestellen (nachdem er fich als Rettor unmöglich gemacht hatte), konnte feiner eigenen Autorität bei ben Stalienern nur verderblich werden. Der Rif amifchen den beiden Nationen war ein offenes Geheimnis und ein schwerer Anstoß in auswärtigen Ordensprovinzen 1. Auf der folgenden Generalkongregation lautete der zweite Buntt des Fragebogens über die erforderlichen Gigenichaften bes neuzuwählenden Generals: "Db man hoffen fann, er werbe fich bie Aflege ber Liebe und Gintracht angelegen fein laffen. um der ganzen Gesellschaft jene preiswürdige ehemalige Einheit wiederaugeben." 2

Die spanischen Provinzen waren nach P. Aftrains aufrichtiger Darftellung der eigentliche Rabrboden bes rigoriftischen Geiftes. Sämtliche vier Provinziale, Die furz nach Borjas Amtsantritt bis 1568 am Ruder waren, waren davon angestedt und mußten bom General mit allem Rachdruck zu größerer Milde ermahnt werden; die Rektoren aber machten es ihnen vielfach nach, dominantes in clerum, daß fich ber Heilige in Rom nicht genug verwundern konnte: Er mußte erst noch die Erfahrung machen, daß es gar wenigen gegeben ift, jenes icontlingende Wort von der Strenge gegen fich und Milbe gegen andere gur Birtlichteit zu machen. In Aragon traf P. Roman noch am ehesten ben rechten Ton. Weniger ichon konnte bem General das Regiment des P. Avellaneda in Andalufien gefallen:

gewinnt ber achte Fragepunkt im Informationsverfahren ber britten Generaltongregation (nach Borjas Tob, zwecks ber neuen Generalswahl) eine gewiffe perfönliche Färbung: An ... non sit deprehensus in suspicione acceptationis personarum (Inst. Fl. II 218).

<sup>\* \*7 (1568</sup> und 1571: Rom: 1572; Reapel, Oberdeutschland, Öfterreich).

<sup>2</sup> Inst. Fl. II 217 f. Raberes über bie fpanifcheitalienifchen Reibungen auf ber Generaltongregation: A. III 7 ff. Jeboch laffen bie Atten nicht nur biefe politischen, fondern auch afgetische Grunde ertennen, weshalb ber Papft auf Borftellung einer Bahlergruppe jeben fpanifchen Ranbibaten ausichloß: Man fürchtete, ber Orben tonne jo noch mehr bem "Monchageift" verfallen, ber ihn von Ignatius entferne. Bermutlich ift auch bas Memorandum ncirca Constitutiones nostras et Institutum" bes hl. Carlo Borromao qu Sanben ber Lombarbifchen Brob.-Rongregation [\* 7 b 54] mit biefen Borgangen in Berbindung ju bringen.

Much hier fand er viel "Thrannei gegen die geiftliche Berbe", der bei den Untergebenen ein "tnechtischer Beift" zu entsprechen pflege 1. "Man wünscht an Ihnen mehr ein fanftes und freundliches Auftreten; Sie find zu hart und ftreng", fcbrieb ihm ber hl. Frang 2. Als die erfte Mahnung nicht einzudringen ichien, wurde er noch beutlicher: "Da ift noch etwas, mas Guer hochwurden erfahren muffen. Ich diktiere es dem P. Dionys (Basquez), damit fonst niemand davon erfährt. . . . Man teilt mir mit, daß Guer Hochwurden zu fehr Ihre Autorität und herrschgewalt hervorkehren und bie geiftliche Berbe tommandieren, anstatt fie wie ein guter Sirt zu lenken. . . . Man fagt mir g. B., wenn einer für etwas Neigung habe, mas an fich gut fei, gebe man ihm bas Gegenteil ju tun, mit ber Begrundung, er konne fich fo beffer in der Abtötung üben. Das ift gang gegen Die fanfte und liebreiche Art einer guten Leitung; Die fucht es vielmehr Gott, unserem herrn, nachzumachen, ber die Geschöpfe nach ihren Fähigkeiten gebraucht. - Ich fage Ihnen bas nicht, um Sie zu entmutigen, mein teurer Pater, sondern damit Sie recht febr barauf achten, wenn es baran fehlt. Ralls Sie mir barauf antworten möchten, mit der einfachen Offenheit, wie es in der Gesellschaft gebräuchlich ift, so antworten Sie mir, nachdem Sie gebetet haben! Durch Gottes Enade find Sie mir nicht weniger teuer als zubor; im Gegenteil glaube ich, Sie jest um fo mehr zu lieben und der gottlichen Gute empfehlen zu muffen. Rahlen Sie mir auch fo zurud!" 3

Zum Unglück schickte Borja in diese Provinz noch einen Bistator, dem es bei allem persönlichen Tugendstreben nicht gegeben war, sich durch Liebenswürdigkeit bei Untergebenen beliebt zu machen: Bartholomé Bustamente. Es verhält sich mit ihm ähnlich wie mit Dionys Basquez: seine Ernennung läßt sich kaum erklären, wenn man nicht die alte Freundschaft Borjas für seinen einstigen Reisebegleiter vor Augen hält. Hatte sich doch dieser Pater schon in den Jahren 1555 bis 1562 als Provinzial von Andalusien durch kleinliche Strenge und Einsührung fremdartiger Gebräuche die Sympathie der ganzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 536. <sup>2</sup> B. IV 434. <sup>8</sup> \*6 b 69.

<sup>\*</sup> Bur Charafterisierung Bustamentes f. L. VII 603 ff.; A. II 135 ff. 267 ff. 447 ff.

Brobing berichergt. Man hatte ihn noch gut in ber Erinnerung, und auch den Beften wurde es ungemütlich, als ihr einstiger Provinzial als Bisitator wiederkam. Und in der Tat, Bustamente verleugnete fic nicht: In gemeinschaftlichen Unterweisungen konnte er fich nicht genug tun, in Gingelborichriften ging er bis in die kleinsten Aukerlichfeiten, und fein Ton und Auftreten war nichts weniger als väterlich. Ein Beifpiel ergählt Aftrain nach den Quellen 1:

In den ersten Tagen feiner Befichtigung im Rolleg bon Gebilla erfcien ber Bisitator im Rüchenraum und ließ sich vom Bermalter ber fog. Dispens die Lifte der Gintaufe, Bortionenberteilung ufm. vorweisen. "Da er nun bemerkte, daß man die Speisen, die man nach Mag und Gewicht gekauft batte, nur dem Augenmaß nach in Portionen verteilte, ordnete er mit Berufung auf die erste Regel des Speiseverteilers an, ... daß man von jett an burch Bagen, Meffen, Rablen fich genau über die Portionen Rechenschaft gebe, um eine flare Lifte führen zu konnen, . . . wie fie durch die Regel berlangt fei. Bur bollftandigen Durchführung biefer Magnahme ließ er alle vorhandenen Wagen, Gewichte und abnliche Meginftrumente herbringen und befahl, fie durch einen Sausfreund an der ftadtischen Gichftelle bergleichen und zeichnen zu laffen." - Go zu lesen im offiziellen Bisitationsbericht des Inspektors felbst an den General Frang b. Borja! Er glaubte offenbar, feine Sache großartig gemacht zu haben und fcrieb mit großer Begeifterung bon feinen "Erfolgen". Aber Brovinzial und Reftoren waren anderer Meinung. Sie waren bereits beim General borftellig geworden und baten bringend um Enthebung von ihren Posten, solange der Bisitator im Amte fei. Bustamente mußte die Besichtigungsreise abbrechen und wurde - nach Toledo geschickt, um in der dortigen Proving als Bisitator zu zeigen, daß er aus den vergangenen Erfahrungen gelernt habe. Nach Borjas Meinung mußte man "fich freuen zu boren, daß P. Buftamente zur Besichtigung tomme, ba man fich von ihm wie von einem Bater geliebt wiffe und fich bon ibm Troft und Ermutigung im Beift ber Liebe und Milbe versprechen tonne" 2. Das war allerdings eine ftarte Suggestion!

<sup>2 \*6</sup>a 286 (nach Tolebo). <sup>1</sup> A. II 268.

Für die wirkliche Stimmung ist das Gerede bezeichnend, das in Spanien umging, man habe Bustamente nur deshalb zum Bisitator gemacht, um ihn von Rom abzuschieben. Die äußerste Borsicht war um so mehr am Plat, als auch der bisherige Provinzial von Toledo sich durch seine Strenge unmöglich gemacht hatte und brennende Wunden der Pflege eines liebevollen und geschickten Arztes warteten.

"Wir find hier der Anficht", fchrieb der General damals feinem Nothelfer 2, "die Besichtigung follte mit jener einfachen und berglichen Unbefangenheit bonftatten geben, wie es sonft bei uns gebrauchlich ift, also ohne diese richterliche Methode, bamit wir nicht von ben Spuren unserer Bater abweichen'." Der Bisitator machte Ginwenbungen. Er konnte es offenbar nicht glauben, daß die "Hausgenoffen bes Menfchen Reinde" werden tonnen. Aber fein Theorifieren über "ausgereiften Ordensgeift anstelle des jungen, und über die Rotwendigkeit ftraffer Organisation anstelle der Liebe" half ibm biesmal nichts: Der General nahm die Sache praktisch und gab dem Bisitator in P. Saavedra einen ebenso milben als klugen Berater zur Seite. "Boren Sie beffen Meinung in ber Weise, daß über teine Underung oder Reuerung etwas beschloffen wird, ohne daß beide darüber einig find; in wichtigen Dingen muniche ich, auch wenn beide übereinflimmen, daß man uns zubor in Renntnis fege, ebe etwas zur Ausführung tommt. Die zwei Monate, die es für den Sin- und Rudweg braucht, werden gang gewiß den dortigen Mitbrüdern wohltun. Noch einmal bitte ich Sie, glauben Sie Ihrem Rafael [Franz]: er tut foldes nicht aus Migtrauen gegen bie Perfon oder Rlugheit feines Capiscol (Buftamente) - auf ben halt er im Gegenteil große Stude -. fondern ,damit wir alle Gerechtigkeit erfüllen' und die Rlagen vieler berftummen machen." 3

Wie herzlich "Rafael" seinem "Capiscol" (eigentlich Borsanger) zugetan war, zeigen unter anderem folgende Zeilen vom 11. März 1567<sup>4</sup>: "Ich höre, daß Euer Hochwürden krank sind, aber sich nicht wie einen Kranken behandeln lassen, sondern den gesunden jungen Mann spielen wollen. Ich bitte Sie herzlich, lassen Sie sich von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \*6 b 69. <sup>2</sup> B. IV 409. <sup>8</sup> B. IV 426. <sup>4</sup> \*6 b 30.

benen leiten, die für Ihre Gefundheit ju forgen haben! Denn ich werbe mich felber nicht wohl fühlen, wenn ich nicht weiß, daß Sie gefund find, um unserem herrn gut ju bienen. Ihm bitte ich mich besonders zu empfehlen, wie auch ich für meinen teuersten P. Buftamente bete." Das hinderte ibn indes nicht, ihm gleichzeitig freundicaftlich die Wahrheit zu fagen, "bamit er fich teiner Taufdung bingebe über die Berichte, die in Rom über ibn eingelaufen feien". baß er nämlich "ein Übermaß von Strenge zeige und ich weiß nicht was für Methoden anwende" 1. Die Inftruttionen an P. Saavedra ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Ich habe ben febnlichften Wunfc, daß ber Cabiscol nicht mit biefem Rafernenschneid vorangeht und nicht eine folde Unmenge von Verfügungen erläft. bie weber zu unserem Inftitut paffen noch geeignet find, Bertrauen ju weden. . . 3ch konnte vieles namhaft machen: bier nur zwei Buntte: er hat in ber Ruche eine genque Methobe bes Bagens eingeführt . . . und ebenda eine Buchführung verlangt, die ichon allein einen eigenen Sefretar für jeben Dispensator nötig machte." 2

Die unverhüllte Migbilligung im Zusammenhang mit ben oben erwähnten Borsichtsmaßregeln blieben benn auch nicht wirkungsloß: die Bisitation bon Toledo ging verhaltnismäßig befriedigend bonftatten. Merkwürdig bleibt immerbin, daß der General überhaupt an Buftamente festhielt und einen Mann an fo einflugreichen Boften verwandte, in beffen Richtung ber Gegenfat zu dem Gehaben ber Gefellicaft unvertennbar mar3.

<sup>1 \*6</sup> b 32. 2 \*6 b 72.

<sup>.</sup> Da unfer Institut fo manche bis bahin unerhörte Gigenheiten aufwies und bie Gefellicaft gleichsam allein neben ben übrigen Orben fcbritt, bie ihrerseits von einem andern, wenngleich ausgezeichneten Geift geleitet waren, fo ift es nicht au vermundern, bag bie Gewohnheiten und Prattiten anderer Ordensleute balb ba balb bort in die Gefellichaft Eingang fanden und einigermaßen ben Janatianischen Geift veranberten" - wenn Aftrain (II 444) foldes gerade beguglich unferer Periode feftstellte, fo geschah es befonders im Sinblid auf ben weitgehenden Ginflug, ber Mannern wie Buftamente und Dion. Basques eingeraumt mar. Bu bes erfteren Programm gehörten außer Litanei und Chorgebet regelmäßige außere Bugwerte, genauefte Regelung ber einzelnen Umter und Sandlungen, gemeinicaftliche

Fürforge für Gefundheit und ahnliches. In Andalufien bekam der hl. Frang befondere Gelegenheit, feine Liebe ju ben ihm anbertrauten Schäflein zu beweisen. "Es bekummert mich febr", erfahren wir aus einem feiner Briefe 1, "daß in Diefer Proving fo viele frant werden und fruhzeitig wegfterben. 3ch habe icon oft beshalb gefdrieben. . . Die Urfache biefes Übelftandes ift, wie mir gesagt wird, daß man den Leuten über ihre Rrafte Arbeit auflegt, und daß man fich um die Schwachen erft bann fummert, wenn sie eigentlich trank geworden find." Tatsachlich lautete auch bas Urteil von einfichtigen Besbachtern, bag "ein frembartiger Beift, unter dem Borwand, die Ordensglieder abzutöten und in ber Bollfommenheit zu fördern, fie unbrauchbar für apostolische Arbeit mache"2, daß "die Obern die Unternehmungsluft ber Untergebenen einschränkten und fie nicht mehr bor größere Aufgaben zu stellen magten, um fie dafür im Wintel eines Saufes in der Indiffereng zu üben" 3, ichlieflich, "daß man alle Untergebenen ohne Rudficht auf perfonliche Beranlagung mit einem Dag meffe" 4. Borja erfchrat nicht wenig angesichts folder Übertreibungen eines an und für fich frommen und heiligen Gedankens; die tieferen, urfachlichen Zusammenhange mochte er immerhin ahnen. Um fo weniger Rube ließ es ihm: "Ich empfehle Eurer Sochwürden angelegentlich, fo febr ich nur tann, daß fie bie beften Ürzte in Rastilien und Bortugal zu Rate ziehen; man beobachte, welche Arbeiten, welches Rlima, welche Roft an Diefem Übel ichuld fein tonnten. . . In Liebe, Bater, benachrichtigen Sie mich bon allem! Nochmals, laffen Sie es fich recht angelegen fein, forgfältig auf die Gefundheit unserer Mitbruder ju achten!"5

Es ift jedoch nach allem flar, daß mit medizinischen Magnahmen Die Burgel des Ubels nicht getroffen werden fonnte. Die fonftritte

Erbauungsgefpräche mahrend ber Erholung unter Borfit, monaftifche Begrufungsarten, flofterliche Bauart mit ftrenger Rlaufur, Rarger u. bal. Uhnlich verhielt es fich mit Basqueg, bem Beichtvater Franciscos - nur bag biefer nach bes Beiligen Tob auch gegen bie fog. "wefentlichen Puntte" bes Inftituts Stimmung au machen begann (A. III 403 ff. 421 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. II 459; vgl. \*6b 69 107 2c. Suau 474 f.

<sup>2</sup> A. II 460. 

<sup>3</sup> A. II 456. 

<sup>4</sup> A. II 460. 

<sup>5</sup> \*6c 66.

Selbstzermürbung der damaligen spanischen Ordensaszese spottete folder Mittel.

Man muß jedoch bem bl. Frang gesteben, daß er burch feine häufig wiederholten Mahnungen wenigstens die schlimmften Auswüchfe bon Fall ju Fall beschnitt. In den Briefftellen, wo er auf bas leibliche eingeht, zeigt er eine beachtenswerte Disfretion, und mit groker Unbefangenheit umgeht er bie Berfuchung, feinen eigenen Magftab an andere anzulegen. In Sarbinien hatte man besondere Rafttage eingeführt. Ginft (auf ber erften Generalkongreggtion) batte Borja felber berartiges beantragt. Als General trat er fogleich bagwischen. "Es ift nicht nach unserer Art", entschied er jest i, "zu folden Dingen Erlaubnis zu geben. . . Denn wir wollen nicht eine Gewohnheit einführen, die über die Konstitutionen binaus Berpflichtungen auferlegen konnte." Er hatte also hierin aus ber Erfahrung gelernt oder - feinen Berftand unterworfen. "Begüglich bes Abventfastens" lautet ein Bescheid aus dem Jahre 15672, "glaubte ich bier im Saufe niemand berpflichten gu follen. Diejenigen, Die fich freiwillig erbieten, werden auf die einzelnen Wochentage verteilt .... Doch haben wir nicht bor, auch wenn einer es wollte, jemand ben gangen Abbent hindurch fasten zu lassen, sondern nur dreis bis viermal in ber Boche."

Bochft intereffant ift folgende Stelle aus einem Brief an Abellaneda bom 1. Januar 1568 3: "Ich vernehme, Guer Hochwürden hatten allgemeine Erlaubnis für einige Difziplinen [Geigelungen] in ber Boche für alle gegeben, die in Ihrer Proving [Andalufien] find. 36 tann nicht glauben, baf bieg richtig verftanden murbe. Go etwas barf teinesfalls gefcheben. Denn erstens hieße bas einen neuen Brauch in die Proving einführen, und dazu ift der Provinzial gar nicht befugt. Zweitens ift eine folde allgemeine Berordnung gegen Die Grundsate einer guten Leitung, welche verlangt, daß der einzelne fich nach den Umftanden und nach feinen perfonlichen Bedürfniffen richten tann." - "Neue absonderliche Bugübungen follen unterbleiben!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. II 463.

<sup>\* 4</sup> c 45.

<sup>8 \*6</sup> b 121.

Es fehlt nicht an Bußen in der Gesellschaft, die für den Fortschritt dienlich find."

Dieselbe Klugheit zeigt sich auch in einem andern Rat an die Adresse bes hl. Ignatius von Azevedo, der, wie Francisco selbst, in feiner Bufftrenge fehr weit ging. "Mißhandeln Sie fich nicht unklugerweise! Ihr Leib gehört nicht Ihnen, sondern Gott und ber Gesellicaft. Achten Sie barauf, ibn bementsprechend gu behandeln!"2 -Wir meinen ben hl. Ignatius bon Lopola zu hören, wie er bem bl. Frang von Borja predigt! Bald follte ja auch Azevedo in einem boberen Sinne zu einem Opferleib für Gott und die Gesellschaft Befu werden; er ftarb als Marthrer. Übrigens mußte er sich gelegentlich auch über bie milbere Behandlung anderer bom bl. Frang belehren laffen. Um 9. Februar 1566 fcrieb ibm biefer3: "Was ich Guer Hochwürden fehr empfehlen möchte: Achten Sie barauf, einerseits Ihre Arbeiten fo einzurichten, daß Sie darin auch gur Ehre Bottes aushalten können und anderseits, daß Sie bor Strenge nicht die Liebe vergeffen und die Milbe, die in der Gesellschaft Brauch ift. Es gibt wahrlich noch wirtsamere Mittel, um andern etwas beizubringen; wenigstens follten Sie ben Drud nicht allzu ichwer machen. Das gilt auf ber gangen Linie. Jeder muß auf der hut sein bor feinem Charakter, um fich nicht bon ihm auf Roften des allgemeinen Wohls fortreißen zu laffen."

Unter andern trefflichen und heiligmäßigen Männern gehörte auch der Rektor von Innsbruck, P. Lanon, zu denen, die sich und andern den Dienst Gottes allzusehr durch das "Joch des Gesehes" erschwerten. Borja gab ihm unter anderem zu denken, der "goldene Mittelweg" passe doch wohl für Deutschland ebensogut wie anderswo"<sup>4</sup>, und schrieb ihm am 20. Mai 1567<sup>5</sup>: "Was Ihre eigene Person betrifft, ist uns bekannt, daß Sie wegen des Beispiels für andere sich gewisse Annehmlichkeiten versagen, die für Ihr Alter und Ihre Leidesskonstitution vonnöten wären. Verwenden Sie bitte eine größere Sorgsalt auf die Erhaltung Ihrer Gesundheit und Körperkräfte

<sup>1 \*6</sup>b 141. . 2 Suau 463. . 8 \*6a 165.

<sup>\* \*5</sup> b 251, · · 5 \*5 b 21.

und richten Sie sich in ber Beköftigung und anderem mehr als bisber bangd ein! Bas die Untergebenen betrifft, fo bemuben fie fic, diefelben in Zufriedenbeit und Frohfinn im Berrn zu erhalten, damit fie um so mehr sich gedrängt fühlen, für Gottes Sache im Geist der Rindicaft zu wirten. Wir glauben gern, daß ichwierige Elemente darunter find, benen man mit Billigkeit und Bernunft allein nicht beitommen tann und die ein gewiffes Mag von Strenge nötig baben. Aber wir hoffen, der Beilige Geift werde Guer Sochwürden lehren, Die Strenge mit baterlicher Gute zu mischen. Un Ihrer innern Liebe wird ja niemand zweifeln." Als im tommenden Winter ber Bater einen bom Innsbruder hof gefdentten Belgrod gurudicite, lobte ihn zwar der General für seine Sorgfalt in der heiligen Armut. meinte aber boch: "Wenn Sie felbst oder einer ber Ihrigen wegen ber großen Ralte in jenen Bergen einen Belg brauchen, mare es nicht unangebracht, namentlich wenn er fich als Futter anbringen lägt. Guer Sochwürden muffen an Ihr Alter benten, bas wirklich ber Schonung bedarf." 1 - Dem öfterreichischen Probingial wird bie Sorge für gute Winterkleider in der gangen Probing zur Pflicht gemacht: "die Batres und Brüder follen im Winter nicht bon der Ralte zu leiden haben" 2.

Ein Miramur (Ausdrud ber unangenehmen Überraschung) ging im Ottober 1567 an die Abreffe des Ministers von Siena, weil biefer einen Frater ohne Mantel ober sonstigen Sout gegen Wind und Wetter auf die Reise geschickt hatte 3. Uhnlich an ben Rektor von Florenz, der zwei Batres fo wenig Reisegeld mitgegeben hatte, daß es ihnen unterwegs ausgegangen mar: "Guer Sochwürden muffen weitherzig und großmütig fein, wenn Gie wollen, daß auch ber liebe Gott gegen Ihr Rolleg fo fei!" 4 Man tann fich benten, wie beinlich es ba ben General berührte, wenn er von einem Obern borte, er habe einem neuangekommenen Frater beffen guten Talar wegnehmen laffen und ibm dafür einen abgenutten gegeben. "Ich glaube ja icon, daß das Rolleg von Forli arm ift", fcbrieb er bagu,

<sup>1 \*5</sup> b 78. <sup>2</sup> Can. V 117.

<sup>\* 4</sup> c 26. 4 \*4 b 82.

"aber solche Praktiken find ber Gesellschaft fremd; man läßt jedem sein gutes Rleid, das er am Leibe tragt."

Auch betreffs der Kost war Borja ein Feind alles kleinlichsknauserigen Wesens, wie teuer ihm auch die Armut war und wie streng er selbst auf Abtötung hielt. Den Rektor von Macerata wieser an: "Euer Hochwürden sollen sowohl selbst dasür Sorge tragen als auch dem P. Minister einschärfen, daß es unsern Patres und Fratres nicht am Rötigen sehlt, weder was das Maß noch was die Zubereitung betrifft. Das gleiche gilt von Kleidung und Heizung.... Davon dürsen Sie auch dann nicht abgehen, wenn Sie Schulden machen müssen; unser Herr wird schon weiterhelsen wie bisher." Dem Rektor von Florenz (und ähnlich dem von Ferrara) wird die Sorge für den aus Deutschland kommenden Beichtvater der Herzogin empfohlen, "besonders was Berköstigung angeht. Bedenken Sie, daß er ein Deutscher ist!" Man erinnere sich des in Rom zusammengestellten Speisezettels für den jungen Bellarmin!

Zahlreich sind die Fälle, wo auf ärztliches Gutachten für erfrankte Ordensbrüder eine Luftveränderung in einer gesünderen Stadt, in der Heimat oder gar in einem Bade zugestanden wird. "Iede Sorgsalt scheint uns angebracht, um kranken Mitbrüdern zu helsen", erklärt der General4. Ein indischer Pater kann das Tropenklima nicht vertragen; alsbald kommt der Bescheid aus Rom, in solchen Fällen sei durch Bersehung in ein milberes Klima abzuhelsen<sup>5</sup>. Dem P. Nadal wird ein Badeaufenthalt in Spa bei Lüttich, dem P. Ribabeneira in Luca<sup>6</sup> zugebilligt, nicht ohne daß dem ersteren nach seinem ossenen Geständnis eine dauernde Lust geblieben wäre, mit Erlaubnis der Obern gelegentlich wieder hinzugehen<sup>7</sup>. Bon sich aus gestattete der hl. Franz auch ohne Schwierigkeit die Rekondaleszenz im elterlichen Haus, sah sich aber doch auch über Beschwerde der Prodinzen infolge der ungünstigen Ersahrungen genötigt, in dieser Hinsigere Zurückhaltung zu üben<sup>8</sup>.

<sup>1 \*4</sup> b 74. 2 \*4 c 91. 3 \*4 c 82.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> \*2 446 [222]. <sup>5</sup> B. IV 153.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Rib. 603. Y Na. II 97.

<sup>8 \* 7</sup>a 56 129.

Was im allgemeinen eine angemeffene Erholung zur Pflege der Gefundheit betrifft, fo konnten dem General die Obern taum weitbergig genug fein, besonders der Ordensjugend und den Beteranen gegenüber. Bon bem wöchentlichen freien "Billatag" war icon früher die Rede. In Valencia (und anderswo) versuchte man, ihn zu beschneiben: "Nein, ein halber Tag ift nicht genug; ein ganzer Tag ift nötig", tam fogleich ber Befehl aus Rom1.

"Sie haben das Singen verboten", halt er dem Visitator von Sardinien bor 2; "unser Bater verbietet den Unfrigen nur, auf bem Chor oder an öffentlichen Platen zu fingen; aber wenn fie mabrend ber Erholung im Garten find und man hört es draufen nicht, konnen fie fehr wohl in erbaulicher Beife geiftliche und überhaupt qute Lieder fingen, auch gelegentlich im Saufe felbft, wenn es einem Rranken Freude machen kann." Gine Berordnung für Portugal lautet: "Wir haben hier erfahren, daß bon den 7 Stunden, die in den Konstitutionen für den Schlaf bestimmt find, in jener Proving etwas für die Gebetszeit abgezogen wird. Nachdem ich die Sache mit den hiefigen Batres beraten habe, scheint es mir am besten, die 7 Stunden seien unverfürzt beizubehalten." 3

Eine liebenswürdige Auslegung ber Regel liegt in folgendem: "Das Stillschweigen (an bestimmten Orten und Zeiten) gilt nicht für bie Greise, es mußten benn besondere Grunde vorliegen; und auch dann wäre die Regel diskret zu handhaben." 4

Much die Laienbrüder der Gefellschaft haben ihr Platchen im Baterherzen Borjas. Bis in die Außerlichkeiten der Rleidung geht fein Intereffe, 3. B. ob fie nicht eine Art Birett tragen konnten, ähnlich wie die Briefter; in Rom haben es wenigstens die altern unter ihnen. Doch icheint ibm Anpaffung an örtliche Gebräuche und Unichauungen richtig. Im allgemeinen gilt, daß "ibre Rleidung fic nicht auffällig bon ber ber übrigen Ordensglieber unterscheiben foll. Wenn die Regel fagt, fie follen das Rleid furger haben als die Briefter, fo follen beghalb boch nicht die halben Baben fichtbar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suau 453. · <sup>2</sup> B. IV 324. \* \*18 110.

<sup>\* \*6</sup> b, nach Sevilla 15. August 1567.

werden. Vieles wird plansos verordnet, aber kaum etwas könnte ungeschickter sein als solche Borschriften... Überhaupt sollen die Brüder sich wohl fühlen und gut behandelt werden; sie tragen die Last des Tages und haben nicht viel Erleichterung."

Welch seltsam widerspruchsvolles Doppelwesen ist der Mensch und bleibt in manchen Stücken auch der Heilige! Oft glaubt man aus den römischen Briefen etwas wie Befriedigung durchzufühlen, wenn es dem General möglich war, die Freiheiten der Untergebenen gegen Einengungsversuche von untergeordneten Obern in Schutz zu nehmen; in Spanien (wo es besonders not tat) war dies die Regel. Und doch sieht so vieles im Wege, den hl. Franz einen "weitherzigen" Mann im vollen Sinn zu nennen. Es war Übergangszeit, und gerade in Franciscos Innern stritten jene zwei Prinzipien — das früher dagewesene, mehr monastische, und das hinzugekommene, Ignatianische — bis zum Ende um den Borrang: daß jede letzte Nachwirkung der frühern geistlichen Schulung spurlos verschwunden sei, das konnte füglich kein Vernünstiger erwarten.

Nach andern Beispielen des spezisisch Borjanischen noch ein besonders auffälliges zum Schluß dieses Kapitels: die Verfügungen über die sog. Rekreation, d. i. Erholung nach Tisch. Sie soll nach einer Ordination des Jahres 1569 jeweils eine Stunde dauern, sowohl nach dem ersten wie nach dem zweiten Tisch. "Provinziale und Rektoren sollen für gewöhnlich nicht in der gemeinschaftlichen Erholung zugegen sein, damit die übrigen ungezwungener verkehren können und auch der Respekt nicht verloren geht, wie es bei größerer Vertraulichkeit leicht eintritt." 2 "Daß man am Ende der Erholung sich gegenseitig die Fehler sage und dies gar noch im Auftrag des Rektors, ist eine Neuerung, und allgemein gilt, daß neue Gebräuche ohne Besugnis des Generals nicht eingeführt werden dürsen." 3 Auch ist es verpönt, "einstudierte Heiligenleben in der Unterhaltung zum besten zu geben. Vielmehr lasse man den Unterhaltungsstoff frei und passe sich verdonungen des P. Nadal in

<sup>1 \*6</sup> b 89; vgl. zum vorigen \*4a 151 158; \*5 b 210 2c.

<sup>2 \*12</sup> a, n. 2. \* \*4 a 307.

vernünftiger Beise an Sbieser hatte eine Liste von Gesprächsgegenständen für die Unterhaltung zusammengestellt |, nicht fo, bak es wie eine einstudierte Sache berauskommt, sondern mit einer gewiffen Freiheit im Berrn." 1

Das klingt wie Prinzipien und scheint die allgemeine Auffaffung des Generals wiederzugeben. Um fo mehr wird man überraicht fein, gelegentlich - das Gegenteil dabon verordnet zu finden. Tatfache ift, daß der bl. Frang die in Innsbrud von Nadal verfügten, bon Canifius gemilberten geiftlichen Gefprache mabrend ber Erholung (mit vorgelegtem Thema und Kontrolle!) nicht nur guthieß, sondern bem oberdeutschen Bigeprovingial Baul Soffaus auch den Bunich ausdrudte, ein foldes Mittel der Frommigfeit auch in andern Rollegien eingeführt zu feben, wenigstens einmal in der Boche 2. Gin Jahr barauf ftellte er es bereits bem Ermeffen bes öfterreichischen Brobingials anbeim, die geiftlichen Rollationen dreimal in der Woche halten zu laffen 3.

Es ift ein gewiffer Unterschied, ob man die fpanischen Briefregesten unter Borja ober bie nach Italien und den nördlichen Brovingen lieft, und ber Biograph, ber fich ausschlieglich ober borwiegend auf jene flütt, wird ohne Schwierigkeit aus ben Zitaten eine Liebe und Weitherzigkeit ohne Beimischung beweisen. Brobingen ftrablte die gange Sonnenkraft einer großen Liebe, wie fie nur bon ber Berfonlichkeit eines beiligen Obern auf Untergebene ftrablen kann. Nicht als ob eine von den andern Nationen in der Liebe bes Generals zu furz gekommen mare (wie fich die nationale Überempfindlichkeit ber Römer einbildete), sondern weil gerade auf ber Pyrendenhalbinfel bie Nebel bes Rigorismus von den Gemütern ju icheuchen waren. Gin liebevoller Bater mar Borja auch ben Italienern, Franzosen, Flamen, Deutschen, Polen; aber fie spürten gelegentlich auch die gabe Unbeugsamkeit des dritten Ordensgenerals, der gegenüber es nur eine blinde Unterwerfung im heiligen Gehorfam gab.

Das Charakteriftische beim bl. Frang bleibt aber auch für fie nicht die Strenge, sondern die Liebe. Raum fcreibt er einen Brief,

<sup>1 \*6</sup> b 111 f. 2 Can. V 778 f.

<sup>\* \* 5</sup> b 227 v. - Der Gebante ftammt, wie gefagt, von Buftamente.

nach Spanien schon gar nicht, ohne mit dem alten Apostel Johannes zu bitten: "Kindlein, liebet einander!" In den mannigfachsten Wendungen erscheint es: "Fest und mild! Gott bewahre uns bor Extremen!" — "Goldenes Maßhalten!" — "Gher mehr Liebe und Zartheit, als Strenge und Härte!" — "Eines nach dem andern!" — "Unterweiset im Geist der Milde!" — "Herzliche Offenheit und Einfachheit, nicht diese richterliche Art mit Zeugen und Notaren!" — und "Hin- und Herweilen den Faden, nicht das Senkblei direkt dom Himmel zur Erde fallen lassen!"

Es ist nicht das Werk eines Tages, eine so tief sitzende und weit berbreitete Krankheit, wie es die spanische Überstrenge jener Tage war, einzudämmen oder gar auszurotten. Das mußte der hl. Franz ersahren. Man muß indes gestehen, daß seine unablässigen Mahnungen nicht ganz ohne Wirkung blieben. Um das Jahr 1570 bemerkte man eine gewisse Besserung; es waren seit 1568 neue Obern am Kuder, die nach Borjas Mahnung die vergangenen Schäben gutzumachen bestrebt waren ; in einigen Fällen ging es sogar ohne Personenwechsel. Als charakteristisches Beispiel hiersür kann der bekannte P. Balthasar Alvarez gelten, bei dem schließlich das Gesetz diebe durch die starre Kruste überwältigend zum Durchbruch kam².

Indes, die Besserung war weder allgemein noch tiefgehend genug, um das Heranwachsen eines neuen Geschlechtes zu begünstigen. Und schließlich war der hl. Franz dei aller Tugend wohl auch nicht der Mann, um einen großzügigen Umschwung im Sinne der geistlichen Freiheit anzubahnen. Iener Zustand der betrossenen Prodinzen, den ihr neuester Geschichtschreiber, P. Astrain, als "sorgfältige Genauigkeit in äußerlichen Dingen dei wenig Leben und geistiger Schwungkraft" gekennzeichnet hat 3, war nach kurzem wieder in stadilem Gleichgewicht, und Mercurian, der Nachfolger Borjas, hatte es in dieser Hinsicht nicht diel leichter als der hl. Franz. Wenn diese Atmosphäre der Entsaltung klösterlicher Tugend günstig war — diel apostolische Unternehmungslust und ekraft mußte oft in den besten Jahren an sog. Indisserenzposten im Sande verlausen. Unzweiselhaft, etwas Schönes

<sup>1 \*5</sup> b 214. 32 2 A. II 457 477 ff. 3 3 A. III 75.

und Beiliges ift es mit ber Gesetzetreue, und gewiß hat der Beiland nicht beshalb die Gesetsellehrer getadelt. Aber wo die Regularität jum farren Grundfat bes religiofen Lebens wird und fich ber Liebe und des Geiftes Walten eher entgegenstellt, ftatt fie zu fördern und das gerade glaubten damals manche von den besten zu gewahren -: ba geht leicht auch ber Sinn und Blid für diefes Sobere und Geiftige perloren.

Immerbin bleibt es bas unverfürzte Berdienft bes bi. Frang, Die fcablidften Auswüchse jenes Spftems für die Dauer seiner Regierung befdnitten und burch ben milben Balfam feines Rufpruchs manche Wunde geheilt zu haben.

Briefe an einzelne Ordensglieder. 3m bisberigen mar bon Borjas amtlicher Korrespondenz mit den Obern von Säufern und Provingen die Rede. Wir erkannten barin die Liebe als bas bestimmende Element für des Beiligen Berhaltnis zu feinem Orden. als die Triebfeder so vieler Mahnungen und als die belebende Kraft feiner unermüdlichen Birtenforge.

Aber allen diefen Mahnbriefen haftet fcblieglich etwas Migverständliches an, namentlich wenn fie fo oft wiederholt werden muffen, "ob gelegen ober ungelegen". Der Mahner wird folieglich läftig; benn es ift nun einmal bas unvermeidliche Diggefchic bes oberften Lenkers, daß feine Liebe zu den Untergebenen fozusagen über bas Feld ber zwischengeordneten Obern ichreiten muß, um an jene berangukommen; er muß diefe mahnen, um jenen zu belfen, bem einen wehtun, um andern wohlzutun.

Wo aber der hl. Frang so recht ungehemmt bom Bergen weg jum Menichen und Bruder reben tonnte, bas war in feinen Briefen an einzelne Ordensglieder, die in privaten Anliegen zu ihm tamen. Diefe Briefe bieten einen munderbaren Ginblid in fein Inneres. Man könnte nicht liebeboller und teilnehmender fein, als es hier ber General gegen ben Geringften feiner Mitbruber mar. Balb ichidt er einem Rranten einen aufmerkfamen Gruß, bald troftet er einen Beteranen mit einem teilnehmenden Wort der Erinnerung und hat womöglich gleich eine Bergünstigung bazu. Da spendet er bem wackern Arbeiter im Weinberg ein besonderes Lob, dort richtet er einen Schwachen oder Versuchten auf, beschwichtigt einen Berstimmten, ermahnt einen Widerstrebenden, und den Verirrten schließt er teilnehmend und berzeihend an sein Vaterherz. Es ist ein gar liebenswürdiges Bild: Borja, der Vater seiner großen Gottessamilie; es ist der Heilige.

Man muß die Züge dieses Bilbes im einzelnen betrachten, um fie in ihrer ganzen Schönheit aufzufassen.

Da war auf dem einsamen Wissionsfeld von Üthiopien ein Mann, den Borja seit seiner Bekanntschaft mit dem Orden als seinen Freund und Vater ehrte: Andreas de Oviedo 1. Einst hatte er den Herzog an der Hand geführt, als er das Heiligtum betrat. Die Sehnsucht des damaligen Rektors von Gandia nach der Wüsse hatte sich merkwürdig erfüllt: 23 Jahre verlebte der gute Pater mit wenigen Mithrüdern auf dem unfruchtbarsten Missionsfeld, das man sich denken kann, von den Mohammedanern und Schismatikern verfolgt und überwacht, von einem treulosen Herrscher im Stich gelassen, oft kränklich, immer in bitterster Armut, die so drückend war, daß er selbst, der "Patriarch von Üthiopien", die spröden Schollen beackern mußte, um nicht zu verhungern. Eine kleine Gemeinde von Gläubigen war die Frucht jahrelanger Strapazen. Aber Oviedo wollte sie nicht aufgeben, obschon es ihm vom Papst angetragen war. Als das der hl. Franz ersuhr, war er tief gerührt von solchem Opfersinn und solchen Leiden. Er schrieb2:

"Ihre Briefe von 1566 find angekommen, nachdem wir uns lange danach gesehnt haben. Sie sprechen wenig von Ihren Leiden, die Sie in einem von der Wahrheit so entsernten Lande auszustehen haben. Durch das wenige aber erkennt man unschwer, daß Ihre Opfer groß und übermäßig sind, daß aber auch inmitten solcher Leiden die Kraft desjenigen Ihnen hinterlegt ist, der da sagt: "Ich bin mit ihm in der Trübsal" (Ps. 90, 15). Deshalb wird hiernach auch die verheißene Hilfe kommen: "Ich will ihn wegnehmen und ihn verherrlichen". (Borja hatte nämlich die Hoffnung nicht auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Beccari C., Rerum Aethiop. Scriptores orient. ined. I—XV. (Romae 1903 ff.); bef. III und X.

<sup>2 \*5</sup> b 104.

gegeben, entweder dem P. Obiedo das Berlaffen des Postens zu ermöglichen, oder den Ronig von Portugal zu einem energischen Ginichreiten ju feinen Gunften ju veranlaffen.) "Diefe Löfung erhoffe ich für die Mühen Guer hochwurden und Ihrer Gefährten. Bis jest haben Sie gefunden, mas Sie suchten: Rreuz und Armut mit Chriftus dem Armen. Der Lohn und die Krone wird nicht fehlen: ,Wenn wir mit (Chriftus) leiben, werben wir auch mit ibm berrichen' (2 Tim. 2, 2). O mein hochverehrter Bater, wie ich Sie um Ihre Armut beneide, in der Sie fo gludlich find! Gewiß, groß ift mein Mitleib, Sie entblößt, arm, gefangen, verfolgt und fo bedrangt zu feben, daß Sie felbst noch ein Baar Ochsen suchen muffen, um das Feld zu pflügen . . .; aber viel mehr noch beneibe ich Sie, ba ich febe, wie Ihre Seele in diesen Widerwartigfeiten nur um fo glübender und getrösteter ift. . . . Mein teurer Pater, Sie ermuntern mich in Ihrem Brief, die Burbe zu tragen, Die Die Gefellicaft auf meine Schultern legte, und die fo fehr über meine Rrafte geht. Ihre Liebe gab Ihnen Diefes ein. Ich freue mich um fo mehr über Ihre Worte, als ich bas Bertrauen haben tann, daß Gie mir helfen durch Ihr wirtsames Gebet, damit ich von Gott die Enade erhalte, daß er mir entweder die Laft abnehme ober fie mir gut tragen belfe."

Der helbenmütige Patriarch blieb auf feinem verlorenen Poften bis zum Ende (1577). Franz bewunderte ihn um fo mehr, tröftete und begludwunichte ihn und verfaumte nicht, ihm bon Beit gu Beit einige Reuigkeiten aus der Beimat zu erzählen, besonders von den Orten, an benen Oviedo fruber gewirkt hatte, Spanien, Rom, Reapel.

Obiedo gehört gur Bahl ber Ordensglieder, deren Seligiprechungsprozeß eingeleitet ift. --

In Deutschland war Petrus Canifius burch feine Tugend und Arbeitstraft der Stolz des Ordens und die Freude der Ratholiten. Bas Borja diesem Gottesmann in feiner Eigenschaft als Provinzial ber oberdeutschen Proving zu fagen hatte, war zwar im allgemeinen geschäftlicher Natur, wie es das Amt mit fich brachte, gelegentlich ift aber auch Berfonliches eingeftreut, und bann in einer Beife, daß man die hochschätzung erkennt, die er dem Geligen entgegenbrachte. Einen besondern Anlaß zu solcher Aussprache gab ihm der Amtswechsel im Jahre 1569, als nämlich Canifius nach langem Bitten i sein Amt als Oberer an Paul Hossäus abtreten durste, um ganz dem Apostolat des Wortes und der Feder zu leben.

"Ich habe 2 die Briefe Guer Hochwürden vom 7. und 15. Mai erhalten, durch welche ich erfuhr, wie Sie das Provinzialspatent dem P. Paul Hoffaus zustellten und auf welche Weise Sie fich Ihres Umtes entledigten. Wir waren babon febr erbaut und getroftet, wie wir es ja immer waren über die Art, mit der Sie 14 Jahre lang dieses Amt getragen haben, mit so großer Geduld unter den fortwährenden Sorgen der Leitung, ohne unterdessen die übrigen Arbeiten unferes Instituts liegen ju laffen, mit fo viel Gifer, Selbftlosigkeit und Klugheit, daß sie meine Borganger und mich selbst in reichem Maße befriedigt haben. Der neue Provinzial und alle Mitglieder der eigenen sowie der Nachbarprovingen muffen gu Guer Bodwürden als zu Ihrem Bater aufsehen, der fich um fie alle und um die ganze Gefellichaft, befonders aber um Deutschland, verdient gemacht hat. Bir danken auch für die Bereitwilligkeit und Demut, mit der Sie fich den Befehlen des neuen Provinzials zur Berfügung stellten. Solche Beispiele können nur alle erbauen, die so lange unter Ihrem Gehorsam ftanden. Diese werden fich badurch um so mehr bestärken in ihrem guten Willen, ihren Obern einen in jeder Binficht volltommenen Gehorsam entgegenzubringen. Guer Sochwürden werden bemnach begreifen, bag Sie die Buge nicht erhalten, die Sie für Ihre im Amt begangenen Fehler bon mir erbitten. 3ch hoffe im Gegenteil, daß Gott, unfer Herr, Ihnen eine überreiche Belohnung für fo viel beilige und fegensreiche Müben gibt, Die Gie mabrend ber Leitung für seinen Dienft auf fich genommen haben." - -

In der Vorrede zu seinen Bibelkommentaren 3 schreibt Salmeron: "Unser hochwürdigster P. General Franz Borja, gewiß ein Mann von höchster Tugend und Klugheit, drängte mich des öfteren sowohlschisch als mündlich, das Talent, das ich von Gott empfangen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. II 557; III-VI an vielen Orten. <sup>2</sup> Can. VI 326.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Al. Salmeron, Commentarii in Evangelicam Historiam et in Acta Apost. (Madrid 1598 ff.).

habe, nicht zu bergraben. Wenn ich bie milbe und fanfte Stimme Diefes meines hirten nicht anders wie ein Gebot aufnehmen konnte, wird mich wohl fein berftandiger Lefer und gerechter Beurteiler bafür tadeln." — Damit kennzeichnet Salmeron felbst den Ginfluß Borjas auf bas Buftandetommen feines großen Wertes (16 Banbe!). Seit Jahren lagen bie Stripta bes gelehrten Bibeltenners in wirrem Durcheinander in feinen Bulten und Schubladen: Predigten, Borlefungen, Stiggen, Merkzettel. Als Provinzial von Reapel fand er jur Reinschrift feine Zeit. Als Borja jum erstenmal auf Die Sache ju fprechen tam, erichrat ber gute Mann nicht wenig; er fühlte nicht mehr die Schaffenstraft ber Jugend. Schon auf der letten Generaltongregation war er neben Bobadilla der einzige Bertreter aus der erften Gründungszeit gewesen - und jett follte er in feinen alten Tagen noch seine Zettelhaufen in Ordnung bringen! Er gesteht dem General, daß es ihm ichwer wird; "benn es ift ein ungeheurer Buft (grandissimo pielago); alles ift durcheinander und kein Mensch weiß, wo aus und wo ein!" 1 Aber ber Gehorsam macht alles möglich, zumal wenn ein fo lieber Mensch wie P. Franz etwas befiehlt, "ber gegen mich immer mit befonderer Liebe und Gefälligkeit verfuhr"2. Also an die Arbeit! — Und fiehe, es geht! Wenn auch der ftrenge Bapft die Benutung von haretischen Buchern für bie Zwede seines Werkes bem Gelehrten nicht gestattet 3, es geht auch fo - und bald ift feine alte Jugendliebe zu den Buchern wieder fo ftart, daß er ihr elf Stunden täglich ausschließlich widmet 4 und das Bimmer taum verläßt. Borja ift hocherfreut. Er hat ihm einen Gehilfen für bie Geschäfte ber Proving gur Berfügung gestellt (Dionys Basqueg, ber ihm felber abgeht) 5. - Allerdings, die Frucht feiner Aussaat gu feben, mar dem bl. Frang nicht mehr vergonnt. Er war icon fechs Jahre tot, als der felige Petrus Canifius feinem alten Freunde Salmeron jum brudbereiten Werf gratulierte, indem er ihm feinerseits ben großen Band zur Durchsicht übersandte 6, ben er zur Berteibigung katholischer Marienverehrung gegen die Neuerer geschrieben hatte. — —

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sal. II 191<sup>3</sup> (vgl. 282 f.). <sup>1</sup> Sal. II 187. <sup>2</sup> Sal. II 165.

<sup>4</sup> Sal. II 822. 5 Sal. II 233 f. - 6 Sal. II 681 f.

Unter den ersten Gefährten des hl. Janatius gab es neben Beiligen wie Franz Aaber und Beter Faber auch folde, die ihre urwüchfige Rraftnatur — ober Schmache — ihr ganges Leben lang ziemlich "unberfälicht" behielten und mehr als einmal ben Generalen bie größten Schwierigkeiten bereiteten, namentlich Simon Rodriquez und Nikolaus Mit ersterem hatte es Janatius, mit letterem brei Generale und eine Generalkongregation zu tun. Bobabilla war ein fähiger und erfolgreicher Redner, gewandt im Umgang mit ben bochften Rreifen, aber unbeständig und allgu großzügig und felbstbewußt, ein Mann der Phantafie burch und burch. "Er berfteht aus einer Mude einen Elefanten zu machen", fagte Salmeron bon ibm 1, und gar föstlich ift das Porträt, das berfelbe Pater von seinem sonderbaren Freund entwirft 2: "Rommt da am bergangenen Mittwoch abend ber P. Bobabilla bes Weges baber, auf feinem Schimmel, und einen Mann in seiner Begleitung; ben Rurier hat er um einen Tag überholt. Er erfreut uns durch feine Gegenwart wie auch durch das, was er zu sagen weiß. Denn bei Tisch gefällt es ihm, uns eine Predigt zu halten, und wir muffen seine Zuhörer sein. Sein Reiseziel ift Apulien; er will bort Rollegien gründen — "aus Ablässen und Rirchengütern", wie es an anderer Stelle heißt 3 -, bas pagt ja nicht übel zu bem Detret ber jungften Generalkongregation [bas Rollegsgründungen einschränkte]. Aber ich mochte glauben, daß es nur Luftichlöffer find, wie icon genug andere, um die er berhandelt oder die er noch im Ropfe hat." — Soweit Salmeron an Borja.

Nach allem durfte man gespannt sein, wie sich P. Franz zu Bobadilla stellen werde, er, der Mann der Ordnung und der Regel zu dem Original. Aber wer da auf ein "Feuerwert" wartete, der täuschte sich: Bobadilla gehörte zu den ersten Gefährten des heiligen Ordens-vaters; das ließ bei Franz kein anderes Gefühl aufkommen als Ghr-surcht und keine andere Behandlung als die rücksichtsvollste Nachstät. Der alte Nikolaus fühlte es durch, und es tat ihm wohl. Davon zeugt sein höchst eigenartiger Brief an einen Obern, der ihm die Berweigerung von Reisegeld damit hatte begründen wollen, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sal. II 76. <sup>2</sup> Sal. II 27. <sup>8</sup> L. VII 496 523.

er icon anderswoher folches habe. Um den Text zu verfiehen, muß man wiffen, daß Bobadilla "aufrichtig und mit geiftlichem Freimut" zu reden und zu schreiben pflegte - fo wenigstens nannte er es 1; es fah der Grobheit äußerst ähnlich. Der Brief lautete 2: "Mit all ibrer Rlugbeit, Bater, an Bobabilla reichen Sie nicht hinan! Glauben Sie nur. bei dem Berftand und der Erfahrung, die mir Gott gegeben bat, erkenne ich schon, wer mich weniger mag und wer mehr. . . . Man hat mir bor bem Weggang nicht gesagt, mas ich brauchte: Sie jedenfalls haben fich nicht barum gefümmert, . . . aber ichlieklich. das weiß ich, wird mir's nicht fehlen: ich werde mich an P. General wenden, und ich bin gewiß, er wird fürs Nötige forgen. Um noch beutlicher mit Ihnen zu reden. Bater: ich berlaffe mich mehr auf ben P. General als auf ben gangen Reft ber Compania. Er bat's gezeigt, damals bei meiner Rrankheit in Tivoli; ba bat er mir ben Diego und das Bagnarolowaffer geschickt, mabrend ihr allesamt, wenn Seine Baternitat nicht mare, höchstens einen Brief an ben Rektor bon Tivoli foreiben murbet, er moge mich mit aller Liebe pflegen, foweit es moglich, und wenn ich fterbe, - nun, fterblich fei einmal ber Menfch! Aber Chriftus bat mehr geforgt und nimmt fich meiner mit besonderer Liebe an: Dominus regit me, nihil mihi deerit" (ber herr leitet mich, nichts wird mir mangeln. Pf. 22, 1).

Richtig baran mar jedenfalls bas Lob auf ben General; ber Beilige ließ es an feiner Aufmerksamteit fehlen. Man bore nur:

"Die Wanderungen, die Guer Hochwürden im heiligen Gehorfam und aus Liebe unternommen haben, find Ihnen beschwerlich geworben, wir feben es. Dag Sie tropbem fo freudig fich fur ben Dienft Gottes unferes herrn, für das allgemeine Wohl und auch für unfere Gesellicaft angestrengt baben, bat unserem P. General und uns allen besondern Troft und Erbauung bereitet. Wir glauben gern, baß es Ihnen bei Ihrem Alter und Ihrer Schwäche nicht mehr fo leicht wird, Strapazen zu ertragen, wie in fruheren Zeiten. Was Ihren Bunid betrifft, nad Rom zu tommen, um fich gurudzuziehen und fich für den letten Aft der Komobie diefes Lebens einen ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bob. 254. <sup>3</sup> Bob. 496.

eigneten Ort zur Sammlung zu suchen, so ist unser Bater durchaus mit allem einverstanden, was Euer Hochwürden mehr zum Trost gereichen mag, sei es nun Frascati oder Tivoli oder sonst ein ähn-liches Plätchen, das zur Borbereitung auf die letzte Reise paßt." 1

So kann man nur an jemand schreiben, der sich gern allerhand Liebenswürdiges sagen läßt und auf das tröstliche Bewußtsein angewiesen ist, daß ihm der Obere besondere Ausmerksamkeit entgegendringe. Geradezu komisch wird die Drehung und Wendung im spracklichen Ausdruck, wenn es nötig schien, den alten Herrn auf seine Absonderlichkeiten ausmerksam zu machen. So in einer Nachschrift Polancos am 27. Februar 1569<sup>2</sup>:

"Mein Pater! Hier erfahren wir aus zuberlässiger Quelle (aber nicht von Ihrem Begleiter selbst), daß Sie unterwegs auch bei scharsem Trab den Bruder neben Ihrem Pferd herlausen lassen und ihm obendrein wenig sanste Worte geben. Unser Bater würde sich freuen, Sie würden Ihren Begleiter wie einen jüngeren Bruder in Christo betrachten — er ist es ja auch —, und wenn er dem Dienst nicht genügt und Ihrem Bedürfnis nicht entsprechen kann, weil ihm solche Touren zu lang werden, so könnten Euer Hochwürden einen auswärtigen Diener anstellen, wenn Sie wollen. Das sage ich nicht deshalb, weil etwa unser Vater es lieber hätte, daß Sie einen Auswärtigen statt eines Bruders bei sich hätten, sondern weil er Sie für den Fall, daß Sie ihn nicht als Bruder behandeln können, doch nicht der nötigen Dienstleistungen berauben will."

Nun schilderte Bobadilla seine Hilfsbedürftigkeit dem Laienbruder Melchior Marcos, der dem Ordensgeneral zur persönlichen Bedienung beigegeben war — natürlich sollte es auf diesem Weg der letztere erfahren: Seit 35 Jahren diene er der Gesellschaft in der ganzen Christenheit, habe alle Mühen und Entbehrungen eines Apostels durchgemacht, "Verwundung im Protestantenkrieg, Berpestung in Deutschland, Vergiftung in Italien". Jetzt sei er nur mehr ein elendes Wrack und "brauche einen tapfern, kräftigen, klugen Bruder, ber für sich und seinen Herrn sorgen könne". Die Rektoren, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bob. 480. <sup>2</sup> \*4 c 207.

meint er, wollten sich "des Bobadilla wegen" teines Bruders berauben; sie wünschten ihm den baldigen himmel, wie er übrigens felbft. Unterdeffen aber fei fein Troft, dag er in Seiner Baternität einen guten Bater habe, ber ihn nicht im Stich laffe 1.

Er ward in feinem Bertrauen nicht betrogen. Sofort fcrieb ibm der bl. Frang gurud':

"Mein hochmurbiger und teuerster Pater in Chrifto! Pax Christi! - Durch Ihren Brief habe ich erfahren. Gie bedürften eines Lajenbruders. Ich habe keine Schwierigkeit, Diefes zu gestatten, noch überhaupt sonft etwas zu tun, mas Ihnen Freude machen kann. Diefen Brief ichreibe ich nur, um bon Gurer hochmurben zu erfahren, ob Sie auch immer bei Rraften find und ob Sie borhaben, Ihre Reisen und Missionen immer noch fortzuseten wie bisher, ober ob Sie fich mude fühlen. Denn bas Alter und die überftandenen Arbeiten werden Sie wohl allmählich daran erinnern, daß es Reit fei, bon den Mühen auszuruben. Da tann ich es nur billig finden. daß Sie fich Rube gonnen, nachdem Sie fo trefflich gegrbeitet haben. Es wird nicht ichwer fein, daß Guer hochwurden fich ein Rolleg auswählen, wo Sie sagen konnen: Haec requies mea (Das ift meine Ruheftätte, Pf. 134, 14). . . . Dann wird es nicht an Brübern fehlen, die Sie in Ihren alten Tagen pflegen."

Diefe Zeilen machten Bobadilla über alle Magen glüdlich. Es lieat ein Brief bafur bor 3. Erinnerungen bon Montmartre, Zitate aus Ariftoteles, Mofes und Lutas beweisen, daß er für einige Tage felig war wie ein Rind. Er fah icon bas Parabies ber Beichaulichteit offen - aber es brauchte doch noch eine beträchtliche Zeit und einige ahnlich ftilifierte Briefe Borjas, bis der unruhige Beift tatfächlich in Palermo zur Rube tam. Er ftarb 1590 über 80 Jahre alt, auch von Claudius Aquaviva hochgeehrt. - -

Dem P. Santander war fein Amt verleidet. Er hatte ben Gindrud, er konne es seinem Brobinzial nicht recht machen. Bunachft mahnte Borja den letteren zu größter Freundlichkeit und Liebe 4:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bob. 498 ff. <sup>1</sup> Bob. 493 ff. <sup>2</sup> Bob. 495 ff.

<sup>4 \*6</sup>c 27.

"Auch wenn Sie jemand demiltigen wollen, müssen Sie ihn daneben auch mit guten Worten aufrichten und trösten! So machte es Ignatius guten Angedenkens." — Den Versuchten selbst beruhigte er folgendermaßen!: "Fassen Sie Mut und Trost, Hochwürden! Ihre Arbeiten sind gut und erfolgreich. Das wissen Ihre Obern wohl, und wenn der gute Pater Cordeses etwas gesagt hat, was dem entgegen scheint, — bei mir lobt er Sie, wie es sich ziemt. Wenn er also dort in einer andern Tonart spricht, kommt es offenbar daher, daß er auf diese Art Sie demiltig halten will, damit [Ihnen] kein Ansaß gegeben werde, hoch von sich zu denken (vgl. 2 Kor. 5, 12). Aber ich kann Ihnen versichern, er liebt Sie dabei, wie auch ich Sie liebe." —

Ein aufrichtiges Wort des Trostes und der Ermutigung vonseiten des verständnis- und liebevollen Obern kann oft Wunder wirken und den durch Mißerfolg Gebeugten mit neuen Kräften beleben. Das wußte der hl. Franz, und ob es nun eine Sache kluger Überlegung war oder mehr das Herz ihn führte — er tröstete, wo immer er einen leidend wußte. Wir zitieren des Beispiels halber den Brief an einen sonst unbekannten P. Giovanni Abbate in Nola vom 21. Oktober 1570<sup>2</sup>:

"Ihren Brief vom 23. vergangenen Monats haben wir erhalten. Sie teilen darin mit, Sie seinen nun bereits ein Jahr in Nola und hätten noch kaum etwas erreicht mit Ihren Predigten. Die Nolaner seien nun einmal ein schwieriger Menschenschlag usw. — Unser Institut verlangt, wie Sie wissen, Männer, die für mehrersei tauglich sind (ambidestri), nicht nur für Predigt, sondern auch für Unterricht, Beichtbören, Christensehre und andere Liebeswerke, die zum Dienste Gottes und zum Seelenheil gehören; wenn Gott der Herr zeigt, daß er uns im einen nicht haben will, sollen wir ein anderes versuchen, das im Bereich des Gehorsams liegt. Aber jeder wird seinerseits um so mehr befähigt sein, je bereitwilliger und gleichmütiger er sich für jede beliedige Arbeit unseres Berufs erbietet, wo man glaubt, daß etwas dabei herauskommt. Ich sage dies, nicht weil ich glaubte, daß Euer Hochwürden beim Predigen nichts erreichten (denn wenn

<sup>1 \*6</sup> c 28. 1 \*4 d 184.

Sie Geduld haben, wird die Frucht icon tommen), sondern weil es Sie troften mag zu wiffen: wenn es mit der einen Arbeit irgendmo nicht recht vonstatten geht, fo find Gott fei Dant noch andere ba. in benen wir uns bem Beruf gemäß betätigen konnen; und bas gilt auch für Sie. Wenden Sie sich deshalb an den Provinzial oder Bisitator!" - -

Eine Bitte abzuschlagen, fiel bem Beiligen nicht leicht. Und wie oft wurde er ersucht, jum Trofte eines einzelnen Ausnahmen ju gewähren, die es jenem leichter machen konnten, ohne andern zu ichaden! Wie Frang babei berfuhr, mag folgendes Beispiel zeigen, bas einem Brief an den Provinzial P. Salmeron entnommen ift 1:

"Wir haben uns hier über das Anliegen des P. Ludwig Masello mit beffen Rettor P. Gasbar Bernandes besprochen, haben feinen bringenden Bunfd und feine Beweggrunde, für ein ober zwei Jahre nach Rom zu kommen, in Erwägung gezogen und glauben, bei allem Geborsam und religioser Indiffereng mit feiner empfindsamen und melancholischen Ratur rechnen zu muffen. Go tamen wir mit P. Gaspar und ben übrigen hiefigen Patres überein, bem genannten P. Ludwig für die Zeit von 1 bis 2 Jahren diesen Troft zu gewähren. Nachber wird man ihn sicher wieder nach Reapel [in feine Proving] jurudiciden - [woran P. Salmeron gezweifelt zu haben icheint]. Inamifchen wird er fich aufheitern und gefundheitlich erholen konnen und nebenher soviel theologische Borlefungen besuchen, daß er (nach bem Ermeffen Gurer Hochwürden) nachher felber in Ihrer Probing bogieren fann. Es ift mir eine Genugtuung, bem genannten Pater diese Freude zu bereiten. Man moge ihn gleich ziehen laffen!" ---

Schwieriger mar icon die Silfe, wenn einer Berufsschwierigkeiten batte. Um fo garter offenbarte fich in folden Fallen bas Berg bes bl. Frang. Der Münchner Bater Martin Stevordian (Gewaerts) beklagte fich beim General, daß Canifius ibn "wie ein unnuges und unbrauchbares Wefen" nach Norddeutschland ichiden wolle (!) und fügte bei, er habe fo fehr ben Berufsgeist verloren, daß er baran ameifle, ihn je wiederaufinden: man moge ihn wenigstens für ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sal. II 178.

Jahr beim Erzbischof von Salzburg wohnen laffen '. Borjas Untwort lautete2: "Ich habe aufrichtiges Mitleid, mein teurer Pater, mit Ihren inneren Schwierigkeiten, und ich möchte gern etwas tun, was ebenso zu Ihrem Trost wie zu Ihrem geistlichen Ruten ift. Könnten wir beides gufammen erreichen, es mare uns febr lieb. Der P. Canisius ift Ihnen mahrhaft zugetan, und wir alle find es auch. Er will Sie nicht nach dem Norden abschieben, er wünscht nur, bag Sie einige Zeit in der Gesellschaft des P. Leonhard [Reffel in Roln] zubringen, wie bei einem Freund und geiftlichen Bater, zu ihrem Troft und Nugen zugleich; und bas fann ich nur billigen. Diejenigen, die dem Nächsten behilflich sein wollen und fich mit dem Umt des göttlichen Wortes befaffen, muffen notwendig fich bon Zeit zu Zeit fammeln, fich auf fich felbst befinnen und über ihren Fortschritt wachen. . . . Wenn es überhaupt einen paffenden Ort zu diesem Zweck für Euer Sochwürden gibt, fo icheint es Roln gu fein, wo P. Leonhard ift und wo niemand Sie jum Predigen brangen wird; mahrend Sie an Ihren eigenen geiftlichen Fortschritt benten. . . Aber bas gebe ich nicht zu, mein lieber Pater, was Sie da fagen, daß Sie ben Geift ber Gesellschaft so eingebüßt hatten, daß Gie ihn nicht mehr wiederfinden konnten. Ift benn die Sand bes herrn verfürzt? Ift benn Ihr Ubel unheilbar? Rein, Gie haben gute Anlagen mitbekommen, und wenn Sie fich zur Sammlung entschließen, fo benten wir, Sie werden den übernatürlichen Beift wieder erlangen, in noch höherem Grade als zubor. Entfernen Sie nur gemiffe Gelegenheiten und hinderniffe, suchen Sie emfig die Gegenwart Gottes, und bann ift mir nicht zweifelhaft, daß Gie ihn wiederfinden. . . . Haben Sie also guten Mut, mein Pater, und unternehmen Sie die Reise, die der Gehorsam Ihnen auferlegt; fie wird Ihnen nüten, glauben Sie mir! Sie brauchen nur folange in Roln ju bleiben, als Sie es wünschen; wenn Sie wieder geiftliche Rrafte gewonnen haben, tonnen Sie wieder nach Oberdeutschland gurud und durfen auch noch einige Zeit in Salaburg bleiben, wenn Sie es fo gern haben." -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. VI 315. <sup>2</sup> \*5 b 270.

In einer großen Gesellschaft gibt es allerhand Leute. Auch in ber Gefellicaft Befu ift feiner bem andern gleich. Die Runft bes Obern liegt beshalb nicht jum geringsten Teil in ber individuellen Behandlung. Gifrige bestärten, Riedergedrudte aufrichten, Bersuchte beruhigen - aber auch Schlaffe anspornen, Zaghafte fraftig an ber Sand nehmen, Widerftrebenden auch einmal mit einem fraftigen Rud voranhelfen - alles ift ein Geift in berichiedenen Erscheinungsformen.

So hatte es unser Heiliger auch mit Ordensgenoffen zu tun wie jenem "Ludovicus Colonienfis", dem er "durch das Mittel des Gehorsams" begreiflich machen mußte, "daß es bei den gegenwärtigen Bedürfniffen bes Rachften nicht genügt, fein Brevier gu beten und feine Deffe ju lefen"1. - Ginem Gefundheitsftrupulanten, den der General in Rom tennen gelernt hatte und der eben nach Frankreich jurudgefehrt mar, um feine Unpaglichkeiten zu bejammern, suchte er auf folgende Beife über den Graben zu helfen 2:

"Ich habe zwei Briefe bon Ihnen erhalten; im einen berichten Sie bon Ihrer Reise, im andern ergablen Sie mir von Ihrer Schwäche und Ihrer empfindlichen Ronftitution. Ich werbe nicht verfaumen, bem Bifitator zu ichreiben, der mit feiner Rlugheit und Liebe die rechten Mittel in Ermagung gieben wird. Aber ich mochte Ihnen zwei Dinge fagen: 1. Ich habe Sie mit derselben Konstitution in Rom gesehen, wie Sie unserm herrn bienten, indem Sie fich gang bem Unterricht hingaben; und das ift doch auch eine ermüdende Arbeit, ermübender als Beichthoren fogar! 2. Man muß ben alten Menfchen furs halten, ber nach feinen Reigungen allzugern Unftrengungen aus dem Weg geht. Denn auf folche Kleinmut ftust fich alsbald der boje Reind und fucht einen mit allerhand Scheingrunden ju überreden, daß man das und das nicht fertig bringe, tropbem man febr wohl bagu imftande mare. Denten Sie, hochwürden, an das Rreug bes herrn, beffen Konftitution boch auch febr feinfühlig mar, und mit der Enade feines Rreuzes werden Gie fich gewiß anftrengen. ben zweiten Abidnitt Ihres Lebens bem erften entsprechend zu ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B, V 419. 2 \*5 c 183.

stalten. Und selbst wenn Sie sich den Tod zuzögen bei den Anstrengungen und Arbeiten unseres Instituts, ein solcher Tod wäre eines Soldaten unseres Herrn Jesus Christus würdig!... Sie wissen, daß ich Ihnen im Herrn zugetan bin; ich denke also, Sie werden das gut aufnehmen. — Zum Schluß wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr.

Rom, 1. Januar 1571."

Was der amtliche Briefverkehr zwischen den einzelnen Rektoren und dem General an vielen Stellen deutlich erkennen läßt, nämlich daß es bei der mangelhaften geistlichen Schulung oder aus andern Gründen oft außerordentlich schwierig war, den jungen Ordens-nachwuchs, namentlich in kleineren Kollegien, im Zaum zu halten, das bestätigt auch der Einblick in den unmittelbaren Meinungs-austausch, der zwischen der Generalskurie und den betreffenden pädagogischen Bersuchsobzetten lief. Zu den harmloseren Fällen gehört der des Fr. Antonio Pompilio in Macerata, an den am 5. Oktober 1566 ein römischer Brief folgenden Wortlauts abging 1:

"Sie find ichier bon Rindsbeinen auf in der Gesellicaft erzogen und mehrere Jahre hindurch in den Studien ausgebildet worden. Aber icon bei ber erften Berwendung, bei ber die Gefellichaft nach allen Mühen der Aussaat und Pflege einige Frucht fürs allgemeine Wohl von Ihnen erhoffte, verfagen Sie und zeigen fich wenig aufgelegt, etwas Ersprießliches zu leisten. . . Sie können fich benken, welchen Eindruck bas bei benen hervorruft, die Sie kannten. . . . Ich weiß wirklich nicht, mein Frater, mit welcher Stirn Sie fich bor den Menschen zeigen könnten. Um Ihnen gang offen zu fagen, mas ich denke: Sie sollten jetzt endlich die kindischen Launen ablegen, um fich als Orbensmann zu benehmen und Ihre Pflicht zu tun in einem Umt, bas Ihnen mit forgfältigem Bedacht übertragen worden ift. Wenn Sie nicht barauf eingehen, sehen wir hier kein anderes Mittel, als Sie aufs neue ins Probehaus zurudzuschichen, bis sich bei Ihnen jene gesetzte Reife des Betragens zeigt und ein wenig bon ber Innerlichkeit, die Sie für den Dienst Gottes befähigen konnte und die sich für ein Mitglied unseres Ordens ziemt!"

<sup>1 \*4</sup> b 252.

Als der talte Guß seine Wirtung getan und der Frater boch und beilig Befferung berfprocen hatte, tam auch gleich ein ermunternder Zusbruch 1: "Nun zeigen Sie durch Ihr reifes und entfciebenes Berhalten benen, die Sie wegen Ihrer Jugend gering achten, daß Bart und Jahre fich durch Tugend und Wiffenschaft ersegen laffen. . . . Was die Wiederherstellung Ihres guten Rufs betrifft. fo überlaffen Sie das ruhig mir und feien Sie überzeugt, daß fic bies durch Ihr gutes Berhalten bon felbft ergibt!"

Als der General fich einmal genötigt fab, einem Bater (Nobann be Gurrea) die letten Gelübde aufzuschieben, bis fein Betragen beffer geworben fei, mar die Bille auf folgende Weise verfüßt2: "Ich bin bereits mehr mit Ihnen zufrieden und febe die Frucht, die Sie in Mailand wirken; aber ich habe noch einiges' (Offb. 2, 14), von bem ich wunsche, daß Gie es überminden, bamit wir beibe unfer Riel erreichen. Deshalb bitte ich Sie um bies Weihnachtsgeschent, daß Sie nach bem Beispiel bes Chriftfindes in der Rrippe die Demut und den Gehorsam, die Liebe und die Geduld an den Tag legen, bie es uns lehrt. Machen Sie es fo, und bann hoffe ich, bag Sie mit ber Braut im Hohelied (3, 4) fagen können: ,Als ich etwas weiter gegangen war, ba fand ich ben, ben meine Seele liebt.' Mir wird es ebenso lieb sein, Ihnen frohliche Oftern zu bereiten, wie Ihnen, Sie zu empfangen." -

Ein unverfälschtes Deutsch - salva caritate - rebet ber General mit dem deutschen P. Seidl, ber, wenngleich dem Biener Rettor unterftellt, einen Seelforgspoften in Bregburg verfah:

"Pax Christi, teuerster Bater! 3 Ihre Arbeiten, Die Sie im Weinberg bes herrn lange und nugbringend unserem Inftitut gemaß geleistet haben, auch Ihr gentigend hobes Ordensalter, bas Sie im Gehorsam gegen bie Berufung Gottes erreicht haben, ift bei mir eine große Empfehlung für Sie und wedt in mir ben lebhaften Bunich nach Ihrer Berbollkommnung zugleich mit bem Berlangen, Sie in die engfte Gemeinschaft der Professen unserer Gesellichaft aufzunehmen. Jedoch ift Ihnen auch wohlbekannt, mein teuerster

<sup>1 \*4</sup> b 258. 2 B. IV 554. 8 \*4 b 152.

Bater, welch tadelloses Tugendbeispiel und welche Reife des geiftlichen Lebens die papstlichen Briefe und unfere Ronftitutionen für diefen Grad verlangen. Immerbin habe ich bas Bertrauen, daß Sie mit der Enade Gottes dahin gelangen konnen, wenn Sie eine gewisse Freiheit des Benehmens zuruddammen und die Gelegenheiten beschneiden, bei denen Ihre Schwäche fich zu gewissen fehlerhaften weltlichen Sitten herabziehen läßt. Ich bitte Sie deshalb inftanbig im Herrn, Sie möchten fünftig um Ihres eigenen Fortschritts und meines Troftes willen diefer Freiheit und diefen Gelegenheiten entfagen, besonders was Gastmähler und familiaren Berkehr mit weltlichen Herrschaften betrifft. Obicon nach Ihrer Meinung in Deutschland die Ungeniertheit mit Auswärtigen im Genuß von Speife und Trant bisweilen gur höflichen Gefelligfeit und gur Bflege freundschaftlicher Beziehungen gehört, fo werden Sie boch hierzu noch andere Wege finden können, die mehr dem Inftitut entsprechen und fich mit der eigenen Standesvollkommenheit und fremder Erbauung beffer vereinbaren laffen, und so dürfte es Ihnen nicht schwer fallen, jenen minder fichern Weg zu verlaffen. Wenn Ihnen unterdeffen unfern Satzungen gemäß einige Proben auferlegt werden, fo bitte ich Sie, fich diefe gewiffenhaft zunute zu machen. Ich empfehle mich Ihrem Bebet und werde felbit fortfahren, Sie bon Bergen Gott zu empfehlen. Leben Sie wohl in Chrifto bem Herrn!

Rom, 10. Juni 1568." — —

Die übernatürliche Liebe redet nicht immer in schmeichelndem Flüsterton. Wenn Ignatius einmal zürnte, zitterte das ganze Haus. Aber alsbald war er wieder der liebenswürdige Vater, der gelegentlich seine besondere Gewissenschrichung darüber machte, daß er nicht durch allzu heiteres Lächeln gegen jüngere Ordensbrüder seiner Autorität etwas vergebe. Hierin hatte der hl. Franz eine gewisse Ühnlichkeit mit Ignatius. Derselbe, dem übelwollende Kritiker eine Verhätschelung der Rovizen vorwarfen, scheute auch vor kräftigen Worten nicht zurück, wenn es galt, einen Schlassen oder Laugewordenen aufzurütteln. Bei andauernder Pflichtverletung konnte seine Sprache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Genelli 368. <sup>2</sup> Ig. IV 1, 164 f. 490 f. <sup>3</sup> \*7a 12.

furchtbar werben, obgleich es nur jum beilfamen Schrecen mar und - auch bas muß hinzugefügt werben - obgleich er es in ben feltenften Fallen über fich brachte, wirtlich ernft zu machen.

Um 21. September 1566 fcrieb Polanco im Auftrag des Generals an einen Ordensmann 1: "Es mare endlich an der Zeit, daß Sie nach Rom tamen und ber Pflicht bes Gehorfams genügten, Die Gie bor Gott unserem herrn auf fich genommen haben. Die bisherige Geduld unseres Baters gegen Sie fes war bereits vor acht Monaten eine erfte Mahnung abgegangen] 2 würde bas erlaubte Maß überfcreiten, wenn Sie noch langer dauerte; unfer P. General will fich bamit fein Gemiffen nicht belaften, - gang abgefeben babon, baß die Liebe ju Ihnen uns allen Mitleid mit Ihrem Buftand einflößt. Er befiehlt Ihnen also fraft bes heiligen Behorsams und unter Strafe ber Extommunitation, fich in Rom ju ftellen, und zwar zwei, fpateftens brei Bochen nach Empfang biefes Briefes, ohne Wiberrebe, ohne Entschuldigung. Wenn Sie gehorchen, ift er bereit, Sie liebreich aufzunehmen und alles Bergangene zu bergeffen, borausgefest, daß Sie in Zukunft Ihre Pflicht erfüllen; aber wenn Sie am 10., späteftens 12. Ottober nicht in Rom eingetroffen find, bann wundern Sie fich nicht über bas Unglud, bas Sie trifft. Sie muffen wiffen, daß unfer Bater es nicht julaffen will, daß der Teufel über Sie Gewalt hat, und wenn es nicht anders geht, wird er auch vor Gewalt nicht gurudichreden und unbefummert um Ihre Ghre ober Ihr Berlangen nach feelforglicher Tätigkeit Sie lebenslänglich ins [Inquifitions=] Befängnis überliefern. Die Schuld werden Sie dann Ihrer Bartnadigteit jufchreiben konnen. Für all bies ift nur bas eine Berlangen maßgebend, Ihre Seele zu retten und Sie nicht in der Extommunifation dahinleben zu laffen, ber Gie verfallen find, wenn Gie nicht am genannten Termin erscheinen. . . . Gott gebe Ihnen seine Gnade!"

Ein ahnlich verschärfter Stellungsbefehl ging am 19. Januar 1566 an einen gewiffen P. Benedetto 3, hinderte jedoch nicht, daß auf Gefuch am 29. Februar eine vierzehntägige Berlangerung gewährt wurde, falls er die Abficht habe, banach wirklich in Rom zu erscheinen4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* 12 b 131. 1 \*4 b 238. 3 \* 4 b 127. 4 \*4 b 140.

Chenfo zogen fich die Berhandlungen zwischen bem General und bem nach feinem Elternhaus geflüchteten Fr. Salvatore Boldrino bon Coffacciaro über Monate bin, ohne daß der hl. Frang fich entschließen tonnte, das welte Baumden vollends auszureigen 1. Auch einem Fr. Horatio, der im Januar 1566 eigenmächtig das Rolleg Forlt mit seinem Elternhaus in Badua vertauscht hatte, fab er durch die Finger und gemährte ihm im Mai besfelben Jahres Berlangerung feines erzwungenen Urlaubs "in ber Hoffnung, mit ber leiblichen Gefundheit werbe auch fein geiftliches Leben wieder erftarten" 2. Gin frangofischer Frater verließ Rom ohne Erlaubnis, um in ein beimatliches Rolleg überzusiedeln. Als er unterwegs ben General um Berzeihung und um nachträgliche Gutheißung feines bifziplinwidrigen Schrittes bat, glaubte Borja, nicht nur von der Entlaffung abfeben ju follen, sondern ließ ihn auch "in Gottes Namen" an feinem felbstgewählten Aufenthalt3. Sonst war es das gewöhnliche Mittel, Die Berufstranken zur Rur nach Rom zu berufen; felbst aus Offerreich und bem fernen Braunsberg wünschte er folche berbei; aber begreiflichermeife murbe es babei ben romifchen Orbensbrübern etwas übel zumute, und ichlieflich legten fie bagegen Bermahrung ein 4. -- -

Alles in allem wird man nach ben obigen Beispielen das Urteil der Zeitgenoffen im Orden verstehen, daß die Langmut des Generals gegen Disziplinlosigkeit an die Grenze des Möglichen gehe und die Geduld der örtlichen Obern wie die Zucht im Ordenshause auf gar harte Proben stelle. Canisius, Hossaus, Lanon und mehrere andere Prodinziale und Prodinzialkongregationen wurden deshalb vorstellig beranciscos geduldige Liebe maß mit eigenen Maßen. Sein Leitzgedanke scheint uns niedergelegt in dem Spruch eines Monatspatronzettels, der sich zwischen die vergilbten Blätter seiner geistlichen Schriften verirrt und dis heute erhalten hat: Genuina dulcedo

<sup>1 \*4</sup> b 92 100 111 129. 2 \*4 b 168 f. (129).

<sup>8 \*5</sup> a 120 147.

<sup>4</sup> Röm. Prov.-Rongr. 1568.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Can. V 45 2c.; VI 357; \*5 c 10 139 f. 205 v; \*7a: Rom, Oberbeutschland, Aquitanien, Aragonien, Kaftilien.

suavitatis exuperat in pectore Domini Iesu: longanimitas in exspectando et facilitas in donando (S. Bern.)<sup>1</sup>.

Am Schluß dieses Kapitels über die Korrespondenz des Generals mit seinen tieseren Einblicken in das innere Leben der damaligen Gesellschaft ist wohl am ehesten der Ort, einiges über jenen Brief zu sagen, den der Heilige im April 1569 an die Gesamtheit der Ordensgenossen schrieb<sup>2</sup>, und im Zusammenhang damit die etwas heikle Frage zu behandeln, die Astrain folgendermaßen sormuliert hat: & Hubo una decadencia general en la Compañia en tiempo de S. Francisco de Borja? 3 (Gab es einen allgemeinen Niedergang der Geselschaft zur Zeit des hl. Franz von Borja?)

Der Brief handelt über die Mittel, sich im ursprünglichen Geisste bes Beruses zu erhalten. Sein Leitgedanken deckt sich annähernd mit dem Ignatianischen (und allgemein christlichen) Grundsat vom überragenden Wert und von der folgerichtig überragenden Wertschäung der geistlichen Güter gegenüber äußeren Gaben. Deshald, so meint der hl. Franz, sei schon in der Aufnahme von Kandidaten mehr auf die tugendliche Veranlagung als auf Gaben der Natur und des Geistes zu achten. Deshald sei dem Novizen der Wissensdrang in Schach zu halten, der Eigenwille abzutöten. Deshald wird allen die Pflege der geistlichen Übungen, besonders der Betrachtung, empschlen; deshald die Liebe zur Armut, die in dürftig ausgestatteten Kollegien die Entbehrung willig tragen lehrt, statt sie durch Mittel irdischer Klugheit abzuwälzen; deshald Selbstverachtung, die sich gerne zurechtweisen und demütigen, Berleugnung des Eigenwillens, der sich mit Christus ans Kreuz nageln läßt.

<sup>1 &</sup>quot;Der Urquell fanfter Liebe ift in Jefu, unferes herrn Bruft: Langmut im Warten, Leichtigkeit im Geben fprubelt bort" (Funbftelle \*10 45 46).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. V 71-87. Epp. Praep. Gen. I, Gandavi 1847, 54-73.

<sup>8</sup> A. II 499 f.

<sup>\*</sup> Der heilige Stifter wünschte vor allem Leute, die für eine folibe — wenn auch erst zu bilbende — Augend eine nicht gewöhnliche Natur als Unterlage mitbrächten. Besonders regsamen oder fraftigen Charakteren, auch wenn sie noch ungeschliffen waren, gab er den Borzug vor den sog, "Braden". Man vergleiche hieraber die Notizen der römischen Hausgenossen, z. B. Ribabeneiras Dichos y hechos (Ig. IV 1, 487).

Das Konzept des Briefes findet fich noch in der Sandidrift Adnotationes spirituales S. Francisci Borgiae (fol. 1-26) und wurde nach Ausweis des Tagebuchs schon im August 1568 begonnen, mußte aber bann wegen Erfrantung bes Beiligen wieder abgebrochen werden. Wer den Text unbefangen überlieft, wird vermutlich "nicht viel Besonderes" dahinter finden und bei der Beurteilung gewiffer fraftiger Wendungen ben rednerischen Ginichlag mit in Rechnung gieben, der folden Mabn- und Erbauungsbriefen eigen ift und der im einzelnen immer noch zu prufen übrig lägt, inwieweit dem Berfaffer allgemeine Erscheinungen ober mehr vereinzelte Källe vor Augen schwebten. Aber ber Spürfinn icharfer Kritiker hat nun einmal aus jenem Brief eine Berurteilung ber Gefellichaft burch ben eigenen General herausgelesen 1. Schon die Tatfache, daß ein folder Gegenftand zur Ermahnung gemählt murbe, ichien ihnen ein Beweis gu fein, daß die Gesellschaft Jesu unter Borja nicht mehr auf ihrer ursprünglichen Sohe ftand. Im Munde Guettees und feiner Gefolgschaft find derartige Aufstellungen taum mehr als subjektive Ronstruktionen. Tatsächlich trägt ber genannte Generalsbrief keineswegs ben Charafter eines Berbitts ober einer Reformbill an fich, sondern weist schlicht und ruhig, wenn auch ernst und mit ungeschminkter Bloglegung gewiffer Menschlichkeiten, auf bas 3beal bes Berufes und die Mittel, es in feiner Reinheit zu erhalten und das "Unkraut bom Ader" fernzuhalten.

Im Zusammenhang mit andern zeitgenössischen Dokumenten gewinnen allerdings bestimmte Stellen eine schärfere Beseuchtung. Die schmerzerfüllten Klagen einzelner Ordensglieder und die Hilferuse von offiziellen Provinzialkongregationen<sup>2</sup>, die aus den Gräbern der Archive an das Ohr des Forschers dringen, lassen die ernsten Worte des hl. Franz als eine Art Echo erscheinen. Seit Mitte der 1560er Jahre überkam die Beteranen da und dort das Gesühl des Sinkens,

¹ Guettée, Histoire des Jésuites, Paris 1858, 166 467. J. Huber, Der Jesuitenorden, Berlin 1873, 101.

² Kömifce Provinzial-Kongr. 1568, 1571; Portugal 1572; Aragonien 1572 u. a.

und fie brachten es in Rom jum Ausdruck 1. Wenn wir trog berichiebener Abstreichungen und Borbehalte ein Körnchen Bahrheit barin finden, fo geschieht es nicht etwa im Sinblid auf vereinzelte Beifpiele wie Araog: auch in der erften Gefellichaft gab es neben ben Beiligen Manner wie Simon Rodriguez und Bobadilla, die bem General zu ichaffen machten. Auch daß in einer feit Ignatius um bas Doppelte und bald um ein Mehrfaches gewachsenen Gesellschaft mit der Ropfzahl die Bahl der menschlichen Gebrechen muchs, ift felbstverständlich; muß boch gang allgemein in Orden wie in allen menschlichen Inftitutionen ber erfte Gifer als etwas Gingigartiges und Unwiederbringliches ericeinen, ber Maiblute gleich, beren Schmels vergeht. Das ift noch lange tein Welten, ift fogar oft mit Wachstum und großer Fruchtbarkeit berbunden. Somit ift für uns die Frage eigentlich nur die, inwieweit gewiffe Merkmale der Erschlaffung fich unter Borja in der moralischen Gesamtheit des Ordens oder in größeren Bermaltungsgruppen besfelben geltend machten.

Sicher sind nicht alle Klagen und Jammerbriefe, die aus den Prodinzen nach Kom gingen, tragisch zu nehmen. Einiges ist zu allgemein gehalten und läßt bei einer Untersuchung den Bodensasschwermütiger Stimmungen oder persönlicher Verstimmungen erkennen. Anderes beruht, wenigstens teilweise, auf einer Verkennung des Ignatianischen Ordensideals, z. B. wenn P. Sanchez-Salamanca das Zurücktreten der öffentlichen Bußwerke beklagt, an deren Schauftellung dem heiligen Vater Ignatius zum mindesten weniger gelegen war als gewissen Alzeten auf der Phrenäenhalbinsel. — Ein weiterer Teil der Klagen enthält allerdings, dom Standpunkt des Gründers aus gesehen, eine nicht ungemischt erfreuliche Wirklichkeit, besagt aber in sich genommen nicht so sehr Niedergang als höchstens Kursänderung, die als solche mehr oder weniger die natürliche Folge der Entwicklung war und obendrein zu sehr mit der Persönlichkeit des

¹ Maggio (\*9 [1570] 399); Corbeses (\*7b 84); M. Torres (\*6a 273\*); Bustamente (\*6a 249); Sanchez-Salamanca (\*6a 274\*); Barth. Alvarez (B. IV 407).

<sup>2</sup> Siehe bas intereffante Kapitel Aicarbos (I 66 ff.) über ben fog. Bollkommenheitsbrief an die Sholastiker von Coimbra und bessen Borgeschichte.

bl. Frang in Zusammenhang fteht, als bag man ihm eine Bekampfung in jenem Briefe ober fonstwo gutrauen durfte: wir meinen eine ftraffere Regelung der religiöfen Übungen und somit des geiftlichen Lebens, wie fie fich naturgemäß in religiofen Rorperschaften als Begleiterscheinung einer traftvoll fich entwickelnden Organisation berausstellt und unter Borjas nächsten Umtsnachfolgern einen gewiffen Sobepunkt erreichte - um folieglich an ben Schranken ber inneren Möglichkeiten fich auch wieder felbft zu regulieren. Bir meinen ferner die erhöhte Bindung apostolischer Unternehmungstraft, einerseits durch klöfterliche Normen und anderseits durch Ubermucherung bes niederen Grammatitunterrichts - all biefes im engsten Zusammenhange mit einer gar weitherzigen Sandhabung bes Ignatianifcen Auswahlprinzips (wobei das lettgenannte wohl der tiefste Grund von allem andern war). - Als vierter Bruchteil endlich bleiben jene Bunkte, die in sich bunkel waren und auch bom britten Ordensgeneral nicht anders beurteilt wurden: das Nachlaffen des Gebetsgeiftes trot ber erweiterten Gebetspflichten; ber weitverbreitete Rigorismus der Obern und die nationalen Reindseligkeiten, die sich bom großen Weltgetriebe in das Beiligtum der Ordensfamilie übertrugen; ichließlich noch bie eifersuchtige Streberei nach Profeg und Ordensämtern, die sich stellenweise geltend machte. Solches wird benn auch in der genannten Generalskundgebung wie in andern Briefen Borjas verdientermagen an ben Pranger geftellt.

Bon einem Zerfall des Ordens oder auch nur einer Dekadenz im gewöhnlichen Sinne des Wortes kann indes keine Rede sein. Dasür war der Durchschnitt zu gut und blieben die Beispiele eines heiligen Sisers zu zahlreich. Worum es sich handelt, das kann vielleicht am ehesten als die allmähliche Senkung auf ein — immerhin noch gutes — Durchschnittsmaß bezeichnet werden. Dies konnte allerdings durch keine noch so wohlgemeinte Häufung von Vorschriften und Gesehen zur früheren Höhe emporgehoben werden. Man muß übrigens diese — nach einmal vollzogener Aursdrehung und weiteren ordensgeschichtlichen Voraussehungen — als die naheliegende Folgerung anerkennen: Einer Gesellschaft gegenüber, wie sie Aquadiva zu regieren hatte, war wohl mit der discreta caridad des heiligen

Stifters allein nicht auszukommen; fie bedurfte, wenigstens zum Teil und eine Zeitlang, der Paragraphen und Verordnungen. Sintendrein allerdings fonnte es bem brufenden Beobachter fo bortommen, bak. unbeschadet einer berechtigten Entwidlung, Die Gedanken des beiligen Stifters wieder mehr gur Geltung tommen burften. Richt umfonft wünschten jene alten Genoffen aus ber erften Generation außer Ribadeneiras Janatiusbuchlein, bas boch nach Aguabivas Meinung "allen Bedürfniffen genügte" 1, auch gemiffe intimere Rotigen aus bem Freundesfreis des Stifters, wie die Ratio gubernandi oder bas Memorial verbreitet ju feben, weil "ein Orben nach bestimmtem göttlichen Blane entstanden, in seinem echten und rechten Stande nur durch die Aflege jenes Geiffes fich erhalten könne, in dem er gegründet fei", und beshalb gerade "habe Gott ben Ersten jenen Geift gegeben, daß die kommenden Gefchlechter nur auf ihre "Urkirche" ju ichauen brauchten, um das Ideal ihres Berufes zu erleben und zu bermirflichen" 2.

Wer bas Blud hatte, fich in die Quellen ber erften Gefellichaft ju pertiefen und etwas von dem nachzuempfinden, was in der Seele bes beiligen Baters Ignatius lebte, der wird einen folden Bunfc begreifen und es einem P. General Martin und feinen Nachfolgern nur danken konnen, durch die Beröffentlichung der Monumenta jenen Schat aus der Familientrube ans Licht gezogen zu haben. Denn ein gar herrliches Leuchten geht von ihm aus. Und wenn auch ein gewaltsames Rudwärtsschrauben auf ben Ausgangspuntt in dem entwickelten Gefüge eines Orbens widerfinnig mare; wenn auch - um mit Babft Benedikt XV. zu reben - naturgemäß "gewiffe Brauche ber Bater bem Bechfel ber Zeiten unterworfen find: Die Sache felbft pagt aufs befte auch in unfere Tage und foll in unversehrter Reinheit gelten . . . Denn fein Inftitut, feine Gefellicaft icutt und fegnet Ignatius. . . . Auf eines folden Baters Spuren werden wir ficher geben, um fo mehr, als die Orbensftifter gang gewiß besonderes Licht bon Gott empfangen haben." 3

<sup>1</sup> Siehe oben S. 226 A. 4. 2 Ig. IV 1, 442 154.

<sup>3</sup> Aus einem Brief bes P. General WI. Lebochowsti vom 17. Ottober 1919.

## Sechftes Rapitel.

Der General und die äußere Entwicklung des Ordens.

In Europa. Die augere Entwidlung ber Gefellichaft Befu unter Borja steht im Zeichen einer Hochkonjunktur. Zwar ift ber General nicht mehr fo febr Rollegiengrunder wie einst als ibanischer Rommiffar; er ift etwas mehr Rechner geworden und obendrein burch Die einschränkenden Beschluffe ber jungften Generalkongregation gebunden. Infolgedeffen murben in Spanien mehrere Rollegien abgelehnt: Oropefa, Bonilla, Fregenal, Beas; aufgehoben Bellimar und Simancas. In Portugal ließ man wenigstens ein halbes Dutend "Collegiola" eingeben; in Italien Amelia, Melito, S. Angelo, Frascati, sowie das Konvikt von Rola; in Sardinien Oristan und Alguer. Man wollte die ganze Kraft auf den Ausbau der größeren Anstalten legen, die eine Butunft versprachen. Aus diesem Grunde feben wir Neugrundungen gleichzeitig neben Aufhebungen. Denn folieglich hatte ber General - feine Auslegung bes Glitepringips einmal vorausgesett - einer naturgemäßen Entwicklung Gewalt antun muffen, hatten nicht wenigstens Die sublichen Sander in ihrem Bestand gewonnen. Der Nachwuchs war hier andauernd fart. So zählte Spanien unter Borjas Generalat elf neue Kollegien. In Italien waren besonders Mailand und Turin wichtige Neugründungen: außerdem fliftete Johanna von Aragon mit ihrem Sohne Marc Antonio Colonna das Noviziat S. Andrea in Rom, der Kardinal Farnese ben Practbau bes Gefu 1.

¹ Die Entstehungsgeschichte ber großen römischen Jesuitenkirche bilbete ein Kapitel für sich (vgl. oben S. 107). Der Kardinal wollte für einen großen Teil der Bautosten aufsommen, während Borja sich verpstichtete, mittels der Almosen guter Freunde den Plat anzukaufen. Über die Berhandlungen zwischen beiden gibt einigen Aufschluß die Briefsammlung des Kardinals im Staatsarchiv zu Neapel. Einer dieser Briefe an den Baumeister Bignola nimmt auf bestimmte Borschlüge des hl. Franz Bezug, die allem Anschein nach auf den einschiffigen Grundriß und die seitliche Andrhamm der Nebenkapellen hinausliefen. Als Borbilber hiersuk kommt neben S. Catharina dei Funari und Sesù von Perugia allensalls auch die (im übrigen gotische) Kollegiatskirche von Gandia in Betracht (nach einer gütigen

Naturgemäß war die besondere Aufmerksamkeit des Generals und feiner Berater auf die "nördlichen Gebiete" gerichtet : Frantreich, Belgien, bor allem Deutschland, Ofterreich, Bolen. Letteres mar bollig Reuland für ben Orben, ließ fich aber nach ber Zulaffung burch Ronig Sigismund in überraschend schnellem Gang gur Mutterkirche gurudführen. Gleichzeitig machte fich eine ftarte Ausbehnungsfraft nach bem Westen geltend, wo die spanischen und portugiesischen Rolonien ein ungeheures Feld für ben Seeleneifer bes jungen Ordens barboten.

Wie trauria das firchlich-religiose Leben nordlich der Alben daniederlag, davon geben bie Quellen ein erschütterndes Bilb. Frankreich maren es die Hugenotten, in Belgien die Geusen, in Deutschland Lutheraner und Ralviner, die dem Befitftand der alten Rirche aufs hartefte gufetten. Deutschland ichien bereits fur ben Ratholizismus verloren; nach aufgestellten Berechnungen dürften zwischen 1560 und 1570 noch girta ein Zehntel feiner Bewohner bem tatholischen Glauben treu geblieben fein 1. Das Schlimmfte mar ber Mangel an guten Prieftern. "Es ift ein unfagbarer Jammer", fdrieb Radal auf feiner Bisitationsreise 1555 angesichts ber Lage 2,

Mitteilung des Runfthiftoriters P. Jofef Braun S. J.). Der Roftenanichlag ging ursprünglich nur auf 25 000 Taler (H. Willich, G. B. Bignola, Straßburg 1906, 136 f.). Aber wie ichon fruher lag bie Sauptichwierigkeit bei ben Sausbefigern, ben Stalla und Altieri, und mare nicht bie Autorität eines fo angesehenen Freundes wie Marc Antonio Colonnas, vielleicht auch bie bes Papftes, bagwijchengetreten (ben man barum ersuchte), fo hatte fich bas Wiberftreben bes Girof. Altieri gegen ben Auszug aus bem väterlichen Saufe ichwerlich überwinden laffen. Um fo beffer ließ er fich bezahlen: bie 5000 Dutaten für feinen Palaft gingen erheblich über ben Schähungspreis hinaus, und ber gange Plat fam auf 12000 (vgl. \*2 588 f.; \*5 b 230 233 f.; Pol. II 687; Na. III 577; A. II 349 f.). Zu beren Deckung wandte fich ber hl. Frang mit Bettelbriefen nach allen Seiten, fo an die Fugger, an bie Innsbruder "Röniginnen", an Bergog Albert V. von Babern, an Raiferin Maria und berichiebene fpanifche Granben. Dem eblen Marc Antonio erwieß er fich gelegentlich burch feine Empfehlung am ipanifchen Sof ertenntlich (\*6 b 191).

<sup>1</sup> Rante, Bapfte II, B. 5, 5 f.; Bur beutichen Gefcichte 2c. 25 f. Janffen IV, B. 1, Rap. 8 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Na. I 298 301 ff.

"daß sich eine so große, mächtige und edle Nation in einem so traurigen Zustand befindet. Es gibt hier keine Ordensleute, Kleriker
oder Theologen mehr, so daß die katholischen Fürsten und Bischöfe
gar nicht wissen, was zu tun ist. Gute Ratholiken dulden in ihrer
Not verheiratete Priester, öffentliche Konkubinarier, halblutherische
Prediger... Alle Herbergen sinden wir voll von Schristen Luthers
und anderer Neugläubigen, Kinder und Frauen lesen sie, und das
in Gegenden, die sich noch katholisch nennen... Die Katholiken
liesern fast keine Gegenschristen, ... so daß die Gläubigen sagen,
sie hätten eben nichts anderes zu lesen als Häretisches." Bon Österreich prägte Canisius den vielsagenden Ausdruck, hier "sehe es in
religiöser Beziehung wie in Sachsen aus".

Die Berteidigung der bedrohten Kirche erheischte widerstandsfähige Bollwerke gegen die Neuerer. Der Katholik, dem sein Glaube lieb war, sah sich beforgt nach Bundesgenossen um. Wo blieben sie?

Die Gesellschaft Jesu, wenn sie ihrer Bestimmung als eine Berteidigerin des Glaubens treu bleiben wollte, mußte nicht nur zur Stelle sein, sondern auch alle verfügbaren Reserven an die bedrohten Fronten werfen. Beweglichkeit gehört zum Wesen dieser apostolischen Truppe.

Für Ignatius war das eine felbstverständliche Sache gewesen. Bon seinen besten Kräften schicke er einige ganz oder vorübergehend nach Deutschland: Faber, le Jah, Bobadilla, Salmeron, Canisius, Nadal. Daneben sollte das Germanikum für gute einheimische Weltpriester und Bischöfe sorgen. Aber wie groß auch die Zugkraft jener außervordentlichen Männer und der von ihren Hilfskräften besetzen Kollegien war, es waren allzu wenige; und mehr zu geben war nicht möglich, solange nicht wenigstens im Süden der Bau des neuen Ordens gefestigt war.

Dieses Stadium war an sich unter dem dritten Ordensgeneral erreicht. In Spanien und Portugal war in gewissem Sinne ein Überschuß an Kräften. Wenn je, so schien jest die Zeit zu Nachschüben, um nicht zu sagen zu einer großen apostolischen Offensive

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. V 381.

gekommen. Borja erkannte wohl die Aufgabe der Gefenichaft in Deutschland als "die wichtigste, die wir in Europa haben", wie er felber fagte 1. Leider war die geiftliche Strategie durch politifche Rudficten fart in Schranten gehalten. Konig Bhilipb - ein wie treuer Sohn ber Rirche er auch mar - vertrat boch wieder zu febr ein Staatstirchentum, als daß er feine Untertanen für fremde Lander abgegeben hatte 2, wobei allerdings ju feiner Entschuldigung auch ber Bedarf feiner Rolonien eingerechnet werben muß; auch in leitenden tirdlichen Kreisen konnte man fich ernftlich fragen, wo die größere Ehre Gottes zu wirken fei, in der nördlichen Diafpora oder in ben überseeischen Miffionen. Bezeichnend hierfür ift ein Brief des hl. Frang an den Ermländer Kardinal Hofius, als fich diefer beklagte, daß man ihm einen Bater in Braunsberg entziehen wolle: "Wenn wir ringsum die überall reifende Ernte ichauen, konnen wir nur Gott bitten, er moge Arbeiter fenden; benn der Mangel an folden bemmt bie Rirche und unfere Gefellichaft im befondern. Rirgends aber fceint uns dieser Mangel berhängnisvoller für die Seelenernte als in ben Missionsländern, wo ungablige Taufende nach bein Chriftentum berlangen, ohne ber Enade ber Taufe teilhaftig gu werden, nur weil wir nicht genügend Arbeitstrafte haben, um fie ju unterrichten und ihnen die Saframente zu fpenden. . . In Europa aber haben unfere Prediger oft genug erft mit vieler Muhe die Gleichgultigkeit ober ben Widerwillen ber Chriften ju überminden."3

Gelegentlich fab fich ber General auch innerhalb bes Orbens in ber Bewegungsfreiheit gehemmt. Die Probinziale ließen fich jenes Bibelwort auch nicht immer gerne fagen, daß, wer zwei Rode hat, einen babon bem geben foll, ber keinen hat. P. Doménech in Sigilien g. B. hatte von jeher alles am liebsten beisammenbehalten und wünschte noch von andern zu empfangen. "Wenn Sie mußten", fcrieb ihm Borja4, "welch empfindlichen Leutemangel wir hier haben, um bem großen Bedürfnis in Deutschland und Frankreich abzuhelfen - von Italien und Sardinien gar nicht zu reden -, Sie würden nicht fo zu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. III 51. <sup>2</sup> Cbb. A. III 100 ff. <sup>3</sup> \*5 b 42.

<sup>4 #4</sup>b 219.

bringlich um Unterstützung bitten, zumal Sie ganz gut mit dem auskommen können, was Sie haben." Anderseits war auch mit nationalen Stimmungen zu rechnen. Sogar in Deutschland wären die
einheimischen Patres am liebsten selber ausgekommen ; und wenn
sich auch die Berhältnisse nicht so unerquicklich gestalteten wie in Rom
oder Paris, so waren die Spanier um so weniger gern gesehen, je
mehr sie mit wichtigen Stellungen bedacht waren. Bielleicht hing
dies damit zusammen, daß nach dem Ausdruck Theodorich Canissius'
die Deutschen "sich wohl sühren lassen, aber nicht gezwungen sein
wollen" 2, und sein Bruder Petrus hatte auf der zweiten Generalkongregation die ehrwürdigen Bäter gewiß nicht ohne Grund gebeten,
man möge alles Herrische und Beleidigende im Berkehr mit den
Deutschen beiseite lassen und auch den Kezern mit Liebe und Bescheidenheit begegnen 3.

Trotz aller genannten Hemmnisse verließen jedes Jahr eine Gruppe von neuen Missionaren die Tore der ewigen Stadt in der Richtung über die Alpen, ein Teil Romanen, ein anderer Teil in Rom auszgebildete Deutsche 4. Jeder von ihnen wußte mit dem General, worum es sich handle. Deutlich kommen die Gedankengänge des letzteren in einem Brief an den sel. Johannes von Avila zum Ausdruck, worin der hl. Franz eine erbetene Neugründung in Spanien mit dem Hinweis auf die Lage in Deutschland und Frankreich ablehnt. Noch mehr beweisen Borjas Briefe an Canisius und Nadal sein Berständnis für die Not in Deutschland. Bon der Instruktion anzgefangen, die er dem Visitator mitgab, geht es durch alle Briefe durch: "Ich empfehle Ihnen Deutschland sehr im Herrn." Schon dor seiner Generalswahl fand man in Rom, "daß ihm die Wiedervereinigung Deutschlands mit der Kirche sehr am Herzen liege"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. V. 828. <sup>2</sup> Can. V 605. <sup>8</sup> Can. V 80 f.

<sup>4 1565</sup> wurden gezählt: 30 nach Frankreich, 20 nach Deutschland, meist Operarii (vgl. Pol. I—II; Na. III); 1566: 18 nach Frankreich, 20 nach Deutschland; 1570: 6 nach Frankreich, 12 nach Deutschland; 1571: 12 nach Frankreich, 11 nach Deutschland. Man beachte den Rückgang, der (seit 1568) infolge des Absulfes in die Kolonien eintrat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> B. IV 457. 6 Na. III 5 11.

(Ribadeneira an Canifius)1. Zwar gab er einmal als Generalvifar bem fel. Beter Canifius einen fanften Berweis, als ibn biefer allgu ffürmifd um Unterftutung bat. "Gie follten weniger gubringlich fein und nicht jeden Augenblick um neue Rrafte bitten. Es fteben uns hier geschulte Lektoren [= Lehrer für Emmafien] auch nicht fo reichlich gur Berfügung. Aber", fo fabrt er beschwichtigend fort, "bas eine tann ich Ihnen verfichern: man tut [fur Deutschland] fo viel wie vielleicht für alle übrigen Provinzen ber Gesellschaft zusammengenommen, fo daß es bier icon ben Gindrud machte, wir hatten keine andere Sorge, als Leute für Deutschland aufzubringen. Seien Sie alfo gufrieden, Sochwürden! Wir tun bier mehr, als wir konnen." 2

Das war nun allerdings etwas rednerifch gesprochen; aber es ift boch bezeichnend, daß man auch jest noch die Jesuiten in Deutschland vielfach turzweg "Spanier" nannte3. Langsam tam jedoch, besonders von Roln ber, ein bodenftandiger Nachwuchs boch, ber tuchtige Arbeiter ftellte. Man dente nur an die beiben Canifius, an Baul Hoffaus, Probingial in Oberbeutschland, Leonhard Reffel, ben langjährigen Obern der Rölner Riederlaffung, Johann bon Reidt (Rethius), den Sohn des Rolner Burgermeifters, Anton Bind, den rheinischen Provinzial, und Frang Cofter, ben eifrigen Apostel ber Marianischen Kongregationen. In hieronymus Nadal allerdings, bem Organisator bes Orbens auf deutschem Boden und bem hauptfächlichen Bindeglied ber beutschen Jesuiten mit dem General, begegnet uns ein Mallorkefe. Man hat diefen außerordentlichen Mann ben zweiten Gründer ber Gefellichaft genannt. Im Bolt mar er wenig bekannt, und boch hat er mit Canisius am meisten bon ben Patres in Die Befdide Deutschlands eingegriffen. Wenn auf dem Reichstag ju Augsburg 1566 die drobende papftliche Berdammung des Augsburger Religionsfriedens verhindert wurde, "wenn das Wort nicht fiel, welches ficher weithin durch die deutschen Sande ein verheerendes Feuer entgundet hatte, fo ift dies nicht an letter Stelle Nadals (und Canifius') Mahnungen und Warnungen zu danken" (Braunsberger) 4.

<sup>1</sup> Can. III 230. 2 Can. III 451.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Agricola I (1727), Dec. IV 122.

<sup>\*</sup> Braunsberger in "Stimmen aus Maria-Laach" 1903, 333 f.

Der hl. Frang tat als Bermittler an der papstlichen Rurie fein möglichstes in diesem Sinne, besprach sich mit Theologen, Rardinalen und bem Papft, riet überall zur Mäßigung und erreichte ichließlich bei bem anfangs abgeneigten Bius V., daß man die Enticheidung dem deutichfreundlichen Legaten Rardinal Commendone überließ. Als ber Babft fich gar noch zu einem Rriegszuschuß bon 50000 Golbftuden an ben Raifer für die Amede des Türkenfeldzugs verftand 1, bekehrte fich angesichts der Tatsachen auch ein Maximilian II. von seinem anfänglichen Borurteil, die Jefuiten feien zwar tadellofe Menfchen, aber fie berftänden bon ben beutschen Berhaltniffen nichts?. Richt nur daß fie in kluger Weitherzigkeit durch ihren General bem beiligen Bapfte Bius die möglichfte Schonung und Langmut empfehlen ließen3, weil bei ber Schwäche des firchlichen Bewuftfeins jebe ichroffe Maknahme icaben mußte; fie erlaubten fich, bem Beiligen Stuhl gang bestimmte Borichlage gur Befferung ber Stimmung gu unterbreiten: man moge fich nicht auf ausländische Berater flüten, fähige Nuntien ichiden, teinerlei Migtrauen gegen tatholische Fürften ober Bifcofe merken laffen 4 und auch finanzielle Aufwendungen zugunften ber tatholischen Bewegung nicht icheuen's. Noch mehr: auch fur rudfällige Reger erbaten fie Lossprechung ohne öffentlichen Widerruf 6. für den eingeschränkten Buchbandel Erleichterung ber Druderlaubniffe? und für die Lefer Milberung ber Inderbestimmungen 8; sie traten für den deutschen Rirchengesang und für das Lefen der Bibel in ber Landessprache 10 ein und rieten dem beiligen Bapft, er moge auf jebe Beise ben Gindruck zu verwischen trachten, als ob man in Rom "die Deutschen liegen laffe oder ihnen miftraue und fie für verdächtig halte" 11. Wenn ichon jede Nation in folden Dingen empfindlich sei, so besonders die deutsche: per esser d'animo grande 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. III 49 2c. <sup>2</sup> Na. III 119.

<sup>8</sup> Rimettendo molto de districtione iuris (Na. III 146 2c.).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Can. V 301 314. 5 Na. III 146.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Na. III 316 ff.

Na. III 346. Can. V und VI a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Can. V 327. 10 Can. IV 698 2c. 11 Na. III 146 2c.

<sup>12</sup> Ebb.

Die Saupttätigkeit Borjas baw. feines Bertreters in Deutschland lag jedoch nicht auf bem politisch-religiofen Gebiet, fondern mar und blieb die innere Ordensleitung. hierin tam die Arbeitstraft und Erfahrung Nadals den deutschen Brovingen gang außerordentlich qugute. Denn Diefer fleine Mann mit bem Schlipobrgeficht i hatte ein warmes Berg, das mit einer gewiffen Borliebe dem Bolt "bes Nordens" augetan war, deffen Charakter er schäkte und deffen Not ihn dauerte. Immer wieder forderte er deshalb im Berein mit Canisius in Rom Arbeitstrafte, immer wieder das Gebet der Mitbruder. "In Bahrbeit, Pater, ich tenne tein wichtigeres Indien als Deutschland", fagte er bem General2. "Um der Liebe Gottes willen, ichiden Sie uns etwas Gutes! . . . Die Aufgabe ift groß, die Ernte gewaltig." Schon unter Lapnez hatte er als eine Art "Schutzengel Deutschlands" im Orden gegolten; jest erinnerte er ben bl. Frang an feine Berfpredungen und hatte gern Mariana für Bürgburg bekommen, weil eine ausgezeichnete wiffenschaftliche Rraft nach feiner Meinung nirgends beffer angebracht fei.

Borja tat icon aus eigenem Antrieb, was er konnte. "Sie find mir durchaus nicht läftig mit der Mahnung, tuchtige Arbeiter nach Deutschland ju ichiden", beruhigte er ben Bifitator; "im Gegenteil, ich bin felbst barauf aus, so bag es manchen wohl zu viel fceint." 3 Als indes Nadal gelegentlich die Zahl ber romifchen Referben, Canifius auch ihre Gignung fritifierte 4, bezog ber lettere boch von General und Bisitator einen fraftigen Berweis. Mit Radal war der hl. Frang jederzeit einverftanden; es war ihm nach feiner Berficherung "eine große Beruhigung", einen Mann wie ihn in Deutschland ju haben. "Ich bante Gott bafür; benn es icheint mir, es geht boran im Berrn. 3ch perfonlich bin gang baffir geftimmt, unferem herrn in Deutschland ju bienen, mag es auch auswärtige Bilfstrafte toften." 6

<sup>1</sup> Siehe bie Zeichnung aus bem Münchener Rolleg in A. Hamy, Galerie illustrée de la Comp. de Jésus, Paris 1893 ff.

<sup>2</sup> Dies und bie folgenden Zitate aus Na. III und L. VII 325.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Na. III 511. 

<sup>4</sup> Can. V 279. 

<sup>5</sup> Na. III 204 217.

<sup>6</sup> Na. III 402 2c.

In der Tat, "es ging voran im Herrn": die Kollegien und Universitäten der Gesellschaft erhoben sich am Rhein und an der Donau, von den Alpen dis zu den polnischen Sebenen. Zu den bereits bestehenden Gründungen in Köln (seit 1544), Wien (1551), Ingolstadt (1556), Tyrnau in Ungarn (1556), München (1559), Trier (1560), Mainz (1561), Innsbruck (1562), Prag (1556 und 1562), Dillingen (1563) famen unter Borjas Generalat neu hinzu die Kollegien von Olmüß (1566), Speher (1567), Würzburg (1567), das Noviziat von Trier (1569), serner Rollegien in Hall (1569), Fulda (1571) sowie die Ansänge von Brünn (1571) und Graz (1572). Dillingen wurde neu gebaut und vergrößert; in Ingolstadt wurde den Bätern auch das Pädagogium und der philosophische Kurs übertragen, und auch über Landshut wurden die Verhandlungen noch unter Borja eingeleitet. Borübergehend war eine kleine Niederlassung in Baden-Baden (1570).

Im Nordosten des Reiches war im Gebiet des Rardinals Hofius bon Ermland das Jesuitenkolleg von Braunsberg ichon 1564/1565 gegründet worden. Nachdem durch Kardinal Commendone der Polentonig Sigismund II. für bie Jesuiten gewonnen worden war, ber bisher wegen einer Chesache die "Hoffnung der Protestanten" bildete, war auch für Volen die Zeit der katholischen Wiederherstellung gekommen 1. Es war höchste Zeit: ber übermächtige Abel war ber Neuerung bereits anheimgefallen ober zugetan, ber fcmache Ronig religiös gleichgültig, die Geiftlichkeit vom Wege ihrer Pflicht abgewichen. Es galt anfangs mit großer Vorsicht zu Werke zu geben: "Erft handeln, bann reben", wie Borja an Salmeron ichrieb, "bamit nicht bie Baretiker am hof bes Ronigs vorzeitig Larm folagen und die Sache vereiteln." 2 Es gelang: die ersten Zesuiten kamen bon Wien und Brag. Es entstanden Rollegien in Bultust (1566), Jaroslaw (1568-1574), Wilna (1570), Posen (1572). Die Batres berrichteten große Werte des Seeleneifers und der Nächstenliebe und behielten das Wort ihres Generals aut in der Erinnerung, der fie

<sup>1</sup> Siehe Załęski I, 1. Teil; A. Gichhorn, Stan. Hosius I—II, Mainz 1854/55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*4 a 308.

mit bem hinweis anspornte, fie feien "als die hauptstuge bes geiftlichen Gebäudes in Polen den Augen des Konigreichs ausgesett, fo daß ihr Berhalten in Liebe, Demut, Gehorsam und jeglicher Bolltommenheit je nachdem gur Erbauung oder gum Anstoß eines gangen Königreichs gereiche" 1. Um polnischen hofe, auf abeligen Schlöffern, in Städten und Rollegien wirkten fie denn auch mit außerorbentlichem Erfolg, ber ihre Rrafte verdoppelte: fie taten "mehr, als fie tonnten", wie Borja bon ihnen fagte 2. Die Neuerung fag noch an ber Oberflache, und fo vollzog fich die Rucktehr ichneller und leichter als in Deutschland. Gewaltiges Aufsehen erregte die Ronversion der Chodfiewicz und ber vier Brüder Radziwill, beren Bater bas Saupt bes Ralvinismus im Nordoften gemefen war. Dag jum Glang ber Erfolge auch die entsprechenden Opfer tamen, dafür forgte die Best ber Jahre 1570-1575, bei der nicht wenige Patres im Dienste der Nächftenliebe ftarben. Es maren borwiegend öfterreichische Ordensgenoffen, welche die Arbeit in Polen leifteten, bis der Rachwuchs aus bem Lande felbst die Gründung einer eigenen polnischen Proving ermöglichte (1574). Bereits vorher hatte auch der Woiwode Stephan Bathorn von Siebenburgen die Jesuiten in fein Land berufen, wofür ihn ber Bapft eigens belobigte 3.

Trot aller Fortschritte in die Breite wird man fagen muffen, baß es den Jesuiten bor allem um die Sicherung und Festigung des fatholischen Besitsftandes und um das Aufhalten der Neuerung gu tun war. Schon Beter Faber hatte das Motto ausgegeben: "Die Stärfung des Ratholizismus ift die beste Abwehr gegen die Reuerer." 4 Sinter diefem Sauptzwed trat die Propaganda nach außen fast völlig gurud. Berhalten fich boch nach ber Schätzung eines Fachmannes in biefer Frage bie für beide Ziele aufgewandten Energien ungefähr wie 10 au 15.

Das vorzüglichste Mittel der katholischen Restauration war die Berangiehung der Gebildeten in den Rollegien. Im Bolte wirkten Predigt und belehrende Katechefe. Auch Ranke kommt zu dem Er-

<sup>1 #58 5</sup>V. 2 \*5 b 211 v.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Theiner, Annales Eccl. I 4 7. 

<sup>4</sup> Sanfen 8.

<sup>5</sup> Dubr I 485.

gebnis: "Die religiöse Gesinnung, in den Schulen begründet, wurde durch Predigt und Beichte über die gesamte Bevölkerung ausgebreitet." <sup>1</sup> Die Exerzitien waren das unübertreffliche Mittel zur Resorm von Klöstern, Geistlichen und Fürstenhösen.

Dazu kam in Deutschland ein Mittel, von dem in andern Provinzen kaum die Rede war: die Schriftstellerei. Schon auf seiner ersten Besichtigungsreise hätte Nadal von Ignatius gern den P. Lapnez bekommen, damit er gegen die Lutheraner schreibe. In Wien drang er auf eine Druckerei, die täglich Schriften gegen die Neuerer liefere. Die Dillinger Patres traten mit der Consessio Augustiniana hervor; Hoffaus, Pisa, Ledesma, F. Torres und andere schrieben mit Förderung Roms — wenn auch nicht allerwegs in dem von dort empsohlenen Geist der Milde. Keiner aber leistete gerade auf diesem Gebiete so Hervorragendes wie Petrus Canisius, sei es durch Anregung, sei es durch eigenes Schaffen, vor allem durch seinen Katechismus, der bis in die neueste Zeit unzählige Auflagen erlebte und unermeßlichen Segen stiftete.

Wie sehr Borja das Apostolat der Feder schätzte, geht aus der Tatsache hervor, daß er noch vor seiner Abreise zur päpstlichen Legation nach Spanien 1571 die Förderung der Schriftstellerei in Deutschland sowohl dem Generalvikar wie dem deutschen Prokurator ans Herz legte<sup>2</sup>. Bezüglich der Methode empfahl er wiederholt Milbe und Maßhalten. "Man darf sich nicht durch heftigen Ton auf gleichen Fuß mit den Häretikern stellen, besonders nicht mit den gewöhnlichen unter ihnen, die sich etwa mit solchen Wettkämpsen brüsten würden. Vielmehr führe man einen überzeugenden Beweis ins Feld und widerlege dabei ohne Schmähung die entgegenstehenden Irrtimer. Zu diesem Zweck möge der eine oder andere unserer Theologen, die sonst mit Borlesungen in Anspruch genommen sind, sir die Schriftstellerei freigemacht werden. . . Wir werden mit Gottes Hilfe Ersat schieden." Gemäß den hierin ausgesprochenen Grundsähen wünschte der General z. B. in der Abhandlung des

<sup>1</sup> Rante, Bapfte II 34. 2 Can. VI 469.

<sup>8</sup> Can. VI 222.

P. Franz Torres De hierarchicis Ordinationibus einige beigende Stellen gegen die Brotestanten bor ber Drudlegung entfernt ober gemilbert 1.

Gern hatten bie Jesuiten und namentlich ber bl. Frang noch mehr für ben Norden getan. Aber im Berhaltnis ju ben riefigen Aufgaben fehlte es an Arbeitsfraften. Der Überichuf der füdlichen Provingen flog feit 1568 fast ausschlieglich in die Miffionen ab, und ber Beimatboden lieferte zu wenig Nachwuchs, um all die ichonen Plane zu bermirklichen. Der eine ober andere Bater murde barüber traurig und verzagt, wie Sunier in Braunsberg. Ihm fchrieb ber Beilige bie iconen Worte: "Wir boren, daß Gie fich in Ihrem großen Berlangen, ben Bedürfniffen jener Lander ju genugen, ohne es zu konnen, niederschlagen laffen. Bedenten Gie: wenn wir bas wenige tun, mas wir konnen, sollen wir den Rest billigerweise ber Vorsehung überlaffen, die über allem steht." 2 Im übrigen trug jett das Rollegium Germanitum allmählich feine Früchte und flieg an Rabl ber Alumnen auf eine bisber unerreichte Bobe. Der beilige Stifter batte recht geschaut: in der Erneuerung des deutschen Rlerus erlangte bieses Institut eine ausschlaggebende Bedeutung. Der mufterhafte Wandel und das feeleneifrige Wirten der ehemaligen Zöglinge brachte ben geiftlichen Stand wieder zu Ehren.

Bon den 1570er Jahren an traten außerdem die Rongregationen auf ben Blan. Auch für fie war das deutsche Rolleg gleichsam bas Übungsfeld. Der Jahresbericht von 1567 - wohl der altefte Rongregationsbericht - enthält intereffante Angaben 3: "Es find im Rolleg (refp. im angeschloffenen Benfionat) bereits fünf Rongregationen eingerichtet und der größte Teil der Zöglinge ist darin aufammengefaßt; in turgem burften es alle fein. Es ift gum Staunen, welch segensreichen Ginfluß die Rongregation übt: fie spornt die Jugend zur Frömmigkeit aus ganzer Seele, mit einem heiligen Wetteifer, fich von keinem übertreffen ju laffen. Manche bemüben fich außerordentlich, um die Aufnahme zu erlangen, und felbst wenn einer schwierigen und unbandigen Temperamentes ift, nimmt er fich gufammen, um ja nicht ben geringsten Anlaß zu geben, bag man ibn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. VI 114. \*\*5 b 247 v. 8 Pol. II 12 ff.

bieser Ehre für unwürdig hält. Wann es sich einmal darum handelt, ob einer wegen eines Bergehens zu entlassen ist, geht es ihnen so nahe, daß sie sich zu Boden wersen und unter Tränen um Berzeihung bitten, indem sie Besserung versprechen und sich für jede Buße bereit erklären. Die Deutschen haben ihre eigene Kongregation, die dieses Jahr gegründet wurde. Sie wirkt so segensreich auf die Fortschritte der Zöglinge in Frömmigkeit und jeder Tugend, daß es zum Staunen ist, nachdem ihre Leitung bisher nicht wenig zu schaffen machte. Man hält in den Kongregationsversammlungen geistliche Borträge und Besprechungen, und zwar gewöhnlich zu Ehren der allerseligsten Jungfrau. Jeden Abend singt man das Salve Rogina unter sehr guter Musikbegleitung, wobei die Zöglinge selbst die Instrumente spielen." Soweit der Bersammlungen, Konsultoren, literarische übungen (Akademien) usw. 1

Mit dem Ausbau der Kollegien und dem allmählichen Anwachsen der Beruse in einem sittlich gehobenen geistlichen Stand war die innere Arisis des deutschen Katholizismus im wesentlichen überwunden. Das Konzil von Trient hatte ein strafferes kirchliches Bewußtsein in das katholische Lager gebracht; man sühlte wieder festen Boden unter den Füßen. Die Neuerer aber waren in zwei Lager getrennt und konnten nach einem zutreffenden Wort Kankes nur mehr Fortschritte gegeneinander verzeichnen?. Nach dreißigjähriger Arbeit zeigte sich die Frucht eines unermüdlichen Schassens. "Ihr schneller Sieg", sagt heman von den Iesuiten (benen er übrigens noch mit einem wunderzlichen Ballast von Mißverständnissen gegenübersteht), "ist beispiellos in der Geschichte der Geistesbewegungen. Sie erreichten durch ihre Predigten, den Beichtstuhl und ihre Kollegien, was Karl V. umsonst durch seine Diplomatie und seine Heere erstrebte." Allerdings waren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trop fo schwungvoller Berichte blieb nach wie vor die Mißstimmung gegen das Pensionat, also wohl zum Teil auch deren Grund, bestehen, und kurz nach Borjas Tod wurde es auf Antrag der dritten Generalkongregation (Dekr. 24) von Mercurian aufgelöst.

<sup>2</sup> Rante, Bur beutschen Geschichte . . . 52 ff.

<sup>3</sup> F. Heman, Geschichte ber neueren Padagogit (1904) 3. Rap. S. 77.

Die firchlichen Buftande noch lange nicht mufterhaft; aber Die Sauptforge war behoben, und Optimiften wie Ribadeneira in feinem "Janatiusleben" ftimmten bereits Anfang ber 1570er Jahre ben Siegeshomnus an.

Beim gufammenfaffenden Überblid über bie Mittel ber "Gegenreformation" läßt fich eines nicht überfeben, was für moderne religiofe Bewegungen faum mehr eine Rolle fpielen fann: die Fürftenmacht. Wie fie im Norden die großen Maffen jum Proteftantismus gezwungen hatte, fo verdankte bie neuerwachte katholische Bewegung im sublichen Deutschland und in Ofterreich ihre Erfolge der Mitwirkung der katholischen Fürstenbäuser: Babsburg und Wittelsbach. Der einzige Ferdinand I. errichtete ber Gesellschaft vier Rollegien: Wien, Thrnau, Brag und Innsbrud, ein Beispiel, auf bas ber bl. Frang auch ben Allerchriftlichften Ronig von Frankreich binguweisen fich erlaubte 1. Umgekehrt ftammt von Nadal eine Instruktion an die Ordensgenoffen, "wie man die tatholischen Fürsten in Deutschland unterftugen konne"2, und die Fürften ihrerseits faben in dem jungen Orben die Rettung ber beutschen Rirche. Bergog Albert V. bon Bapern war nicht nur der Stifter der Kollegien in Ingolftadt und München, sondern nach dem Tod des Raifers Ferdinand geradezu der "Protektor der Gefellichaft"3, etwa wie Johann III. es in Portugal gewesen war. Auch die Titel "Heros der Ratholiken", den Canifius ibm beilegte, und "Saule des tatholischen Glaubens", wie ihn der papftliche Legat Commendone ruhmte 4, erinnern an die Zeit, wo eines Fürsten Gunft ober Ungunft über Bohl und Behe ganzer Länder entschied und die Religion eine konigliche Domane war.

So berfteht man Briefe wie den Franciscos an ben baprifchen Herzog vom 2. Juni 1565, wo der General einen kleinen Anlag benutte, um ju berfichern: "Unfere gehorfame Ergebenbeit und bas Berlangen, Guer Erzelleng ju Willen ju fein, ba unfere gefamte Gefellicaft Dochberfelben fo viel verdantt und Sie als ihren Schutherrn und allergnädigften Protektor erkennt, nötigt uns geradezu, bankbaren Sinnes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 37. <sup>2</sup> B. IV 210 ff. 3 Can. IV 688.

<sup>4</sup> Can. VI 37 225.

jedwede Gelegenheit zu umfassen, um diese unsere Gesinnung an den Tag zu legen." <sup>1</sup> — Auch Kardinal Otto Truchses von Waldburg glaubte aus seinem Titel und Amt eines "Protestors der deutschen Nation" an der römischen Kurie eine besondere Förderung des jungen Ordens ableiten zu sollen; und ebenso in der Familie Fugger, namentlich in Ursusa, verehrte der hl. Franz wie schon der Ordenstifter eine besondere Wohltäterin der Gesellschaft.

Nirgends hat fich ber Wiberftand gegen die Jesuiten von Unfang an fo ftark gezeigt wie in Frankreich. Barlament, gallikanische Giferfucht und hugenottischer Glaubenshaß maren eins in der Abwehr der "privilegierten Bapftlichen". Schon bald nach feinem Erscheinen fab fich ber Orden ben heftigften Angriffen von Universität und Parlament ausgesett. Man ließ fie ruhig austoben, zog fich vorübergebend aus einigen Posten zurück (Paris, Pamiers, Tournon, Lyon) und war boch immer wieder da. Die ruhige Klugheit des hl. Ignatius und die Geistesgewandtheit seines Nachfolgers im Bunde mit bem Wohlwollen der Könige Heinrich II., Franz II., Karl IX. und ber Gunft bes Rardinals Guife von Lothringen übermanden nach und nach die hinderniffe. Der Reihe nach erhoben fich Rollegien in Rodez (1562), Mauriac (1563), Tournon (1564/65), Toulouse (1564), Paris (1564), während dasjenige des frommen Bischofs bon Clermont, in Billom 1556 eröffnet, von Anfang an ftand. gehalten hatte. Das eine Jahr 1565 brachte mit dem Regierungsantritt Borjas die Kollegien von Clermont, Avignon, Lyon, Berdun, Chambery, letteres dem Herzog von Savoyen gehörig. 1569 ftellte Rarbinal Rarl bon Bourbon bas Rapital für eine Gründung in Rouen zur Berfügung. Auch die Anfänge bon Nebers und Borbeaur reichen in Borjas Zeit gurnd. - Das find trodene Daten 3. Welche Unftrengungen und Leiden dabinter verborgen find, ift taum ju ermeffen. Der Briefwechfel zwifden bem General und ben Batres

<sup>1 \*19 (2.</sup> Juni 15 65).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ihre Gewissensfragen betr. bes Jinsnehmens zu beschwichtigen, war allerbings auch bem Jesuitengeneral nur mit ben bamaligen juribischen Klauseln verstattet (Can. V 529 584 539).

<sup>3</sup> Mäheres in Fouqueray I/II; Prat; vgl. Mon. Borg., Lain., Polanci.

ift voller Belege dafür. Das Elend der Religionstriege mit ihren Berheerungen und Safrilegien ging bem Beiligen febr zu Bergen; er verordnete wiederholt Gebete und Buftwerke und ichrieb, er murde am liebsten feine eigenen Rrafte gur Berfügung ftellen, wenn feine Gefundheit und fein Alter es noch möglich machten 1. Wie für Deutschland, ftellte er auch bier gablreiche Spanier gur Berfügung, trot bes Migbergnugens einzelner Chaubiniften, Die fich badurch in ihrer Rationalehre gefrantt fühlten. "Wollte Gott", fcrieb er an feinen Bifitator P. Mercurian am 10. Ottober 15692, "fie maren aus eigenen Rraften imftande, fich zu behaupten und ben Dienft Gottes au fordern, den unfere Gefellichaft erftrebt! Denn es fehlte mabrlich anderwarts nicht an Gelegenheiten, apostolische Arbeitstrafte ju befcaftigen, murbe uns nicht die bortige Rot und größere Bichtigfeit veranlaffen, gerade bort unfere Silfe anzubieten." Seit Broët und Lannez wirften bier als die bedeutenoften: die beiden Du Coudren, Le Belletier, Auger, Poffevino, Malbonato, Olivier Manare; Die Gefamtleitung nach bem General lag in ben Sanden des Affiftenten baw. Bifitators Cberhard Mercurian, des nachmaligen Generals.

In ben Nieberlanden hatte ber Orben erft nach längerem Widerstand der Regierung Gingang finden konnen. Die Statthalterin Maria bon Ofterreich und ber Staatsrat Biglius ban Zwichem ftanden bem neuen Orden tuhl oder feindselig gegenüber. 2115 Philipp II. in Belgien Sof hielt, bereitete endlich 1556 ber junge Ribabeneira ben Boden, und Frang Borja, bamals Generaltommiffar in Spanien, unterftutte ihn durch einen Empfehlungsbrief an Rönigin Maria bon Bohmen, die damals einige Wochen jum Besuch ihres Bruders Philipp in Bruffel weilte3. In der Folgezeit gelang es trop des Geufenfturmes, fich in ben Rollegien von Lowen, Antwerpen, Cambrai, Audenarde, Douai, St-Omer, Lüttich und Brugge ju behaupten baw. folde zu errichten. Nur aus Tournay mußten bie Patres eine Zeitlang bor ben revolutionaren Ralvinern flüchten (1566) 4.

<sup>1 \*5</sup> b 123. 1 \*2 499 (250).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Delplace, L'établissement 60.

<sup>4</sup> Über ben allgemeinen politifch-firchlichen Stand ber bamaligen Rieberlande f. Paftor VIII, 5. Rap.

In England herrschte damals die jungfräuliche Intoleranz Elisabeths unnahbar zwischen Scharfrichtern und Strafgesetzen. So mußten die Jesuiten britischen Stammes sich einstweilen in den Kollegien des Festlandes nützlich zu machen suchen, um sich in Entsagung und Opfern des künftigen Marthriums würdig zu machen 1.

Die Missionen?. Die Weltmissionen der Gesellschaft Jesu nahmen unter Borjas Generalat einen neuen Ausschwung. Berschiedene Äußerungen des Heiligen lassen erkennen, welche Begeisterung er persönlich für das Apostolat unter den Heiden hegte; wäre er doch selbst als General noch gern hinausgezogen. Aber sein Amt hielt ihn fest. Um so mehr Freude machte ihm der starke Zudrang zum Missionssseld aus verschiedenen Heimatprovinzen, der weit ausgreisende Unternehmungsgeist und der opferwillige Heldenmut seiner Missionare, und er versäumte nicht, ihnen gelegentlich seine Anerkennung dafür auszusprechen.

So schrieb er den indischen Patres bald nach seinem Regierungsantritt 4: "Für uns hier, meine teuren Patres und Brüder, das kann
ich bersichern, ist es immer eine große Erbauung, Ihre Briefe zu
lesen, in denen Sie von Ihren heiligen und segensreichen Arbeiten
erzählen, und gerührt schauen wir auf Ihre ununterbrochene Mühewaltung. Könnte ich sedem einzelnen von Ihnen schreiben, bei sedem
im besondern durch die Besprechung seiner persönlichen Anliegen mir Trosts erholen, es wäre mir eine große Freude; leider ist das nicht
möglich. So werde ich mich begnügen müssen, Sie alle in mein Herz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres in J. H. Pollen, The English Catholics in the reign of Queen Elisabeth 1558—1580 (London 1920); A. D. Meher, England und bie kathol. Kirche unter Elisabeth I (Kom 1911); J. Spillmann, Die engslischen Märthrer . . , 2. Teil <sup>2</sup> (Freiburg 1900).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn wir uns an bieser Stelle auf die Darstellung der Jesuitenmissionen beschränken, geschieht es nicht, um den Löwenanteil des "Ruhmes" und "Berdienstes" für sie in Anspruch zu nehmen. Im Gegenteil sind wir uns bewußt, daß andere nicht nur vorher auf dem Plaze waren, sondern auch Hervorragendes leisteten, wie z. B. die Franziskaner in Mexiko, die Dominikaner in Mittelamerika; aber ihre Wirksamkeit gehört nicht in den Rahmen dieser Arbeit.

geschrieben zu haben und Gott, unsern Herrn, zu bitten, daß er Sie fegne, damit Sie felber in aller Bolltommenheit machfen und bie Frucht Ihrer Arbeiten jum Beil vieler Seelen bermehren."

Es mar feine leichte Arbeit für ben General, eine gute Auswahl unter ben berfügbaren Rraften zu treffen und die Gewählten richtig zu verteilen. In Indien hatte das Rolleg bon Goa eber zu viel als ju wenig Leute 1, das fernere Oftafien bagegen, wo P. Cosme be Torres von 1551-1570 der Obere ber langfam aufblühenden japanischen Missionen war, und besonders Weftindien (Mittel- und Sudamerita) waren noch faft unbebautes Land, und die Gelegenheit war gunftig: Ronig Philipp und feine Statthalter baten bringend um Jefuitenmiffionare. - Gine rechtzeitige Mobilifierung ber Rrafte für die neuen Unternehmungen zeigt ben weitblidenden Führer. Im näheren Often also heißt die Losung einstweilen: Ausbau des Gewonnen! Rach Weften ift ein großes Ausschwärmen: Freiwillige bor!

Spanien und Bortugal haben naturgemäß das Hauptkontingent au ftellen; fie sprechen die Sprache der staatlichen Rolonisatoren und haben hinreichend junge Rrafte. Die oft lange Wartegeit gwischen Bestimmung und Abreife werden fie nuglich verwenden, fobald bie nötigen Wörterbücher und Grammatiten fertiggestellt find, zu benen ber General sofort Auftrag gegeben hat 2. Der Wetteifer und bie Begeisterung ift überwältigend; felbst Beteranen melden fich, wie Buftamente, trot feiner 67 Jahre. Das Wollen wird mit Dank verzeichnet, bas Berwirklichen moge er andern überlaffen, ichreibt ibm ber General; fein "Florida" foll die Altergruße fein! 3 Roch andere muffen unbernichtigt bleiben, weil fie in der Beimat unentbehrlich find: fo P. Victoria in Italien, P. Bergara in Spanien, M. Torres, Bifitator in Portugal, und León Enriquez, der Provinzial; aber ihr bochberziges Anerbieten ift dem General ein Troft und eine Ermutigung 4. Auch bon jungen Rraften muß fich mancher bertroften laffen. "Fahren Sie fort wie bisher", heißt es bann 5; "Sie werben Ihr Indien überall finden, wo die Gefellichaft Sie bermendet."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 528. <sup>2</sup> \*6a 130. <sup>3</sup> B. IV 579.

<sup>\* \*4</sup>d 142; \*6a 180; \*6b 125. 5 Suau 422 f.

Ein gewiffer Rinaldo scheint fich für fein Gesuch auf Bifionen berufen zu haben. Ihm gilt folgender Befcheid : "Wenn Gie im Gehorsam auf Ihrem Boften bleiben - und beffen bin ich ficher - fo ift tein Zweifel, daß Ihre Bestimmung für Sie ein zuverläffigeres Rennzeichen bes göttlichen Willens ift als Erscheinungen und innere Stimmen, bei benen ber Menfc leicht Täuschungen ausgesett ift." 1 -Dem Glücklichen aber, den die Bahl getroffen, gilt der eigenhändige Gludwunich: "Mein lieber Bater! Gine Freudennachricht . . . ", und fast wie eine Prophezeiung klingen die Worte, mit denen er bem P. Baptift Segura, dem fünftigen Marthrer von Florida, feine Beftimmung mitteilt 2: "Gine gute Radricht für Sie, mein lieber Bater, auf die Sie fo fehnlich gewartet haben. Der Auftrag ift ergangen, daß mein P. Baptist hinausziehe, sein Blut in jenen Gegenden zu vergießen, wo fo viele andere das Blut ihrer Mitmenschen vergoffen haben, und dort nach dem Golde der Liebe zu graben, wo viele nur irdifdes Gold fich holten -: Seelen zu erobern für den himmel und Chriftus, bem Gefreugigten, einen neuen Augang zu erschließen in ber Neuen Welt."

So ging benn eine Schar von Jesuitenmissionaren nach dem Westen, Verkünder des Glaubens und Pioniere der Kultur zugleich. Die Kanarischen Inseln, in verhältnismäßiger Nähe des Festlandes (dieselben "Fortunaten", an denen einst die Alten das Ende der Welt ansesten), waren ein Vorseld missionarischer Tätigkeit, gleichsam das Sprungbrett für fernere Unternehmungen jenseits des großen Wassers. Ib66 erschienen hier vier Jesuitenmissionäre unter Führung des Vischofs Bartholomäus Torres. Im selben Jahre bereits dat Philipp II. um 24 Missionäre für Florida. Damit war das Signal zu einem großartigen Eroberungszug im Westen gegeben. Der erste Vorstoß von vier Missionaren mißlang, nachdem ihr Führer, P. Martinez, der frühere Rektor des Rollegs von Balladolid, als Marthrer den Tod gefunden. 1568 versuchte es eine zweite Gruppe von elf Jesuiten unter Führung des P. Segura; bald waren wiederum ihrer acht dem Fremdenhaß der Indianer zum Opfer gefallen, unter ihnen der Führer.

<sup>1 \*12</sup>b 139 v.

<sup>2 \*6</sup> b 66.

Jest wurden an dieser Stelle weitere Unternehmungen aufgegeben; nach Mexiko wandten sich die Blide der Missionare, für welches der König ihrer zwölf erbeten hatte. Wird der General neue Opfer wagen? war ihre Frage. Zest mußte es sich zeigen, wie er es gemeint hatte, als er den Missionaren bei ihrem ersten Auszug sagen ließ! "Ihr seid Entdecker, die einstweilen auf Erkundigung von Land und Leuten ausziehen; ... wo sich ein Stützpunkt halten läßt, muß man jedes Jahr neue Kräfte nachschieken." 1572 legten zwölf Patres und vier Brüder den Grund zu einer eigenen Prodinz Mexiko mit einem Kolleg in der Hauptstadt als Zentrum. Auf den Antillen war schon vorher das Kolleg von Havana zum Stützpunkt der Expeditionen in die Nachbargebiete geworden.

Im fpanischen Sudamerita murbe Lima in Beru ber Mittelpunkt eines weitspannenden apostolischen Arbeitsnehes. Bier begannen 1568 die erften acht Jefuiten mit der Arbeit. Der General hatte diesmal befonders forgfältige Auswahl angeordnet; benn "wir wollen gute Steine ins Rundament Diefes Gebaudes legen", ichrieb er einem Obern: "eber wollen wir in Europa Mangel leiben, als daß uns dort mindere Rrafte in Berlegenheit bringen" 2. "Den Ausfall in ben Beimatprovingen wird uns ber Berr hundertfach erfegen, ba wir uns ja für feine größere Ehre in die Schanze ichlagen." 3 1569 kamen bereits weitere zwölf, und 1570 zählte man ichon 44 Jesuiten in Lima. Im nächften Jahr wurde das Rolleg in Cuzco gegründet, und rafch ichoben fich bie Boften bis nach Baraguan und ins nördliche Argentinien bor. Glanzender hatte Borja feine Sochbergigkeit nicht beweisen tonnen, jene "Seelengroße gum Angreifen großer Dinge im Dienste Gottes und für bas Durchhalten darin, wenn es zwedmäßig ift", bon der ber beilige Stifter im neunten Teil der Ronftitutionen fpricht, wo er die Gigenschaften des Ordensgenerals behandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 446. <sup>2</sup> B. IV 442 f.

<sup>\*</sup> Bei dieser Stimmung des Generals und in Anbetracht der Massenverluste, die dem Missionsnachwuchs durch das Marthrium von Las Palmas erwuchsen, können die Klagen der dritten Generalkongregation (nach Borjas Tod) über die Lücken im Missionsbetrieb (Inst. Fl. II 218) gewiß nicht unserem Heiligen zur Last fallen.

Außerst lehrreich für die Organisation der apostolischen Unternehmungen im fernen Westen ift die Instruktion des hl. Frang an den Obern von Beru vom 3. Oftober 1568 1: "Die Hauptniederlaffung fei Lima. Wenn man bon bort aus unsere Leute gum Unterrichten in die Indianerdiftritte ichidt, halte man möglichft folgende Bedingungen ein: 1. Es seien Leute von bemährter Tugend, die es verbienen, daß man ihnen folde Einzelposten anvertraut; 2. fie follen fich möglichst im Umtreis ber Hauptniederlaffung halten, damit man fie leichter rufen, aufsuchen, auswechseln tann; 3. man übernehme feine Berpflichtung bezüglich ber Zeitdauer; ber Obere muß frei fein in der Wahl und Aufgabe eines Postens; 4. man nehme teinerlei Stipendien an außer bem, was für den Lebensunterhalt notwendig ericeint; . . . auch wünsche ich bom Provinzial über die wichtigeren Borgange auf dem laufenden gehalten zu fein, und die Ronfultoren find jum gleichen anzuhalten!" Im übrigen besteht immer noch bie frühere Mahnung zu Recht: "Richts überfturzen! Langfam borgeben im Bekehrungswerk! Sich nicht zwecklos Gefahren aussetzen! Wenn Ihnen der Tod auch Gewinn bringt: man braucht die Arbeit der ausgesandten Rräfte." 2

Für den innern Geist der Jesuitenmisstonare ist die entschiedene Weigerung kennzeichnend, die sie, unterstützt vom General, den wohlmeinenden, aber immer zudringlicheren Versuchen des Vizekönigs Franz von Toledo entgegensetzen, sie zu weltlichen Geschäften heranzuziehen. Auf den hilseruf seiner Patres schrieb der Heilige dem Vizekönig einen eindringlichen Brief mit der Bitte, seine Untergebenen mit solchen Dingen zu verschonen. Gleichzeitig erhielt P. Portillo, der Obere der peruanischen Prodinz, den Bescheid, die Begleitung von staatslichen Beamten durch Witzslieder der Gesellschaft könne nur in solchen Fällen gestattet werden, wo jede Mitwirkung an weltsicher Gerichtsbarkeit usw. ausgeschlossen sein zum zum Predigen, Unterricht und Sakramentenspendung dürsten sie in die Begleitung von Beamten einwilligen. Angesichts solcher Tatsachen kann denn auch ein Kritiker von der Art Gotheins nur Worte hohen Lobes sinden. "Die Ze-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 651. <sup>2</sup> B. IV 420 f. <sup>8</sup> A. II 314; III, 7. Rap.

fuiten", fagt er 1, "haben auf folche Beise gablreichen Stämmen Wohlftand und edlere menfcliche Empfindungen, fie haben ihnen ein lebhaftes Bewußtsein ihrer driftlichen Religion gebracht, fie haben ihnen eine gemeinsame Sprache, die Borbebingung jedes geiftigen Fortschritts ausgebildet, und es hat nicht an ihnen gelegen, daß nicht nach und nach die Urbevölkerung Sudamerikas in den Rreis diefer Organifation hineingezogen wurde."

Die unter P. Lannez begründete Miffion in Brafilien hatte einen Beiligen zum Organisator: Ignatius von Azebebo. Aus einer ber vornehmften Familien Portugals entstammend und durch ein mufterhaftes Tugendfireben im Orden ausgezeichnet, war er bald nach Borjas Amtsantritt zur Befichtigung in das aufblühende portugiefische Missionsland bes Weftens geschickt worden und hatte bort unter andern bas Rolleg von Rio de Janeiro gegründet. Die Monumenta bringen einen intereffanten Bisitationsbericht' bes Beiligen, ber bie eigenartigen Schwierigkeiten ber Miffion infolge ber dortigen Rolonial- und Sklavenwirtschaft beleuchtet. Da eine eingehende Besprechung wünschenswert erfchien, tehrte Ignatius nach breifahrigem Aufenthalt nach Guropa jurud und hoffte bon bier mit neuen Silfstraften bald wieder jurudgutommen. Der General lieb ihm die hochberzigfte Unterftugung; außer 20 Spaniern durfte er aus Portugal alle nur irgendwie berfügbaren Ordensgenoffen mit über den Ozean nehmen. Doch follten brei Bedingungen bei den Miffionstandidaten zusammentreffen: "1. die Einwilligung bes Betreffenden felbft; benn je fanfter man bei biefen fernen und opfervollen Miffionen vorangeht, um fo mehr Ausficht auf Erfolg bieten fie; 2. die Einwilligung des Provinzials, der prufen wird, wen und wie viele er abgeben tann; 3. die Zustimmung bes P. Ignatius von Azevedo felbst; benn es ift billig, daß ihm bie gefallen, Die er mitnimmt, ba er nur gute und geeignete Leute fur feine Miffion brauchen fann." 3

Es tamen ca. 70 Patres und Fratres zusammen, meift junge Leute, großenteils Novigen. Wer hatte gedacht, daß es die Auswahl fürs Martyrium fei?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gothein 659. <sup>2</sup> B. IV 341 ff. <sup>8</sup> B. V 116.

40 bestiegen mit Ignatius den "Santiago", die übrigen verteilten sich auf die andern Schisse des portugiesischen Geschwaders, das Ende Juni 1570 von Lissabon aus in See stach. Am 15. Juli, während der "Santiago" gerade durch Unwetter von den Schwesterschissen getrennt war, sah er sich plözlich von fünf Kaperschissen umringt, französischen Hugenotten aus La Rochelle, denen der portugiesische Fang nach tapferer Gegenwehr in die Hände siel. Es war in der Nähe der Kanarischen Inseln. Die Besatung des Schisses wurde verschont, aber Ignatius mit seinen jungen Gefährten, da sie "die falsche Lehre des Papstes predigen wollten und Pfassen waren", wurden niedergemacht, zerstückelt und ins Meer geworfen. Mit Dankgesängen auf den Lippen empfingen sie den Streich, der sie zu Märthrern für Christus machte".

Das blutige Drama hatte noch einen zweiten Akt. Die 30 übrigen Jesuiten unter P. Pedro Diaz waren auf den andern Schiffen nur vorläufig gerettet. Als sie nach einer längern Ruhepause auf den Kanarischen Inseln die Weitersahrt antraten, sahen auch sie sich von hugenottischen Seeräubern umringt, das portugiesische Admiralschiff wurde gekapert, und die darauf besindlichen Misstonare, diesmal ein Dupend mit ihrem Führer P. Diaz, folgten ihren 40 Brüdern von Las Palmas ins Marthrium.

Der hl. Franz war bei der Nachricht tief ergriffen, wie man sich benken kann, da so viel Hoffnung auf einmal vernichtet war; aber niedergeschlagen war er nicht. Die Gesellschaft zählte ja jetzt eine so große Zahl Märthrer im Himmel! Darum wollte er auch die gebräuchlichen Gebete für die Berstorbenen diesmal nicht verrichten lassen. Der Papst war derselben Meinung, wie denn auch die Kirche die 40 ersten Märthrer selig gesprochen hat, während für die zwölf andern der Prozeß infolge der Aushebung des Ordens nicht weitergeführt werden konnte. Nach dem neuesten Märthrerkatalog der Geselschaft Jesu (1914) stieg die Zahl der Blutzeugen aus dem Orden don 14 unter Ignatius und 18 unter Lannez auf 88 unter Borja.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sac. III 6 unb 7. Boll. 220; Précis historiques 1854, 349 ff.

<sup>2</sup> S. Dugout, Marthrologium S. J., Zifamei 1914 3,

## Siebtes Rapitel.

## Der Jesuitengeneral und ber Papft.

Gleichzeitig mit dem Generalat des hl. Franz verläuft das Pontisitat des heiligen Papstes Pius V., des Dominikaners. Wenn schon seit der Mitte des Jahrhunderts Ernst gemacht wurde mit dem Gedanken, das Haupt der Kirche in die katholische Reform einzubeziehen, so erscheint in Pius dieses Ideal in seiner reinsten Form: ein Heiliger lenkt die heilige Kirche. Demütig und sittenstreng, unerschütterlich in seinen Überzeugungen, redlichen Willens, zu reinigen, zu erneuern und zu heiligen: sich selbst, den römischen Hof, die Geistlichen und Klöster, die Bischöse, Fürsten und Staaten, war Pius der prodiedentielle Papst, die Reformbeschlüsse des Trienter Konzils nach jeder Richtung zu verwirklichen 1.

Mit einer wahren Herzensfreude berichtet Borja seinen Mitbrüdern über das Auftreten und Wirken des neuen Papstes. Handschriftliche Berichte mit erbaulichen Zügen über Pius machen die Kunde durch die Häuser der Gesellschaft; Nadal denkt sogar daran, eine Sammlung dabon "zur Erbauung der Katholiken und zur Beschämung der Keher" gedruckt herauszugeben. Jest gibt es "kein Paktieren mehr mit der Häresse und keinen Nepotismus am papstlichen Hof", heißt es z. B., "auch keinen Luxus in der Ausstattung der papstlichen Gemächer; in Kom beschäftigt man sich nur mehr mit der Reform, und alle bekommen es zu spüren, Geistliche und Laien. Das Beispiel des Papstes und sein heiliges Leben wird die Arznei versüßen. . . Rom zeigt bereits ein neues Antliz, dank dem Papst." Boll froher Hossnung verordnet Borja seinen Untergebenen, daß bis auf weiteres jeder Priester der Gesellschaft wöchentlich einmal die heilige Wesse für den Papst aufopfern solle".

Wohl ging ein Gerede, der Papst aus dem Dominikanerorden sei der Geseulschaft Jesu nicht sonderlich günstig, wenn auch nicht so feind wie sein Ordensgenosse Melchior Cano. Aber Pius der Heilige

¹ Bgl. 3. folg. Paftor VIII (bef. 203 ff.), der mir erft nach Abschluß bieses Buches vorlag.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* 5 b 249. Can. V 503.

fcien oftentativ alle Befürchtungen Lügen ftrafen zu wollen. Als er zum Lateranpalast zog und in feierlicher Prozession am Profeßhaus der Gefellichaft Jesu vorbeizog, wo die Patres Aufftellung genommen hatten, ließ er haltmachen, rief Franz Borja zu fich und umarmte ibn berglich bor ben Augen ber Menge; fast eine Biertelftunde mußte die gange Prozeffion marten, bis das Gefprach zu Ende war 1. Das galt offenbar auch dem Orden. Bei der Antrittsaudienz des hl. Frang "zeigte der Bapft eine besondere Liebe und äußerte ben Bunich, fich oft besucht zu feben; er wolle fich der Gefellichaft für die Sache Gottes bedienen." So im Bericht des Generals 2. Als diefer nach acht Tagen zum zweitenmal vorgelassen wurde und dem Bapft die besondere Berpflichtung der Professen gegen den Beiligen Stuhl erklärte, "zeigte fich Seine Heiligkeit sehr gerührt und gab selbst burch Tranen zu erkennen, wie angenehm ihm biefe Bereitschaft fei. Sogleich wünschte er für ben Reichstag in Deutschland wie auch für andere Gegenden jenes priefterarmen Landes die Unterftugung ber Gefellichaft und erbat fich eine Lifte bon hierzu geeigneten Berfonen".

Tatsächlich wurden Petrus Canisius, Hieronhmus Nadal und Diego Ledesma auf den Reichstag beordert und wirkten dort zu günstigen Beschlüssen mit, zu einer Zeit, wo die Protesianten bereits den Kaiser Maximilian II. für sich zu haben glaubten. Auch in der Folge empfing Pius jedesmal die nach Deutschland ziehenden Patres und gab ihnen seinen Segen für die Arbeit mit. Nicht weniger als 20 seiner Berwandten waren Zöglinge des Germanikums. 1569 folgten sünf Jesuiten auf Bunsch des Papstes den Schlüsselsoltaten nach Frankreich gegen die Häretiter; andere waren dem Geschwader beigegeben, das alljährlich unter Marc Antonio Colonna bzw. Juan d'Austria im Mittelmeer streifte und 1571 bei Lepanto die Türken bestegte. Der österreichische Prodinzial Lorenz Maggio wurde dom Papst an den Hos Sigismunds von Polen geschickt, um diesen mit seiner Gemahlin zu versöhnen, und P. Christoph Rodriguez war so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sac. III 2, 3 2c. <sup>2</sup> B. IV 167.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pol. II 45. — Wie schon erwähnt, war bem beutschen Kolleg für geistliche "Alumnen" ein Pensionat für Convictores (Abelige aus verschiebenen Ländern) angegliebert.

fehr Persona grata, daß er in den handschriftlichen Briefen oft unter ber Bezeichnung "Freund des Papstes" erscheint".

Mit besonderer Befriedigung fab der Beilige Bater die aufopfernde Liebestätigkeit, welche die Jesuiten nach dem Organisations= plan Borjas in Rom mahrend der "Beft" des Jahres 1566 ent= falteten, bon ber nicht weniger als 4000 Familien angestedt waren. Bei einer erneuten Seuchengefahr im Jahre 1568 murde Borja bon bornherein jum Leiter der öffentlichen Gefundheitspflege und ber Raritas in ben bedrohten Begirten ernannt. Auch fonft murben Die Jefuiten vielfach bom Babft zu Arbeiten berangezogen, 3. B. in ber Bibeltommiffion und jum Uberfegen bes Trienter Ratechismus in berschiedene Sprachen; mehrere Batres waren Kastenprediger in St. Beter, einer babon regelmäßig bor Babft und Rarbinalen, anfangs Balmio, bann Salmeron, bann Emmanuel Sa, am längften Frang Toledo (bis 1594). Das romifche Rolleg erhielt von Seiner Beiligfeit 1500 Taler Jahreszuschuß; andern Unftalten murden auf ihre Bitten freigewordene Stiftungen überwiesen. Much mit Empfehlungsforeiben für die Gesellschaft geizte der Bapft nicht, fo an ben Erzbifchof Jenburg von Röln, an den Stadtrat und die Universität daselbft (bas lettere wurde allerdings aus Rlugbeitsrücksichten nicht übergeben). Mit ber Bonitentiarie von St. Beter, die Borja im April 1570 für die Befellichaft trot feiner Bedenten annehmen mußte, erhielt ber Orden feine fechfte Riederlaffung in Rom, bestehend aus elf Batres der berfciedenen Rationalitäten, die in St. Beter ihre Beichtstühle hatten2.

Der heilige Papst war nicht nur Auftraggeber der Gesellschaft, er nahm auch gelegentlich Anregungen an, die vom General ausgingen, so, daß die katholischen Universitätsprosessionen in Dillingen, Löwen, Freiburg i. Br., Köln und Wien nach dem Wuster von Ingolstadt das Glaubensbekenntnis abzulegen hätten<sup>3</sup>, wie es übrigens

<sup>1</sup> Die \*Epp. Sanctorum enthalten 24 Originalbriefe Pius' V. an P. Chr. Robriguez aus feiner Karbinalszeit (vom 23. August 1563 bis 17. Robember 1565).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ŊgI. zu obigen Einzesangaben bef. B. V; Na. III; Pol. I—П; Sanfen; [Delplace] Synopsis act. S. S.; Sac. III; Ŋaftor VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pol. II 32. Can. V-VI.

schon Bius IV. vorgeschrieben hatte; ferner daß einer eigenen Karbinalskongregation die Sorge für die Rücksührung der Rezer, einer andern die Angelegenheiten der Heidenmission anvertraut wurden z. Erstere wurde nach einem anfänglichen Schattendasein durch Gregor XIII. als "Deutsche Kongregation" zu neuem Leben erweckt, letztere war der Keim zur Propaganda, die Gregor XV. 1622 einsetzte. Alles zusammenfassend konnte Borja nach zweijähriger Erschrung mit Recht an die spanischen Prodinziale schreiben": "Der Papst liebt die Gesellschaft, gewährt ihr jede Art von Gnaden und Gunsterweisen und zeigt seine Liebe nicht nur in Worten, sondern anch in Taten, und zwar in bedeutungsvollen, wo sich die Gelegenheit dazu bietet, öffentlich und privatim."

Auffallend war indes, daß allen Richtigstellungen zum Troß die Stimmen "Eingeweihter" nicht verstummen wollten, die behaupteten, Pius V. sei im Grunde den Jesuiten abgeneigt, er wolle sie reformieren und ihren Kollegien die Einkünste entziehen<sup>3</sup>. In Deutschland hieß es sogar, der Papst habe die Gesellschaft erkommuniziert<sup>4</sup>. Das waren offenkundige Unrichtigkeiten; aber in allem steckte doch ein Körnchen Wahrheit. Pius als Heiliger und Papst verehrte die Person des Generals und seiner Ordensgenossen, er schätzte die apostolische Arbeit des jungen Ordens und benutzte sie; aber als Mönch "hatte er etwas" gegen das Institut der Gesellschaft. Er konnte seine Erziehung in der altmonastischen Anschauungsweise zu wenig verleugnen, um die Abweichungen im Institut des hl. Ignatius zu würdigen. Das meinten auch jene Eingeweihten. "Die Gesellschaft Jesu sollig in einen Orden nach alter Art umgewandelt werden und eine Kutte bekommen", hieß es 5.

Ignatius hatte unter anderem trot seiner persönlichen Sympathie für liturgische Feierlichkeiten das Chorgebet in seiner Gesellschaft nicht gewollt, in konsequenter Rücksicht auf den apostolischen Ordenszweck. Er hatte ferner in den papstlichen Gründungsurkunden ausdrücklich seisstellen lassen, daß die nach Ablauf zweier Jahre abgelegten ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. V-VI. Na. III 625. Pol. II 31 f. 688 691.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. IV 576. <sup>8</sup> 65b. <sup>4</sup> \*5a 155. <sup>5</sup> Can. VI 571.

fachen Gelübbe im Sinne der Konstitutionen Geltung hätten, mithin die Scholastiker als wirkliche Ordensleute auf den Titel der heiligen Armut hin die Weihen empfangen könnten. Er hatte schließlich nach Ablauf aller Prüfungsjahre bei den letzen feierlichen Gelübden eine Scheidung zwischen "geistlichen Koadjutoren" mit drei Gelübden und besonders qualifizierten "Professen" mit einem vierten Gelübde vorgeschen, die den Kern der Gesellschaft ausmachen sollten. (Das vierte Gelübde betrifft den besondern Gehorsam gegen den Stellvertreter Christi für apostolische Sendungen in jede beliebige Weltgegend.)

In den genannten Punkten wollte Pius seinen abweichenden Standpunkt dem Orden gegenüber zur Geltung bringen. So wiederholte sich für Borja die Krise, die Lahnez seinerzeit unter Paul IV. durchgemacht hatte. Am meisten bekam natürlich jeweils derjenige die Bitterkeit einer solchen Prüfung zu kosten, der als Haupt und Bertreter des Ordens den Kampf auszusechten hatte, weil ihm von Amts wegen die Reinerhaltung des Instituts anvertraut war.

Die Maßnahmen des Papstes begannen mit dem Chorgebet <sup>1</sup>. Weber die mündlichen Vorstellungen des Generals noch eine auf Pius' Befehl vorgelegte Denkschrift zur Verteidigung des Instituts vermochten diesen im Prinzip umzustimmen. Praktisch allerdings gab er bedeutend nach: nur in den Proseshäusern brauchte das Chorgebet gehalten zu werden und "seierlich" brauchte es nicht herzugehen. Schließlich erreichte der General auch noch, daß die schwer von der apostolischen Arbeit abkömmlichen Patres sich nicht einzusinden brauchten. So beteten im römischen Prosesshaus vier dis fünf Novizen mit einem Priester das Chorgebet; das gleiche wurde für Venedig als genügend bezeichnet. In dieser Form war die Neuerung erträglich, wie der General selbst mit Dank gegen Gott bezeugte.

Tiefer ins Innere einschneibend war die zweite Verfügung bezüglich ber Professen: es sollte von jest ab überhaupt nur noch feierliche Profesgelübde für die Priester der Gesellschaft geben, und zwar vor den Weihen. Die Absicht des Papstes war, daß kein Jesuit, der nach den Weihen austrete, ohne Benefizium sei und so die be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sac. III 3, 1. <sup>2</sup> \*4c 195.

treffende Bestimmung bes Trienter Kongils erfüllt werde 1. Obgleich nun in Wirklichkeit der Unterhalt folder Exjesuiten außer Frage war - unter Umftanden wollte ber Orden bafür auftommen 2 -, obgleich ferner die Kardinalskommission für Brüfung dieser Angelegenbeit fich auf Grund ber borgelegten Argumente einheitlich auf ben Standpunkt stellte, die Weihe der Scholaftiker nach den einfachen Gelübben fei nicht gegen bas Rongil'3 - "Seine Beiligkeit hielt es für beffer, daß die Unfrigen bor der Weihe Professen feien". - "3d frug den Rardinal Alciato", berichtet Borja weiter, "ob diese Entfceidung des Bapftes ein Bunfc oder ein Befehl fei. "Gin Befehl", lautete die Antwort, "und nicht nur für Rom, sondern für alle." -Ich ging hierauf felbst zum Bapft und überzeugte mich, daß es wirtlich fein Wille fei, und babei merkte ich, bag es nicht ratfam war, ihm weitere Gegengrunde anzuführen, um fo mehr, als er der Bater aller ift, ber unsere im besondern, und weil er der Gefellichaft mit einer baterlichen Zuneigung entgegenkommt." 4 - Balb gab denn auch ein Dekret ber Willensmeinung bes Papftes offiziellen Ausbruck 5.

Es hätte nun immer noch einen Ausweg gegeben: die Scholastiker auf den Titel ihres Privatvermögens zu weihen und ihnen das Ansrecht darauf für den Fall des Austrittes zu belassen. Auch der Titulus sufficientis literaturae scheint in Vorschlag gebracht worden zu sein. Aber Borja lehnte beides ab. Die Gesellschaft wolle lieber das Joch des Gehorsams tragen, als es umgehen. So war es auch das einstimmige Gutachten aller Provinziale, und der hl. Franz war damit sehr zufrieden.

Von jetzt ab legten unter dem Pontifikat Pius' V. alle Weihekandidaten der Gesellschaft seierliche Proseggelübde ab. Es gab keine "Koadjutoren" mehr. Der Begriff der Elite innerhalb des Ordens, ohnehin schon durch die historische Entwicklung im Einschrumpfen begriffen, trat noch mehr zurück. Was das in einem Orden bedeutete, der beim Tod des Stifters unter 1000 Mitgliedern 35 Prosessen gezählt hatte, kann man sich denken. Doppelt fühlbar machte sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. III 480. <sup>2</sup> \*2 415 [205].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Delplace] Synopsis n. 26. <sup>4</sup> Na. III 480 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bull. Taur. VII 722. <sup>6</sup> Na. III 533. <sup>7</sup> A. II 323.

bie Schwierigkeit im priesterarmen Norden. Bergebens baten die oberbeutsche und die österreichische Prodinzialkongregation um Dispens<sup>1</sup>; der hl. Franz hielt es für den Augenblick nicht einmal für geraten, die Bitte weiterzuseiten<sup>2</sup>. Auch die belgische, rheinische, französische, aragonische Prodinz klagten über die üblen Folgen der Neuerung<sup>3</sup>. Ich kann nur die Hände zum Himmel erheben", so lautet die bewegliche Klage des P. Sunier aus Pultusk<sup>4</sup>, "und rusen, daß unserer Berufstätigkeit Sewalt geschieht, da die Profeß der Priesterweihe vorangehen muß. . . . Weil es uns an den Priestern sehlt, werden die schonen Ansänge in Rußland wieder zunichte werden." Ühnlich sei es in Livland, Massovien, Litauen: "Sie slehen um Brot, und niemand ist, der es ihnen bricht" (Rlagel. 4, 4). "Mir sind die Hände gebunden, und ich bin an vielem Guten gehindert, das sich zum Heil der Seelen tun ließe."

Bohl half man sich einigermaßen durch allgemeine Zulassung der Beihekandidaten zur Profeß dreier Gelübde, für welche die Bedingungen weniger streng sind, und die Tücktigsten dursten später das vierte Gelübde des besondern Gehorsams gegen den Papst hinzusügen. Aber die Stellung der geistlichen Roadjutoren aus der früheren Zeit war natürlich nicht sehr erquicklich, da ihre jüngeren Ordensbrüder alle Prosessen waren.

Der hl. Franz litt nicht wenig unter bem neuen Zustand. Nachbem er zu dessen Abwendung getan hatte, was ohne Widersetzlichkeit geschehen konnte — selbst König Sebastian von Portugal ward um seine Fürbitte angegangen —, war der General wehrlos geworden. Nur beten konnte er noch; und er betete inständig und ließ auch beten für die "Affäre mit dem Institut", wie er es nannte. Aus seinem eigenen gepreßten Herzen aber stieg jetzt noch häufiger der Seufzer: "Wein Gott, nimm mich oder hilf mir!" (Tagebuch.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. VI 571. <sup>2</sup> Sac. III 4, 122 f. <sup>3</sup> \*7a

<sup>4</sup> Pol. II 225 ff.

<sup>5 \* 7</sup> a (Rom und Reabel 1571).

<sup>6</sup> Am 24. September 1569 bat Sebastian ben Papst, er möchte gestatten, baß auch Nichtprosessen zu ben Weihen zugelassen würden (\*Epp. Princ. 1569—1575).

Die Last war um so schwerer, als die körperlichen Leiden sich mehrten die ihn bald fast ständig qualten, ohne ihn gefährlich krank zu machen.

Ein großer Schmers staute fich so in ber Seele bes Beiligen aus dem Zusammentreffen zweier Leidensquellen an - ein reichlich bemeffenes Gegengewicht gegen ben Troft ber außeren Erfolge feines Orbens. Aber es gibt nun einmal tein anderes Mittel gur Bollendung ber Beiligkeit und tieferen Gemeinschaft mit Chriftus als das Rreuz. Es ift tein Zufall, wenn die Berehrung des Leidens Chrifti in Borjas Tagebuch fo fehr berbortritt. Bier icopfte er Rraft zum Aushalten und die Liebe, in allen perfonlichen Schmerzen fich felbft zu vergeffen und fich für seine Herbe zu opfern. Darum verlor er aber auch in jener ichweren Prüfung niemals bas Bertrauen, bag alles noch gut enden werde. Ja in den Beimsuchungen fah er das Unterpfand befonderer Enade. "Aus drei Gründen", pflegte er zu fagen 1, "erhoffe er Gottes besondern Segen für die Gesellschaft: 1. wegen ihres Gebets und des bäufigen Empfangs der Sakramente: das verbinde mit Gott: 2. wegen ber Beimsuchungen, benen fie bon außen ber ausgesett fei: bas trenne von der Welt; 3. wegen des volltommenen Gehorfams: bas berbinde die Glieder untereinander und mit ihrem Oberhaupt."

Die "Affäre mit dem Institut" erregte natürlich nicht geringes Aufsehen in kirchlichen Kreisen. Einige meinten schadenfroh, jetzt nehme es ein Papst mit der Gesellschaft auf. Einmal benutzte der hl. Franz ein solches Gerede, um durch Kardinal Pacheco den Papst auf das öffentliche Urteil aufmerksam zu machen. — "Ich den Jesuiten seindlich?" rief Pius aus; "fern sei von mir eine so große Sünde!" — Gewiß war seine Absicht heilig. Aber eine harmlose Stilveränderung am Gebäude der Gesellschaft war es auch nicht, was er begann.

Fünf Jahre lang trug Francisco das Areuz mit dem Opferwillen eines Heiligen. Dann ftarb der Bapft, am 30. Juni 1572; aber drei Monate später auch der General, ohne daß die Berfügungen zurückgenommen waren. Im himmel mögen sich die beiden heiligen bald verständigt haben. "Dem Papst, welcher der größte Dominikanerfreund gewesen war, folgte der größte Jesuitenfreund"3: Gregor XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sac. III 8, 123. <sup>2</sup> R. III 4. <sup>3</sup> A. II 257.

hob noch im Todesjahr seines Vorgängers bessen Neuerungen bezüglich ber Gesellschaft auf 1.

Gine Rückschau auf die seltsame Prüfung des Heiligen durch den Heiligen und des papstlichen Ordens durch den Papst legt einen Gedanken nahe, den Aftrain folgendermaßen formuliert hat: "Wenn ein heiliger Pius V., so heilig, so klug, so aufrichtiger Freund der Gesellschaft, unser Institut nicht recht verstand und beim besten Willen von der Welt uns schwere Wunden schlug, während er uns eine Wohltat zu erweisen meinte, wer wird sich da über die Anstürme wundern, die von leidenschaftlichen Jesuitengegnern ausgingen?"

## Achtes Rapitel.

## 3m Bertehr mit Fürstlichkeiten.

Die Gründe und idealen Richtlinien für die Wirksamkeit von Ordensgliedern an fürstlichen Höfen hatte Ignatius in einem Brief vom 1. Februar 1553 für die Hofbeichtväter in Lissabon folgendermaßen aufgezeigt<sup>3</sup>:

"1. Es ist unsere Aufgabe, die Sakramente der Buße und des Altars allen Ständen und Altern zu spenden. 2. Die Gesellschaft hat gegen den König als ihren Wohltäter besondere Pflichten der Dankbarkeit. 3. Für das allgemeine Wohl und den Dienst Gottes wird in einem solchen Amt noch mehr herauskommen als anderswo: Wohl und Wehe der Fürsten überträgt sich auf die Untertanen. 4. Die besondern Gefahren des Amtes sind kein Grund, es abzulehnen. 5. Das Geschwäh der Menschen von Eurer Chrsucht wird verstummen, wenn Ihr dabei in der Niedrigkeit bleibt, die Eures Beruses ist."

Bereits für Borja (und noch mehr für spätere Generale) rückten jeboch angesichts der unliebsamen Erfahrungen, die man da und dort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. IV 165 (münblich). Inst. Fl. I 54 (schriftlich). — Bemerkenswert ift bie Tatsache, baß in Balencia bas Chorgebet unter ber Hand noch mehrere Jahre hindurch beibehalten wurde (A. III 87) und daß das benachbarte Kartäuserkloster eine ftarke Anziehungskraft auf die Bewohner des Jesuitenkollegs ausübte (A. III 76 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. II 325. <sup>8</sup> Ig. I 4, 625 f.

— und nicht zuletzt in Portugal — gemacht hatte, die Bebenken mehr und mehr in den Bordergrund. Mercurian, der Nachfolger des hl. Franz als vierter Ordensgeneral, mußte bereits dem Ignatianischen Ideal die Wirklichkeit gegenüberhalten: "Wie groß auch der Nupen sei, der Schaden übertresse ihn doch immer." Dorja stand nach Zeit und innerer Stellungnahme in der Mitte zwischen beiden: er ließ Hofpatres zu und erkannte in ihrer Tätigkeit einen großen Nupen, gab ihnen aber strenge Regeln, welche die Einschränkung aufs geistliche Gebiet hervorhoben, und wahrte sich selbst gegenüber den gesteigerten Ansprüchen mancher Fürstlichkeiten die vom Beruf gesorderte Freiheit.

Über seine guten Beziehungen zum portugiesischen Königshof war schon mehrfach die Rede; die Tätigkeit seiner Hofpatres in Lissabon wird weiter unten gestreift.

Das Verhältnis zu Philipp II. von Spanien war vorübergehenden Schwankungen unterworfen. Tropdem blieb Philipp in der Absicht und in Wirklickeit ein Wohltäter der Gesellschaft und der katholischen Sache überhaupt. Schon was er für die Missionen tat, muß ihm in der katholischen Welt unvergessen bleiben. Zu bedauern bleibt immerhin die Starrheit seiner Politik, wie anderswo, so besonders der römischen Kurie gegenüber. Es waren alte und neue Rechtsstreitigkeiten zwischen weltlicher und geistlicher Macht; namentlich verstimmten in Kom außer der königlichen Bevormundung der Provinzialkonzilien die kirchenrechtswidrigen Übergriffe der Beamten in Sizilien und Neapel 2.

Hier vermittelnd und berföhnend einzugreifen, war die schöne, aber undankbare Aufgabe Borjas, durch deren Lösung er ebensosehr seine Dankbarkeit gegen die spanische Krone wie seine besondern Pflichten gegen den Heiligen Stuhl zu erfüllen hoffte. Wiederholt warnte er die Untergebenen, in Privatgesprächen oder gar auf der Kanzel irgendwie politische Dinge zu berühren oder die Mahnahmen der Regierung zu bekritteln. Ja er gestand: "Wenn mich unser Herr nach Schlichtung dieser Sache aus dem Leben abberiese, ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duhr I 686. <sup>2</sup> Siehe Paftor VIII, 4. Rap.

<sup>\* \*4</sup>c 177 f. 193; \*4d 190.

würbe gern mein Nunc dimittis fprechen; benn feit vielen Jahren ift bas ein Schwert bes Schmerzes für meine Seele, bas um fo tiefer bringt, je herglicher und aufrichtig treuer meine Liebe ift, bie ich bem Landesherrn entgegenbringe." 1 Die Mittel, die er im eingelnen gur Schlichtung vorschlug, hatten fich gum Teil in feinem Bizekonigtum Ratalonien bewährt. Das Migliche an ber Sache war, bag fich ber General auf Arang als 3wifdenberfon ffügen mußte, der ohnehin in ichlechter Laune war und fich offenbar die Finger nicht berbrennen wollte, um ben romifchen Batres einen Befallen zu tun. Die Sache wurde eher schlimmer als beffer, und man versteht die Rlage Borjas an Araog?: "Es fehlt uns leider ein Mann, der dem König die große Bedeutung der Angelegenheit darlegte und bie Befahr aufzeigte, Die darin liegt, wenn er fie immer hinausfciebt. . . . Was für ein großer Dienst mare ber Sache Gottes boch getan, wenn einer bafür alles, felbst fein Blut baransegen wollte, bamit nicht unsertwegen der Rame des herrn unter den Beiden geläftert werde!" - Db Araog ben Vorwurf nicht mertie, ber barin enthalten war? Der Beilige felbst konnte bamals noch nicht wiffen, daß die Borsehung ihm perfonlich bald Gelegenheit geben werbe, fein Wort bom Selbstopfer durch die Tat zu bewähren.

Es bleibt noch einiges über das Berhältnis des Generals zu den übrigen katholischen Fürstenhöfen nachzuholen.

In einer Zeit, wo nach staatlichem Recht die Religion der Landesfürsten für das Bekenntnis der Untertanen maßgebend war (Augsburger Religionsfriede!), mußte die Glaubenstreue der Habsburger und Wittelsbacher für jedes katholisch fühlende Herz ein Trost in schweren Sorgen sein. Ignatius, Lannez, Canisius haben dies in ihren Briefen an die Fürstlichkeiten dieser Häuser häusig ausgesprochen. Auch Borja ließ sich die Pslege guter Beziehungen angelegen sein; auch für ihn war der Gedanke des Ordensstifters maßgebend, daß nach dem Zweck und Seist des Instituts keine Menschenklasse vom apostolischen Interesse auszuschließen sei, also gewiß auch nicht die Fürsten, bei denen Wohl und Webe gleich auf ganze Länder über-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 212. <sup>2</sup> Ebb.

ftröme und demgemäß unzweifelhaft die größere Ehre Sottes in Frage komme. Darum zeigte der hl. Franz gegen fürstliche Wünsche alles Entgegenkommen, das ihm bom Beruf erlaubt und im kirchlichen Interesse gelegen schien.

In München brachte der Bahernherzog Albert V. den Jesuiten das größte Wohlwollen entgegen, so daß der General nur danken konnte, ohne seinen Eiser anspornen zu müssen. Die Dankbarkeit hinderte ihn jedoch nicht, gelegentlich den Einmischungsversuchen des Herzogs in innere Ordensangelegenheiten entgegenzutreten, z. B. wenn jener bei Versetzungen von Patres Schwierigkeiten machte und unbotmäßigen Elementen eine Rückendeckung bot. Dann schrieb ihm der hl. Franz: "Damit die Arbeiter unserer Gesellschaft sich dauernd um die Untertanen Euer Exzellenz verdient machen können . . ., ist es unbedingt nötig, daß sie durch Ordensdisziplin und Gehorsam in Zucht gehalten werden. Und wenn uns zu deren geistlichem Rutzen irgendeine Änderung nötig scheint, sei es von Predigern oder Lektoren, so werden Euer Exzellenz die Enade haben, es für recht und billig zu halten, da uns von Gott die Last auferlegt ist, daß wir ihm von unsern Brüdern Rechenschaft geben."

Bei der schwankenden Haltung Maximilians II. in religiösen Fragen kam dem hl. Franz die persönliche Freundschaft seiner Gemahlin Maria von Spanien sehr zustatten, die er am Hof der Kaiserin Isabella kennengesernt hatte. Immerhin war auch der Kaiser nicht unzugänglich. P. Bictoria, den der General nach Wien geschicht hatte, übte einen guten Einfluß auf die kirchliche Haltung Maximilians<sup>2</sup>.

Aber man würde sich täuschen, wollte man das Verhältnis des heiligen Generals und seiner mehr oder weniger heiligen Patres zu den Fürstenhöfen in den Bereich des Politischen herabziehen und in den Hofbeichtvätern römische Agenten oder auch fügsame Werkzeuge der Fürsten sehen. Für Könige und Bölker beten, ja — aber "Fürstendienerei im Chorrock" war dem hl. Franz zuwider. In Florenz ließ er den Patres sagen: die Wappen des Herzogs in der Kirche aufzuhängen

<sup>1 \*19 (26.</sup> Februar 1569).

<sup>2</sup> S. Steinherz, Nuntiaturberichte aus Deutschland II 1, 310.

möchten sie gefälligst unterlassen. "In Kom bringen wir auch die Wappen der Bäpste nicht in der Kirche an, tropdem wir Papisten sind, wie man uns in Deutschland schilt." Wir wissen, wie sehr ihm P. Araoz mißsiel, der sich in der Freundschaft von Ministern sonnte, und wie er sich bemühte, ihn vom Hofe wegzubekommen.

Als der Herzog von Bayern außer den Predigern Schorich und Stevordian auch noch für den Hof seines Sohnes in Landshut die Patres Hoffäus und Mengin verlangte, bekam er eine bestimmte Absage<sup>2</sup>. Ohnehin waren die Hofpatres "das Kreuz der Kollegien"; Stevordian bedurfte dringend einer geistlichen Kur, und auch Schorich wurde väterlich gemahnt: "Wenn Euer Hochwürden in München sind, werden Sie gut daran tun, sich soweit als möglich vom Umgang am Hofsernzuhalten; denn Sie werden bei Ihren Herren um so mehr Einsluß auf den Dienst Gottes haben, je seltener Sie deren Gesellschaft aufzsuchen. . . Bei Ordensleuten Ihrer Art muß man voraussetzen, daß nur die Liebe sie dazu vermag, die Abneigung gegen den Berkehr mit Fürsten und Hosseuten hinunterzuschlucken." <sup>4</sup> Der Herzog von Savohen bekam keine Prosessoren für seine Pagen, weil sie im Palast hätten unterrichten müssen; aus demselben Grund wurde dem Bodesta von Benedig ein Instruktor für seinen Sohn verweigert.

Dem Kardinal Este von Ferrara schlug der hl. Franz den ersbetenen eigenen Theologen ab, dem Kardinal von Augsdurg einen Hofkaplan. Die Beichtväter in Florenz und Ferrara erhielten genaue Regeln, die ihnen das gemeinschaftliche Leben im Ordenshause regelten. Gleich vom ersten Tage an sollte ihnen durch den Rektor eingeschärft werden, daß es ihnen verboten sei, Bittschriften u. dgl. zu vermitteln. "In den Palast soll der Pater nur gehen, wenn er zur Ausübung seines Amtes gerusen wird, und wenn es zu häusig geschieht, so suche er der Frau Herzogin verständlich zu machen, daß eine so häusige Bestellung nicht angebracht ist. Wenn sie mit seiner Hilse auf ihren Gemahl einwirken wollte, lasse er sich nicht darauf ein. . . Überhaupt: ob-

<sup>1 \*4</sup>d 139. 2 \*19 (29. August 1568). 3 Can. V 502.

<sup>6 \*4</sup>d 156 159; \*5a 1 f. 7 Can. V 539 2c.

<sup>8 \*4</sup>b 97 f.

schon der Beichtbater in Sachen der inneren Leitung seines Umtes walten muß, hat er fich in nichts anderes einzumischen; ja mas die Battin ohne Sunde ihrem Mann guliebe tun tann, bagu foll er fie ermuntern; und wenn ihre Gedanken auf das Bollkommenere gerichtet find, fo wird fich doch manches verschieben laffen ober überhaupt wegfallen muffen, mas in fich genommen vollkommener ift, mit Rudficht auf ben Frieden und die Liebe, die fie bem Manne fouldig ift." 1 Nach Mailand ließ ber General ber dortigen Herzogin mitteilen: "Die Erlaubnis, im Balaft zu übernachten, will unfer Bater nicht geben. Ihre Hoheit hat keinen Grund, noch in die Racht hinein den Beichtvater rufen ju laffen; er foll feines Umtes walten. . . . Man berufe fich auf die Berfügung Seiner Baternität. Sie braucht gar nicht um eine Ausnahme zu bitten; denn eine folche wird ihr doch nicht gegeben werden." 2 Etwas fpater heißt es: "Wenn die Durchlauchtigfte Frau ihre Beicht und Andacht nicht untertags erledigen will, fei es wegen ihrer perfonlichen Bequemlichkeit ober aus andern Rudfichten, fo ift bas Grund genug, bag fie fic andersmo einen Beichtvater fuct."8

Immerhin konnten die Fälle nicht ausbleiben, wo die Zesuiten von Berufs wegen in Berührung mit politischen Fragen kommen mußten. Die Sendung dreier Patres auf den Reichstag zu Augsburg, eines andern an den Hof Maria Stuarts nach Schottland und die Legationsreise des Generals selbst an die Höse von Spanien, Portugal und Frankreich gehören hierher. Aber in allen diesen Fällen handelte es sich um förmliche Sendungen durch den Papst, denen gegenüber es kein Ausweichen gab; und wenn derartige Missionen die Politik der Staaten streisten, so war die zeitgeschichtliche Berbindung von Religion und Politik daran schuld. Es war die Zeit, wo die religiöse Beeinschussung der Staatenlenker Voraussezung und erste Betätigung des Apostolats in ihren Ländern war. Das ist namentlich bei der Reise des P. Schmund Han an den Hof Maria Stuarts zu berücksichtigen, wosür ihm der hl. Franz eine auf den ersten Blick überraschende Instruktion mitgab. "Euer Hochwürden

<sup>1 \*4</sup>b 116 f. 2 \*4d 61. 8 \*4d 94.

können zwar in politischen Angelegenheiten — mögen sie mit der Sendung des Nuntius zusammenhängen oder nicht — Ihre Meinung äußern, wie es Ihnen zwechdienlich scheint; jedoch ist unseres Erachtens mit kluger Geschäcklichkeit voranzugehen und nach Möglichkeit verdeckt, soweit es sich nicht um Dinge handelt, mit denen sich unsere Geselschaft berufsmäßig zu befassen hat. . . Ob Euer Hochwürden solche Angelegenheiten durch den Nuntius oder sonst eine Mittelsperson betreiben oder ob Sie bei Gelegenheit mit der Königin persönlich auf Fragen der Politik und Regierung zu sprechen kommen, auf alle Fälle gesche es auf eine Weise, daß andere nichts davon wissen. Die Betätigungen jedoch, die zu unserem Beruf gehören und die Öffentlichkeit vertragen, werden, so Gott will, geistliche Erbauung wirken."

Abgesehen bon so außerordentlichen Rällen blieb die durch die Ronftitutionen gebotene Zurudhaltung in ihrem bollen Recht. Sogar Berichte seiner Untergebenen über die politischen Borgange in Frankreich verbat fic ber General — allerdings in einem Brief "zum Borzeigen" -, indem er P. Olivier am 10. Juni 1566 fcrieb: "Die Gepflogenheit ber Gesellschaft, keinerlei politische Rachrichten in Die Rorrespondenz einzumischen (wie es ausbrücklich in der formula scribendi betont ist), hat ihre guten Gründe. Sehen Sie peinlich darauf, daß fie in Ihrer Proving eingehalten wird! Die guten Ereigniffe, die gur Erbauung und gum geiftlichen Troft gereichen, tonnen gefdrieben werden; aber über Regierungsangelegenheiten ober über Dinge, die ber Ehre bes Fürften ober herrn Gintrag tun, irgend etwas hierber zu berichten, ift nicht angebracht. Erscheint es einmal richtig, ihnen felbst gute Winke zu geben und fie auf etwas aufmerksam zu machen, fo fonnen Sie es bort allenfalls tun, wenn Sie Gebet und reifliche Überlegung borausgeschidt haben. Denn es ift genug, daß wir innerhalb unferes Berufes Gott dem herrn und bem allgemeinen Wohle bienen." 2

Die pflichtgemäße Burnachaltung gegen weltliche Geschäfte hinderte jeboch ben bl. Frang in erlaubten Dingen teineswegs an jenem bereit-

<sup>1 \*5</sup> b 121 (27. Mai 1566). 2 \*5 b 126 ff.

willigen Entgegenkommen, das die Beziehungen zu den katholischen Fürftenhöfen ausnahmslos gut, teilweife herzlich geftaltete und ber Religion zugute tam. Ariftotratifche Erziehung und Denkart, Bietat gegen fürstliche Beschützer und Wohltater und über allem ein erleuchteter Seeleneifer bewahrte ihn vor jener Starrheit in der Durch= führung der Regeln, die beispielsweise ein Soffaus forderte. Bare es auf diefen angekommen, fo hatten weder die Innsbruder "Roniginnen", noch die in Florenz und Ferrara verheirateten Raisertöchter, noch ber Hof zu München Zugeftandniffe erlangt. Canifius war entgegentommender, und boch tat ber Herzog von Babern ben bezeichnenden Ausspruch: "Borja zeige fich ibm ftets willfährig, mabrend er weber von Canisius noch Hoffaus etwas bekommen tonne." 1 Gbenso ließ der hl. Frang ber Raiferin guliebe ben P. Maggio in Wien, tropbem er in seiner italienischen Beimat begehrt murde; Die deutschen Bofbeichtbäter verblieben in Florenz und Ferrara, obschon Nadal, Canifius und hoffaus fie jurudzuhaben wünschien und eine beffere Berwendung folder Arbeitstrafte für möglich bielten 2. Dem Bergog bon Savopen bewilligte ber General die Bitte, fich bei ber Annahme bes Rollegs von Turin vorläufig mit einer Stiftung für acht Ordensglieder zu begnügen; "benn", fagte er entschuldigend, offenbar im Gedanken an das ausbrudliche Berbot der jungften Generalkongregation3, "es ift ichmer, Seiner Hoheit bie Bitte abzuschlagen, obicon es uns lieber gewesen wäre, man hätte Chambern weiter ausgebaut." 4 Desgleichen erhielt die Herzogin bon Nocera nach langem Sin und Ber den Ausbau "ihres" Noviziats zu einem kleinen Kolleg zugesagt.

Charakteristisch ist der Kampf, den Borja gegen die fromme Zudringlickeit der heiligmäßigen Erzherzoginnen ("Königinnen") Magdalena, Margareta und Helena von Österreich zu bestehen hatte und der ihm um so unangenehmer wurde, als er für das Haus Habsburg die größte Berehrung hegte und die hohen Damen sich durch ihre Wohltätigkeit ein Anrecht auf die Dankbarkeit der Patres erworben hatten. So war z. B. das Huldigungsschreiben der Königinnen an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. VI 329. <sup>1</sup> Na. III 44 f. 326.

<sup>3 2.</sup> Generaltongr., Defr. 8. 4 \*5a 74.

ben neuen Papft Bius V. zugleich ein Empfehlungsbrief für die Gefelschaft Jesu 1. Als sie aber ihren Beichtvätern Geschenke machten und beren Bersehung von Innsbruck Schwierigkeiten in den Weg legten und gar der Gesellschaft die Leitung des von ihnen geplanten Damenstifts in Hall auflegen wollten, erhob der General energische Gegenvorstellungen.

"Wie auch die Berhandlungen ausfallen mogen", schrieb er bem Rettor in Innsbrud'2, "in teinem Fall durfen Guer hochwurden erlauben, daß der Beichtvater fich mit den Hofleuten, jumal mit den Sofdamen, unterhalt, es fei benn, daß er gur Beicht gerufen fei. Dasselbe gilt für ben Prediger. Denn wenn auch alle eine gute Abficht haben, fo pagt fich aus guten Grunden ein folder Bertehr nicht." Bald darauf (5. Februar 1568) schrieb er 3: "Im Interesse ihrer Hoheiten, ihres Rufes und ihres Ansehens, der Erbauung ihres Balastes und ihrer Kamilie scheint es uns wünschenswert, daß fie uns Bahl und Bechfel bes Beichtbaters überlaffen. . . . Es mogen noch so gute Orbensleute sein, sie verlieren auf die Dauer burch ben häufigen Berkehr im Balaft; ihr religiöfer Geift verflacht und fie gewöhnen sich an zu große Freiheiten. Weil ich aber bor Gott babon Rechenschaft ablegen muß, nachdem er mich an die Spige Diefer Gefellichaft gestellt hat, muß ich bas Wohl meiner Mitbruder im Muge haben, gang abgefeben bon bem geiftlichen Beften ihrer Sobeiten felbft."

Canisius und P. Rektor Lanon aber sollten den Königinnen folgendes nahelegen4: "Was die geistliche Leitung des Damenstifts angeht..., habe ich den Wunsch, daß sich ihre Hoheiten unserer Gesellschaft nach dem Institut und nicht zu dessen Schaden bedienen.... Was gäbe das für Schwierigkeiten: Wenn schon ihre Hoheiten, die doch heilige Personen und unserer Gesellschaft so wohlgesinnt sind, solche Ungelegenheiten machen, wo es sich um die Versezung eines Beichtvaters handelt..., was würden wir erst erleben, wenn wir für immer für das ganze Stift zu sorgen hätten!" — In letzterer Sache wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raberchius XXXV (1566) 153 f.

<sup>2</sup> Duhr I 686.

<sup>3 • 5</sup> b 107. • Can. VI 162.

indes dem General eine beruhigende Erklärung zuteil, worauf er schrieb 1: "Da ihre Hoheiten bemerken, es handle sich nicht um die Gründung eines Frauenklosters (dessen Leitung wir vermöge unseres Instituts nicht übernehmen könnten), so ist damit die ganze Schwierigkeit so ziemlich behoben; denn niemals kam es mir in den Sinn, ihren Hoheiten den Beichtvater zu entziehen." Aber bei der gleichen Zähigkeit auf beiden Seiten zogen sich die Berhandlungen noch sehr in die Länge, und die Königinnen mit ihrem Bruder, dem Erzherzog Ferdinand, wurden ziemlich ungeduldig.

Schließlich war dem General von seiner ursprünglichen Stellung ein guter Teil abgerungen, mehr als es Nadal und Hoffäus lieb war, während Canisius zur Duldsamkeit geraten hatte. Erst war der hl. Franz nur zur Stellung eines einzigen Beichtvaters für die Schwestern bereit gewesen; da aber Magdalena sich nicht mit Wargaretas und Helenas Beichtvater und diese nicht mit dem ihrer älteren Schwester bertrugen, dursten sie den Pater ihrer Wahl doch behalten. Genso war der General anfänglich für eine Gründung in Hall nicht zu haben; dann wäre ihm ein Noviziat lieber gewesen als ein Kolleg, da ein solches schon in Innsbruck bestand; schließlich aber mußte er auch darin nachgeben, da hinter den Schwestern der temperamentvolle Erzherzog, ihr Bruder, stand, mit dem nicht gut reden war 3. Beichtvater und Prediger für das Haller Damenstift wurden erst glatt verweigert, dann für Lebzeiten der Königinnen versprochen 4.

Demgemäß sind die Bedingungen des Haller Stiftungsbertrages bein "Berständigungsfriede": Im Jesuitenkolleg sollte ein Pater sein, der zugleich das Amt des Beichtvaters für die Königinnen bekleide und ohne deren Zustimmung nicht gewechselt werden dürfe. Eine geistliche Obsorge für das Damenstift brauchte die Gesellschaft nur für Lebenszeit der Gründerinnen zu übernehmen. Das Statutenbuch der ehrewürdigen Erzherzogin Magdalena 6 läßt erkennen, daß die Borstellungen des Generals über den Verkehr mit dem Beichtvater nicht wirkungslos geblieben waren. Auch sonst schenen einstweilen die Haller Jungslos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapp 65. <sup>2</sup> Can. V 472 (vgl. 502); VI 128.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Can. V 502; bgl. VI 170 318 618. <sup>4</sup> Can. VI 169.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> B. V 408. 6 Rapp 80 ff.

frauen die Patres "im Frieden zu laffen", wie Hoffaus fich ausbrudt 1. Ginige Schwierigkeiten folgten später immerhin.

Die Berehrung der Raiserin Maria für den hl. Franz und die Gesellschaft Jesu hatte durch den Haller Zwischenfall nicht gelitten. Seitdem sie den Marquis von Lombah am Hof Isabellas kennengelernt hatte, stand sie mit ihm im Briefverkehr, und auch Borja schäfte sie beinahe wie eine Heilige. Eine Probe kennzeichnet den Geist dieses Verhältnisses. Der Brief stammt aus dem Jahre 15652:

"Die Patres haben die Reise nach Wien angetreten, dem Befehl Euer Majestät gehorchend, dem sie mit aller hingabe nachzukommen wünschen. Ich konnte mich nur freuen, ihr Berlangen zu sehen, Euer Majestät in Gebeten und Opfern zu dienen, die jest überall nötig sind, namentlich aber dort, wo es gilt, mit den Waffen des katholischen Glaubens die römische Kirche gegen ihre Feinde zu verteidigen. Aber ich habe große Hoffnung, daß, wo die Mühen größer sind, auch Gottes Hand sich am hilfreichsten zeigt; sie hält uns um so fester, je mehr wir der Stüße bedürsen; und schließlich gibt es auch keine großen Belohnungen, wo nicht große Mühen waren. —

Hier erhalte ich günstige Nachrichten über die Türken, sie haben jett eine gute Lektion bekommen; man sieht, wenn Gott auch eine Zeiklang die Bösen gewähren läßt, schließlich bekommen sie ihre Sache doch ausbezahlt. Darum kann ich auch gar nicht begreisen, wie der Mensch es wagen kann, sich Gottes Feindschaft zuzuziehen und dafür Fleisch und Blut zu schmeicheln, die doch noch mehr als die Türken Gottes Feinde sind. . . . Ich habe den P. Sunier beauftragt, mir Nachrichten von Suer Majestät zu geben und mir mitzuteilen, wenn es ein besonderes Anliegen dem Herrn zu empsehlen gibt. Diese Art von Dienstleistung möchte ich Euer Majestät erweisen können; was irdische Unterhaltungen und Feste betrifft, so wird es nicht an andern fehlen, die besser damit dienen können. Mein Wunsch ist es, Euer Majestät Gott recht nahe zu wissen, losgelöst von aller Weltlichkeit, um wahrhaft über die Welt zu herrschen, in

<sup>1</sup> Duhr, Fürftenhöfe 82.

<sup>2 \*5</sup> a 1e.

völliger Bereitschaft zu allem, was die größere Chre der göttlichen Majestät betrifft. Alles, was nicht derart ift, hat gar wenig Wert.

Bu meiner Beschämung muß ich gestehen, daß ich die letzten Tage nicht die gewöhnliche Sorgfalt aufgewandt habe, Guer Majestät Gott in meinen Opfern und Gebeten zu empfehlen. Aber ich will dafür Buße tun und es fünftig gutmachen. Das nehme ich mir fest vor und will gern die Buße annehmen, die ich verdiene. Gott schüße Euer Majestät und mache Sie so heilig, wie ich wünsche! Amen.

Rom, 26. September 1565. Francisco."

Bon dem driftlichen Gifer und feinen Takt, mit dem der Heilige den Großen dieser Welt die Leitgedanken übernatürlicher Lebensaufsfassung nahelegte, zeugen auch seine Briefe an die Königin Katharina von Portugal, z. B. der vom 2. Juli 1569 1:

"Der Beilige Geift, unfer mahres Gut und unfer Troft, verleihe Guer Majestät so reichen Troft, wie es Ihr Diener wünscht. Um diefes bete ich auch jum Dank für bas Andenken, bas hochdiefelben bem bemahrt haben, der einft in der Welt Ihr Diener war und auch jest im Orden Ihnen treu ergeben bleibt, beffen Bflicht es ift, mitgutrauern mit allem, was Guer Majestat Schmerz bereitet, und fic im Herrn zu freuen über alles, mas Ihnen Ruhe und Frieden bringt in Gott. . . . Ich hoffe, daß Guer Majestät einen großen Ruten aus bem bergangenen Leiden ichopften, nach dem Worte des Apoftels, bag benen, die Bott lieben, alles jum Beften gereicht. . . . Durch ben P. Janatius (von Azevedo) ichide ich Guer Majestät ein Geschent, bas, wie ich hoffe, gang nach Ihrem Geschmad fein wird, wie es mir felber Freude machte. Das Bild, bas er mitbringt, ift eine ber iconften Roftbarkeiten für eine Rönigin, welche bie Mutter Gottes berehrt; es ift die Ropie des Bildes, das nach der Überlieferung der hl. Lukas gemalt hat und das man unter großer Berehrung in Santa Maria Maggiore aufbewahrt 2. Ich bitte Hochdieselben für dieses Geschent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. V 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei dem erwähnten Geschenk handelt es sich um jenes uralte Madonnenbild, das im 5. oder 6. Jahrhundert als Nachahmung der angeblich vom hl. Bukas gemalten "Maria Wegweiserin" (Hodogetria) in Ronstantinopel nach Rom gekommen war (f. Beissel, Geschichte der Verehrung Marias I

nur um die eine Gunst, daß Sie es in Ihrer Kapelle aufstellen, auf dem Altar Ihres Oratoriums, und es mit der Berehrung umgeben, die ihm auch Seine Heiligkeit in der genannten Kirche erweist.... Guer Majestät wissen, wie sehr ich mich zu Ihrem königlichen Dienst verpflichtet fühle; es bleibt mir nur übrig, dem ewigen Vater die Berdienste des Leidens seines heiligsten Sohnes darzubieten, damit er Guer Majestät die Schmerzen seines Leidens zu verstehen gebe. Durch die Bereinigung mit Christus im Leiden möge Euer Majestät auch seiner glorreichen Auferstehung teilhaftig werden. Amen."

## Neuntes Kapitel.

Aus dem Privatleben des hl. Frang.

Das Verhältnis zu den Angehörigen. "Ein jeder, der in die Gesellschaft eintritt, soll gemäß dem Rate Christi: "Ber seinen Vater usw. nicht verläßt . . . . , überzeugt sein, daß er Vater, Mutter, Brüder und Schwestern und was immer er in der Welt hatte, verlassen müsse; . . . und so muß er darauf bedacht sein, daß er alle irdische Anhänglichkeit an seine Blutsverwandten ausziehe, um sie in eine geistige zu verwandeln, als ein Mann, der der Eigenliebe abgestorben, Christus unserem Herrn allein lebt und ihn an Stelle von Eltern, Geschwistern und allem hat."

Welches war die Stellung des hl. Franz von Borja zu diefer Regel? Während er als General in Rom war, lebten in Spanien seine Kinder und Kindestinder, Geschwister und Geschwisterkinder und eine Menge sonstiger Berwandter. Mußte er die Beziehungen zu ihnen abbrechen?

Wer dies vom Heiligen erwarten oder aus der genannten Regel ableiten wollte, wer überhaupt das Ordensleben wesentlich als Ab-

<sup>[1909] 72</sup> ff. 78 ff.). Franz Borja erwirkte von Pius V. die Erlaubnis, Kopien des in Santa Maria Maggiore verehrten Gemäldes anfertigen zu lassen. Außer der Königin Katharina erhielten solche die Könige Sebastian und Philipp II., Kaiserin Maria und Prinzessen Johanna (Madrid). Ein Exemplar wurde mit Märthrerblut geweiht: Ignatius von Azevedo und seine Gefährten stärkten sich durch seinen Anblick in den Leiden ihres christlichen Helbentodes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Summar. Const. 8.

geschiedenheit von der Welt in diesem äußerlichen Sinn auffaßt, ber müßte sich über das Beispiel des hl. Franz Borja höcklichst verwundern.

Bas aber die Ordensregel verlangt, ift nicht eine getötete, sondern eine geläuterte Liebe. Die Liebe zu seinen Eltern, Berwandten, Bohltätern darf kein Ordensmann, darf überhaupt kein Mensch ersticken. Übernatur kann nicht Unnatur sein. Des Heiligen Liebe gegen die genannten Personen schließt die edle natürliche ein und ist dazu noch echter und dauerhafter, weil geistiger und von den Schwächen der natürlichen Liebe befreit, die in der Selbstucht wurzeln.

Borjas Berhalten als Orbensmann gegen seine Angehörigen ist eine fortsausende Junstration dazu. Er nimmt herzlichen Anteil an allen Ereignissen in der Familie, ist nicht karg mit seinen Briesen, jedenfalls freigebig mit seinen Gebeten (Tagebuch!), dankbar nicht nur für Almosen und kleine Geschenke, sondern vor allem für persönliche Liebe — die ja ihre Seelen für seine heiligen Anregungen um so empfänglicher macht.

Mit Carlos von Borja, seinem Altesten und Nachfolger in der Reihe der Herzöge von Gandia, blieb der Heilige zeitlebens in regem Berkehr. Carlos war dafür äußerst dankbar; überhaupt "merkte man ihm an, woher er kam", wie der hl. Ignatius seinerzeit auf Grund von einlaufenden Beschreibungen von ihm sagte 1. Obschon er mit den umfangreichen Stiftungen seines Baters nicht recht einverstanden war 2 und sich außerstande erklärte, die eingegangenen Verpflichtungen gegen das römische Kolleg zu erfüllen, war das Verhältnis zu Seiner Paternität stets ungetrübt. Die kleinsten Ginzelheiten seines privaten Lebens, seine Prozessorgen und Jagdfreuden, seine Geschäfte und Pläne für die Verwaltung des Herzogtums unterbreitet er seinem Vater und erwartet dessen Auf und Hilfe; denn in schwierigen Beitläuften sühlt er sich seiner Aufgabe nicht recht gewachsen und klagt sogar das Schicksal an, daß es ihn in einen Veruf gezwungen, ohne seine Neigung zu fragen; "denn als ich in das Alter kam, an

<sup>1</sup> R T 319

<sup>2 \*6</sup> b 181 (fiber bie einzelnen Familienglieber hanbelt B. I. Weitere Briefe in \*3).

mich zu denken, sah ich mich schon der Entschließung beraubt" 1. Francisco seinerseits läßt ihn nicht im Stich und stellt ihm zeitweise den P. Bustamente zur besondern Verfügung. Jest läuft dem guten Sohn schier das Derz über von gerührter Dankbarkeit. Acht Folioseiten schreibt er: über seine Gesundheit, seine Sorgen, seinen Trost, über Frau und Kinder, Vrüder, Schwestern usw.; besonders dankt er für die Überlassung des "guten P. Bustamente", dem er sein "Innerstes erschlossen hat", da er weiß, "wie dieser Seiner Paternität so nahes steht" (Brief vom 1. Juli 1567).

Die Liebe durfte fich auch noch dem General gegenüber in finnenfälligen Zeichen außern. Go lefen wir in einem Briefe Bolancos an ben Bergog bom 6. Mai 15672: "Diefe Aboche find fieben Riften mit Konferben angekommen, und obgleich sie einen Landweg von mehr als fechzig Meilen binter fich batten, waren fie in noch ebenfo gutem Ruftand wie bei ber Bersendung von Gandia. Unfer Bater ift febr angenehm berührt von der liebenswürdigen Aufmerksamteit, die ibm Guer Durchlaucht burch bas Geschent erwiesen haben; nur ift es fo viel, als ware es fur ben Papft. Wenn Seine Baternitat fur bas Ubermaß eine Bufe zu geben batte, beflande fie barin, daß Guer Durchlaucht auch noch die Fracht . . . bis hierher zahlen mußten. . . . Bruder Marcos wird Mitteilung geben, welche von den Konferven für unfern Bater am betommlichften find, bamit Guer Durchlaucht tünftig nur von diefer Sorte jährlich eine Rifte zu schiden brauchen, wenn es Ihnen fo recht ift. Denn auch bas wird für feinen perfonlichen Bebarf noch übergenug fein. Sicher ift bie Babe für feine Gefundheit febr guträglich."

Aber auch von Kom tamen allerhand Aufmerksamkeiten an den Herzog. "Ich kuffe Euer Paternität die Hands für die schönen Dinge, die Sie mir durch Don Sancho übersandt haben, besonders für die Weltkarte, die er mir brachte. Ich konnte mir ja gar keinen rechten Begriff machen, wie klein die Welt ist, bevor ich sie als Globus sah. Möge dies mir helsen, sie nur so zu schäften, wie sie es verdient kanz außerordentlich haben mich Euer Paternität durch die Jusendung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. IV 802. <sup>2</sup> \*6 b 66. <sup>3</sup> B. IV 801.

eines Jagbbuches erfreut. Jest werde ich mich mit dem Hinweis auf diese Billigung und Erlaubnis gegen diesenigen verteidigen, die mich dazu bringen möchten, eine erfahrungsgemäß meiner Gesundheit so notwendige übung aufzugeben, wie es die Jagd ist." <sup>1</sup> Am 1. April 1567 heißt es in einem Briese Don Carlos' an seinen Vater <sup>2</sup>: "Ich danke tausendmal durch Hand- und Fußkuß für die Gunst, die mir Guer Paternität fortwährend durch Ihre Briese erweisen. Sie scheinen es sörmlich zu erraten, wann ich danach Bedürfnis habe und was für eine Erleichterung das für mich ist, bei meiner schwachen Ge-sundheit und meinen sonstigen vielen Sorgen, wenn ich einen Ihrer Briese zu Gesicht bekomme. Darum bitte ich demütigst, mir auch serner diese Liebe zu erweisen." Tatsächlich weisen die borhandenen Reste auf einen ungefähr monatlichen Brieswechsel zwischen Vater und Sohn.

Gar lieb ist der Brief des kleinen Enkels Don Francisco an seinen Großpapa in Rom 8: "Gandia, 1. März 1566. Hochwürdigster Herr! Ich küsse tausendmal Euer Paternität die Hand für die Gnade, die Sie mir immer erweisen, indem Sie meiner in den Briefen an meinen Bater gedenken. Ich habe dis jest nicht darauf geantwortet, denn ich wollte es durch Don Sancho ausrichten lassen, der schon seit langem sich für die Reise nach Rom bereit macht. Ich ditte Guer Paternität recht herzlich, mir meine Nachlässissistet zu verzeihen; ich habe ja ein so großes Berlangen, Ihnen zu dienen, Ihre Hand zu küssen und Ihren Segen zu empfangen. Unterdessen, bis der liebe Gott diesen Bunsch erfüllt, bitte ich demütigst Guer Paternität, mich aus der Ferne zu segnen. Don Sancho wird Ihnen don mir erzählen können, soviel es ihm gefällt. — Meines hochwürdigsten Herrn gehorsamster Sohn: Don Francisco de Borja."

Juan de Borja, der seinerzeit mit dem Bater als Ordenstandidat nach Rom gekommen war, sich aber dann mit der Erbin von Loyola

<sup>1</sup> Erinnern wir uns, wie leibenschaftlich Francisco felbst in jungen Jahren ber Jagb hulbigte. Soll er boch gesagt haben, ben ganzen Prunt seiner Granbezza habe er leichter brangegeben als bie Falkenjagd, wie es sich um ben Eintritt in ben Orben handelte (Cionf. II 2, 2).

<sup>2 \*3 (1</sup> April 1567). 3 \*3 (1. März 1566).

verheiratet hatte, war wohl der begabteste unter den Sohnen des hl. Franz und machte große Karriere. 1567/68 im Gesolge des Prinzen Don Carlos, 1569 spanischer Gesandter in Lissabon, in den achtziger Jahren in gleicher Eigenschaft am Kaiserhof zu Wien, behielt Juan seinen Bater zeitlebens in hohen Ehren, oft von dessen Briefen erfreut und zu seinen Ersolgen lebhaft beglückwünsicht.

Auch Alvaro, Rernando und Alonfo, wenngleich weniger begabt als die übrigen Geschwifter, gingen beshalb nicht leer bei ihrem Bater aus. Als es für fie Zeit mar, fich eine eigene Familie ju grunden, beranlaßte ber hl. Frang feinen Alteften, eine geeignete Partie zu fuchen. "Wenn fich feine Cbenburtige finden lagt, muß man besonders auf die Sicherheit des Gemiffens und den Frieden fürs Leben forgen." 1 Als Alonfo glücklich junger Chemann war, fcrieb ibm der Bater: "Illuftrer und Geliebter in Jefus Chriftus! Sie haben es zwar unterlaffen, mir berfonlich barüber zu ichreiben (!). aber Ihr Bruder, der Herzog, und der Graf bon Lerma haben es nicht verfaumt, und durch fie habe ich auch die Lebensgefährtin tennen gelernt, die Ihnen unser Berr in seiner Liebe gegeben bat. 36 bante ihm bafür, in ber Hoffnung, bag biefer Stand Sie gum Simmel führen wird. Aus biefem Grunde habe ich auch bon bier aus Ihren Bruber veranlaßt, Gie jur Ghe ju bewegen. Danken Sie ibm für fich felbst und in meinem Namen, auch im Ramen Ihrer Schwefter, der Marquife! Besondern Gludwunsch aber sprechen Sie bitte in meinem Auftrag Ihrer Gemahlin aus, Donna Leonora be Rorona. Ich muniche ihr alle Freude und alles Glud im herrn und bitte Gott, Ihnen beiden seinen heiligen Segen ju geben, damit aus dem einträchtigen Zusammenleben auf dieser Welt einst auch das ewige hervorgehe. Rom, 9. Januar 1568." 2 - Alonfo machte fein Berfaumnis wieder gut. Seine Briefe vom 6. Auguft und 20. Dttober 1569 und vom 25. Januar, 14. Februar und 2. April 1570 find voll Dantbarkeit und Berehrung für den Bater. - Dem andern Sohn, Fernando, war 1571 als erstem das Wiedersehen mit seinem Bater vergonnt. Er wurde ber Stammbater jenes Zweiges ber Borja,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebb.; vgl. Suau 498. <sup>2</sup> \*6 b 123.

der in Peru Burzel faßte und sich am längsten hielt. 1809 starb der letzte Borja des Mannesstammes 1.

Bon den Töchtern des Heiligen war die jüngste, Dorothéa, bereits 1552 im Alter von 14 Jahren im Klarissenkloster gestorben. Auch die älteste, Isabella Gräfin Lerma, sah ihn nicht mehr als General. Franciscos Liebe zu ihr übertrug sich auf ihren Gemahl, den Grasen von Lerma, einen Selmann im besten Sinn des Wortes, der zudem seinem Baterland in seinem Ältesten einen tüchtigen Staatsmann schenkte, jenen Herzog Franz von Lerma, der unter Philipp III. als der allmächtige Staatsminister Spaniens zu Berühmtheit gesangte. Zwischen dem hl. Franz und seinem Schwiegersschn blieb immer ein sehhafter Gedankenaustausch. Über das unglückliche Ende des Prinzen Carlos, dessen Kammerherr Graf Lerma war, sucht man indes vergeblich nähere Ausschlässe in der Korrespondenz.

Aus den Briefen P. Franciscos an seine zweite Tochter Johanna, Marquise von Alcañices, genüge eine Probe<sup>2</sup>. "Sehr Illustre und Geliebte im Herrn! Ich habe einen langen Brief von Ihnen ershalten, datiert vom 2. März (1570) und einen andern vom Marquis, Ihrem Sohn. . . . Bum Enkel, den Ihnen der liebe Gott geschenkt hat, habe ich schon gratuliert; gefalle es der göttlichen Majestät, daß diese Sukzession zu seiner Ehre sei! Die Krankheiten, die Gott dem Marquis schickt, und die Schmerzen, die ihn manchmal heimsuchen, sind ebenso viele Eunsterweise Gottes und ebenso viele Antriebe, das Herz sest in jenem Grund zu verankern, wo sicherer und dauerhafter Friede ist. Man muß dem lieben Sott für alles danken. Ich hosse, das wir nicht durch unsere Schuld die Frucht verlieren, die er damit bezweckt. . . . Der Herr gebe Ihnen allen, Eltern und Kindern, seinen heiligen Segen!"

Unter ben fünf Halbbrübern Franciscos waren Pedro Quis Galceran und Thomas die bedeutendsten. Dem ersteren hatte er nicht ohne Schwierigkeiten zur Stelle eines Großmeisters von Montesa verholfen, als dieser noch kaum 17 Jahre zählte, und einige Jahre

Béthencourt IV: Borja en Peru.

fpater bermittelte er ihm die fcmer juganglichen Dispensen jur Che wir wiffen, unter welchen perfonlichen Opfern. Bedros Charafter und Bebensführung rechtfertigten bas Bertrauen feines geiftlichen Bruders. Die Korrespondeng zwischen beiden bezeugt die gegenseitige Sochidagung und Berglichteit. Als Bedro 1565 eine feinem Ritterberuf entsprechende Stellung als Generalkapitan von Oran in Algier erhielt, war die Freude des Heiligen groß. Er überließ ihm gleich brei Batres für die Feldfeelforge; in einem Brief an P. Radal beißt es: "Ich freue mich, ibn im Dienst gegen bie Ungläubigen berwendet zu sehen, ... und damit ein wenig Rleisch und Blut in alles Beiftliche gemifcht fei, das ich Ihnen ichreibe, muffen Sie erfahren, daß der Großmeister bon Montesa, Ihr Freund, in Oran außer feinem gewöhnlichen Gehalt noch 1000 Dukaten für feine besondern Auslagen bekommt." — Gin ungenannter Grund gur Freude lag wohl darin, daß unter Bedros Fahne auch ein anderer Salbbruder wieder zu einer fandesgemäßen Beschäftigung tam: ber wegen eines blutigen Streites im Jahre 1562 nach Afrika geflohene Philipp de Bedro Quis ftarb als Bizekönig bon Ratalonien in hohen Chren; felbst ber große Cervantes bat ihm einige Berfe gewidmet 2.

Thomas war der jüngste, noch Studiosus, als Francisco bereits General der Gesellschaft Jesu geworden war. Der Heilige interessierte sich sehr um den strebsamen und talentierten jungen Mann, ermunterte ihn zur Fortsetzung seiner Studien und zum theologischen Doktorat. 1571 folgte Thomas der Einladung seines Bruders nach Rom, gerade rechtzeitig, um uns von den letzten Lebenstagen und dem Tod des Heiligen eine aussührliche Beschreibung zu hinterlassen. Später wurde Thomas Erzbischof von Saragossa.

Von der Liebenswürdigkeit des hl. Franz bekamen auch seine Schwestern und Enkelinnen im Klarissenkloster zu Gandia manches zu verkosten, wenn es auch dem General unmöglich war, ihren Heißhunger nach geistlichem Zuspruch ganz zu stillen. Es waren da drei Schwestern: Maria (vom Kreuz), Anna, Isabella; eine Halbschwester: Maria (Schwester Maria Gabriele); drei Enkelinnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. III 413. <sup>2</sup> B. I 461.

(Töchter Don Carlos'): Johanna, Magdalena und Anna, die letteren icon im Mädchenalter als Nonnchen eingekleidet und den geiftlichen Tanten zur Erziehung übergeben. Man tann fich benten, welch eifersuchtiges Berlangen nach den Briefen Seiner Baternitat es gab, namentlich wenn fie ju bemerten glaubten, daß Schwester Unna (bie unterdeffen Abtiffin bon Madrid geworden mar) reichlicher bom Bruder bedacht murde 1. Ginmal beklagten fie fich fogar bei P. Quis be Guzman, worauf ber Heilige dies zur Antwort gab2: "Ich werbe fogleich ben Schwestern ichreiben, damit Guer hochwurden mich nicht für gefühllos halten. Glauben Sie mir, mein teurer Bater, ich liebe fie als meine Schweftern; nur glaubte ich immer, daß bloge Formlichkeitsbriefe zu den überfluffigen Dingen geboren." Un Schwester Maria fchrieb er 3: "Hochwürdigste Mutter! Wenn Sie von mir mein Blut verlangten, könnte ich es nicht abschlagen, um wiediel weniger Papier und Tinte!" Gern ließ fich Francisco auch ihre hubichen Aufmertfamteiten gefallen, ihre gemeinschaftlichen Briefe mit all ben iconen beigegebenen Dingen bon garter Frauenhand: ein Ristchen Orangenblüten, einige besonders feine Rorporalien und ahnliches . Bußte er doch, wie glüdlich fie über jebe Rleinigkeit waren, die fie bon ihrem geiftlichen Bruber bekamen ober gar ihm geben durften, und daß fie "Babier und Unterschrift bon feinen Briefen fußten, da sie die Sande nicht kuffen konnten, die es geschrieben hatten" (Brief Maria Gabrieles vom 31. August 1569).

Als im März 1568 die zwei jüngeren Schwestern Anna und Isabella im Kloster starben und somit von den sieben Geschwistern aus erster Ehe nur noch P. Franz und Schwester Maria übrig waren, erhielt diese vom General einen schwester, über die Toten, ... Weinen Sie nicht, hochwürdige Schwester, über die Toten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So schreibt Schwester Marie Gabriele am 21. Juni 1566: "Ich küsse Euer Paternität die Hand für die Gunst, die Sie meiner Schwester, der Abtissin von Madrid, erweisen, und für die Erquickung, die Sie ihr mit Ihren Briesen gewähren. Sott weiß, wie oft mich die Sisersucht anwandelt, wenn ich jene so bevorzugt und mich so vergessen sehe" (\* 3).

<sup>2 \* 6</sup> b 223. 8 B. IV 563. 4 B. IV 219.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> B. IV 626 f.

fondern über die Lebenden, wenn man die lebend nennen kann, die auf dieser Erde leben. Und doch ist dieses Leben noch viel wert, wenn wir es recht benußen. O die Kostbarkeit einer Stunde, gut im Dienste Gottes, in heiligen und frommen Werken zugebracht! O der Wert eines wahren Aktes der Liebe, emporgesandt aus ergriffenem Herzen, mit Demut und mit Dank, in Erkenntnis des Wirkens Gottes in allem, was wir tun! . . . Siehe, meine teure Schwester, "schon steht der Bräutigam draußen, der Winter ist vorbei, die Blumen erscheinen", und es bleibt uns nur zu sagen: "Mein Geliebter, komm!" (Hohel. 2, 9 ff.; 7, 11.) — Sagen wir es, fühlen wir es, bereiten wir uns darauf!"

. Borjas körperliches Befinden in der Generalszeit. Durch Franciscos Briefe an seine Angehörigen und Mitbrüder sind wir auch instand gesetzt, seinen Gesundheitszustand in den Jahren des Generalats genauer zu verfolgen. Denn auch der Heilige schreibt, "wie es ihm geht", ganz wie andere Sterbliche.

Die erften zwei Amtsighre befand er fich wohl, "beffer, als er es felbst geglaubt" 1. Die jährliche turze Erholung in Frascati während der Sommerhige war ausreichend, um nachher "wieder um fo tüchtiger zu arbeiten". Rleinere Unpaglichkeiten, Sals= entzündung. Magenschmerzen und ähnliches brachten nur vorübergehende Störung. Da auf einmal in der zweiten Salfte des Jahres 1568 begann ein ganzer Schwarm von läftigen Rrantheiten ibm auzusegen und als Gesamtwirkung eine ernste Gefahr heraufgubefdmören. Wechselfieber, eine eiternde Anicentzundung, ein fcmergliches Blafenleiden zwangen ihn auf lange Zeit ins Bett. Sehr tröftete ibn die Teilnahme aller, und feine nachften Ungehörigen bat er um besonders häufige Briefe. "Seit vier Monaten", klagte er um Neujahr 15692, "ift es mir unmöglich zu zelebrieren." Das dauerte ein gutes halbes Jahr. Manche Brivatbriefe mußten unbeantwortet bleiben, er konnte kaum feine Unterschrift geben. Er habe "weder Sand noch Ropf gehabt jum Schreiben", entschuldigte er fich bei Eleonore de Mascarenhas3; und ähnlich bei ber Raiferin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. III 508, <sup>2</sup> \*6b 191. <sup>8</sup> B. V 99,

Maria: "Ich konnte seit mehreren Monaten nicht schreiben und so auch den letzten Brief Euer Majestät nicht beantworten; indes freut es mich, daß unsere Patres Euer Majestät statt meiner dienen können; so sind doch andere für mich da. . . . Das ist der erste Brief, den ich seit meiner Krankheit schreibe, und noch ist meine Hand nicht so start wie mein guter Wille, Euer Majestät zu dienen."

Wie behandelte sich Borja in diesen kranken Tagen? — Wenn man nur der Überlieferung folgte, könnte man glauben, rücksichtsloß; daß er nämlich nicht nur durch übermäßiges Fasten allerhand merkwürdige Einschrumpfungen an seinem Leibe hervorgerusen, sondern nach Erkenntnis seines Übels den Kuin der Kräfte sozusagen systematisch fortgesetzt habe. Nun war gewiß der hl. Franz streng gegen sich, auch zu streng bis ins Alter. "Kaum hatte ihn das Fieder verlassen", berichtet Polanco an Araoz², "als er das Adventsfasten begann, indem er nur Fische aß und wie vor zwanzig Jahren in Gandia fastete; "und nach des Königs Beispiel richtet sich alle Welt', wenn auch ohne Vorschrift, aus frommem Antrieb — und da ich davon wenig habe und auch nicht viel Gesundheit, bin ich mit wenig zufrieden."

Aus andern Nachrichten wiffen wir, daß der General, dem guten Rat der Umgebung folgend, sich einmal schon entschlossen hatte, als kranker Mann von der Fastendispens Gebrauch zu machen, als ihn das Beispiel des greisen Papstes beschämte und auch er, sich "nach des Königs Beispiel" einrichtend, zu seiner Natur zurückehrte — denn dazu war ihm die körperliche Aszese geworden. Immerhin ist seine Strenge nicht ohne sede Nachgiebigkeit, wenn es die cristliche Bernunft oder der Arzt verlangte. Dafür haben wir ganz bestimmte Anhaltspunkte. Nicht nur von seinen Angehörigen hat er gelegentslich Eswaren als Medizin angenommen, er erhielt solche auch aus Freundeskreisen und nahm sie dankbar an, um seiner Gesundheit aufzuhelsen. Ein Brief Polancos nach Neapel enthält folgende Stelle<sup>4</sup>: "Bon Sardinien schreibt ein guter Freund von uns, daß

<sup>1 \* 5</sup> b 249. 2 \* 6 b 119. 3 Va. III 9. 4 Sal. II 232.

er unserem Vater die Bruftstücke von neun Geiern schicke, die sehr gut find, wenn jemand einen schlechten Magen hat, und zwar wird er es nach Neapel an P. G. Casasia adressieren. Es wird unserem Vater lieb sein, zu erfahren, ob sie angekommen sind."

Im Mai 1569 glaubte sich der General so weit wiederhergestellt, daß er die sechstägige Reise nach Loreto wagen könne, "um der Mutter Gottes für die vielen Wohltaten zu danken, die ich in dieser langen Krankheit von ihrer Hand empfangen habe". Kardinal Pacheco stellte eine vornehme Sänste zur Versügung, aber dem General war sie zu sein. Er reiste einfach, und es ging nicht ohne Beschwerden, so daß die Ürzte in Sorge waren; aber es ging, und bereits im Juni konnte der Heilige sich wieder den Amtsgeschäften widmen, "mit großem Verlangen", wie er in einem Briefe sagt², "sein Leben zu bessern". Vasquez und Ciensuegos wissen noch zu berichten, Francisco habe damals zum Dank sür seine Genesung wieder einmal die alten musikalischen Erinnerungen aufgefrischt und den Psalm 118 Beati immaculati in via in schöne Melodie gesetzt.

Das innere Leben des Heiligen. Es war keine bloße Phrase im Munde des hl. Franz, wenn er von der "Lebensbessessengerung" sprach, die er noch vorhabe: er schätzte sich selbst nicht als Heiligen ein, wie es in und außerhalb des Ordens unter dem Eindruck seiner Tugend geschah. Fernerstehende allerdings mochten sich fragen, was denn P. Franz noch an sich bessern wolle, und liest man die geistlichen Auszeichnungen seiner letzten Jahre mit den Übungen der Selbstüberwindung, den Gebeten, den gehäuften Mitteln des Verkehrs mit Gott, so fragt man sich unwillkürlich auch, ob es wohl möglich war, sich dem geistlichen Leben mit noch mehr gesteigerter Seelentraft und Liebe hinzugeben, ohne den leiblichen Ruin herbeizuführen. Franz stellte so gewaltige, ja übermenschliche Ansorderungen an sich, daß er sich gegenüber seinem aszetischen Iveal immer klein borkommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. V 88 91. <sup>2</sup> B. V 104.

<sup>3</sup> Kann natürlich nur heißen: Stücke bavon; benn ber Psalm ist ber löngste von allen. Va. I 11. Cienk. II 2, 1.

mußte. Je mehr sein Geist sich in die göttliche Unendlichkeit bertiefte, um so mehr ging ihm der Maßstab für sich selber verloren, um so deutlicher fand er seinen Namen in den Registern der Gnade mit jenem kurzen "Franz Sünder" verzeichnet, wie er sich einst selbst im Anfang seines Ordenslebens getauft hatte.

Die Aszese also schien geradezu in Franz Borja verkörpert zu sein, und nicht mit Unrecht — wenn auch mit einigen grellen Übertreibungen — hat ihn das Bolksbewußtsein gerade in dieser Beleuchtung aufgefaßt. Wie aber war das Gebetsleben des Heiligen beschaffen, oder wenn man will: wie stand es um die Mystik Borjas?

Man mag das Wort in einem engeren ober weiteren Sinne fassen — als Werturteil möchten wir die Fragestellung in keinem Kall verstanden wiffen. Wesenhaftes Chriftentum ift Dienst Cottes. nicht Erleben Gottes, und ohne Zweifel ift bei kräftigen Charakteren ein Heldentum der Treue im Dienste Gottes denkbar, das kaum je gehoben ift bon einem intensiberen Erlebnis, "wie fuß ber Berr ift" und doch mahrhaft aus dem Glauben lebt (worüber auch die Mystik nicht hinauskommt, da wir "hienieden in der Fremde weilen" und "im Glauben mandeln"). Für eine Gattung von Menichen wird ein gewisses Mag von Mystik sozusagen die naturgemäße Art des religiösen Lebens fein. Undern, nicht minder guten Chriften durften die natürlichen Voraussetzungen mangeln, wozu wohl eine gewisse gefühlsbetonte Art bes geiftigen Seins — infolgebeffen auch bes Betens - ju rechnen ift. Bielleicht hat taum ein anderer Lehrer des geiftlichen Lebens dies fo nachdrücklich hervorgehoben als Ignatius ber Mystiker -, ba er bie "Bollkommenheit" burchaus nicht nach "Gebetsgnaden", sondern nach dem entschiedenen Wollen und Tun "im Dienste Seiner Göttlichen Majeftat" bemaß 1.

Um von Borjas Mystik zu reden, muß man vielleicht sich erst von den klassischen Bertretern, sowohl des deutschen Mittelalters (Echart, Ruysbroek, Suso, Tauler, Thomas von Kempen usw.) wie der spanischen Wiedergeburt (Johann vom Kreuz, Theresia, Ignatius)

<sup>1</sup> Ig. IV 1, 250 431 f. 471. Bgl. jum Gefagten: Alex. Wurm in "Seele", Juli 1921, 7. Heft.

ein Stud weit entfernen und muß sich erinnern, daß Juan Texeda sein eigentlicher Lehrmeister, Bustamente und Basquez die Vertrauten seiner Seele waren.

Eine ausgeprägte Neigung zur Beschaulickeit jedoch war von den ersten Tagen seines Ordenslebens, ja schon vorher, sestzustellen. Noch als Herzog sahen wir ihn Ignatius in Worten sehnsücktiger Demut um sein Memento bitten, damit er von Gott die Gnade der "steten Beschauung" erlange, zu der der Mensch geschaffen sei, und Ignatius, weit entsernt, ihn kopsschu zu machen, drückte ihm seine große Freude über ein so heiliges Streben aus 1, undeschadet der Korrekturen, die er bei näherem Zusehen vom Standpunkt des Ordensinstituts aus anzubringen suchte. Nicht minder hatte Oviedo, der kein Ignorant in solchen Dingen war, gleich nach der ersten Bekanntschaft mit dem Herzog das Urteil abgegeben, daß es dieser in den Ersahrungen des geistlichen Lebens außerordentlich weit gebracht habe, so daß er selbst noch von ihm lernen könne.

In der Folge begegnet uns das Zeugnis der hl. Therefig, der großen Meisterin beschaulichen Lebens, Die allerdings zu jener Zeit noch einigermaßen im Taften war. Zweimal berichtet fie bon ihrer Bufammentunft mit Frang Borja, damals Generalkommiffar ber spanischen Ordensprovingen. Im 24. Rapitel ihrer Gelbstbiographie beißt es: "Um diese Zeit tam P. Francisco hierher, der ehemalige Bergog von Gandia, der bor einigen Jahren alles verlaffen hatte und in die Gesellschaft Jesu eingetreten mar. . . Man veranlagte ihn, auch ju mir zu tommen, damit ich mit ihm rebe und ihm Recenfcaft über meine Gebetsweise geben tonne. Ich wußte, daß er ein febr bolltommener Mann und bon Gott fehr begnadet und begunftigt war: benn ber Berr vergalt es ihm icon in diefem Leben, daß er um feinetwillen fo vieles brangegeben. Nachdem er mich angehort, fagte er mir, es fei ber Beift Gottes, ber mich fuhre, und es dlinke ihm nicht aut, daß ich demfelben ferner widerftehe, obicon ich bisher gut baran getan habe. Ich folle bas Gebet immer mit einem Stud aus ber Leibensgeschichte beginnen; wenn ber Berr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ig. I 1, 339.

mich alsbann im Beift erhöhen wolle, durfe ich nicht widerftreben, sondern musse seiner göttlichen Majestät gestatten, mich zu erheben, ohne jedoch felber barauf auszugehen. Als ein Mann, ber felbst fehr erfahren war, gab er Arznei und Rat; denn hier ift die Erfahrung fehr wertvoll. Er fagte, es mare ein Rehler, wollte ich langer miderftreben. Hierdurch mard ich febr getröftet." - In einem Brief an P. Rodrigo Alvarez ift noch folgende Ginzelheit ermähnt 1: "Im Gebet ber Einigung kommt es einigemal (ja fogar oft) bor, daß die Seele febr deutlich, wenigstens wie ihr icheint, fich nur bem Willen [= Empfindungs= und Strebebermogen] nach mit Gott vereinigt findet, und daß nur diese Rraft fich mit ihm befagt, mahrend die awei andern Kähigkeiten, Berstand und Gedächtnis, für die Geschäfte und Arbeiten im Dienste Gottes frei bleiben; mit einem Wort: Martha und Maria gehen zusammen. Aufs äußerste davon überrascht, fragte ich den P. Franz von Borja, ob hier nicht eine Täuschung vorliege. Er verneinte es und sagte, derartiges komme ihm häufig felber bor."

Es ist klar, daß diese Art von Mystik sich im wesentlichen mit dem Ignatianischen "Gott in allem finden" deckt und somit aufs beste dem apostolischen Leben angepaßt wäre. Indes scheint uns mit dieser letzterwähnten Beschreibung der hl. Theresia nicht die für Franzcharakteristische Färbung der Beschaulickeit bezeichnet zu sein.

Gewiß, schon seit den ersten Berufsjahren sahen wir den Heiligen sich mühen um die praktische Lösung jener Frage, die einmal zum Problem für jeden ehrlich strebenden Christen wird, der nur Gott sucht und sich mitten in die Welt der Erscheinungen, in eine Menge von kleinen Alltagspflichten geworsen sieht. Bereits für den stillen Gottsucher von Gandia, der sich an eine ausgiedige Pflege des abgeschlossenen Gebets gewöhnt hatte (und darin eine tiefe Quelle der Befriedigung sand), stellte es sich gelegentlich als harten Konslikt heraus, daß er als Jesuit vor allem ein Mann der Tat sein sollte. Kein Zusal, daß er in der Berufswahl eine Zeitlang vorwiegend an beschauliche Orden dachte. Frah Texedas Mystit entbehrte saft ganz der apo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Bouix, Lettres de Ste Therèse I, Paris 1861, 380.

ftolischen Einstellung, und Oviedo war in dessen Schlepptau; das ging Francisco, ihrem Schüler, eigentlich durchs ganze Leben nach. "Häufig" gelang es ihm, auch außerhalb des zusammenhängenden Gebets die stille Vereinigung mit Gott zu erhalten, und eine Zeitlang mochte er darin sein Genüge sinden; aber häufig, das ergibt sich auch aus jener Außerung, gelang es ihm nicht. Mit schier übermächtigem Drang suchte er dann die Einsamkeit und Abgeschlossenheit, in Onate, in Plasencia, in Simancas, in Portugal 1559—1561, in Rom wenigstens 1561—1562. Namentlich vor neuen Aufgaben war ihm die Schwierigkeit fühlbar, andern bemerkbar: er mußte sich jeweils "einleben", sich aufraffen und neu einstellen.

Mit der Generalsmahl mar ihm der Rreuzweg vorgezeichnet: der 2. Juli 1565 mar ihm wirklich ber "Tag des Rreuges". Seither muß er grundfätlich "um Gottes willen auf Gott verzichten". Bohl labt er fic am fußen Gnadenborn in der Morgenbetrachtung, in der beiligen Meffe und in den fleineren Gebetsübungen bes Tages; aber taum barf er einmal "aus bollen Zügen trinken", wie er möchte. Das Bedürfnis dazu ift fo ftart, daß es fich jozusagen gewaltsam Gelegenbeiten schafft. "Einigemale begegnete es ibm", fo erzählt ber Bertraute feines Bergens, P. Dionys Basqueg 1, "daß er im Zimmer eingeschloffen und in tiefe Beschauung verfunken, vom Bruder geftort wurde, der mit Ungestum an die Ture pochte. Er kam beraus, um ju feben, mas man wolle. . . Wenn er fich überzeugte, daß die betreffenden Dinge ibn nichts angingen ober fich zu einer späteren Zeit erledigen ließen, fagte er, ohne fich etwas bon Berdrieglichkeit merten au laffen: "Es ift gut. Bruder. Nachher wird es fich auch noch machen laffen', und mit biefer Beruhigung tehrte er wieder gur fußen Befcauung gurud, in ber man ihn geftort hatte."

Nicht ohne Wehmut mochte er da an die Zeit zurückenken, wo er mehr Muße für das Gebet gehabt hatte. Im Noviziat von Simancas betete er wie seinerzeit in Gandia nach übereinstimmenden Berichten sechs bis acht Stunden lang. Es kam vor, daß ihn Bruder Marcos am Meßgewand zupsen mußte, damit er zu Ende lese. "O lassen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Va. IV 4.

Sie mich noch ein wenig!" pflegte er bann zu betteln 1. Bett aber mußte er ben Durft feiner Seele ungeftillt laffen. Gang ergreifend wird ba fein Gehnsuchtsichrei: "Wie ber Birich nach ber Bafferquelle. . . . " - "Sie glauben, meine teure Schwester", so lautet ein Brief an Maria bom Rreug, batiert ben 13. Januar 15682, "meine Briefe tonnten Ihnen eine geiftliche Silfe fein. Aber, meine teure Schwester, wenn Sie meine Geschäfte Tag und Racht feben tonnten: Briefe lefen, Briefe ichreiben, mit Regeln, Ronftitutionen, Professoren, Schulplanen fich befassen, da murden Sie ertennen, daß mein Ropf die turze Zeit, die ihm noch übrig bleibt, bagu bermenden muß, ein wenig auszuruhen oder unfern herrn bon neuem um Silfe zu bitten. Es geht mir wie den dahingleitenden Wellen, die nicht wiffen, wo fie fich befinden. . . Ich empfehle mich bem Gebet aller teuren Schwestern bort." Und wunderschön beißt es weiter: "Drum will ich die Hand auf den Mund legen und fdweigen, nur die Augen jum herrn erhebend, der alles weiß. Der Segen Gottes fei mit Ihnen allen! - Mutter, Die Zeit bergebt; das ift genug. Arbeiten wir und ichweigen wir!"

Könnte man ergreifender aussprechen, was in der Seele eines gottinnigen Beschaulichen vor sich geht, der sich von Arbeit überladen sieht? Franz legte einmal dem Orden die Bitte vor, ihn von seiner Last zu befreien und eine Neuwahl vorzunehmen<sup>3</sup>. Wahrlich, es war keine bloße Zeremonie und keine Förmlichkeit, etwa um es Ignatius und Lahnez gleichzutun. Sein innerstes Bedürfnis leitete ihn, und als Hauptgrund sprach er offen aus: es dränge ihn, ganz dem Gebete zu leben.

Der Versuch war vergeblich, die Patres in Kom verweigerten es. Er mußte sich beugen und tat es mit opferwilligem Herzen, so gut er konnte: "Es ist billig, daß der Stlave am Kreuze sterbe, da der Herr an ihm gestorben ist." Bede Abweichung von diesem Standpunkt des unbedingten Opfers mußte sich durch Verzögerung der Verwaltungsarbeiten rächen, und vielleicht wird man die Aufsassung berechtigt sinden, daß die innere Unmöglichkeit, dem seelischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. IV 4, 6. <sup>2</sup> B. IV 564.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Va. III 9. R. III 13. <sup>4</sup> B. IV 33.

Drang in der vom Amt geforderten Beise zu entsagen, jene Klagen über Berschleppung der Geschäfte mitverursacht habe, die unter Borjas Generalat gelegentlich laut wurden 1.

Daß auch das reich entwickelte Gebetsleben unsern Heiligen nicht aller Fehler überhob, haben wir gesehen; daß es aber troß seiner einsiedlerischen Färbung ihm eine außerordentliche Kraft zur Demut, zum Leiden und auch wieder zur geduldigen Arbeit verlieh, das lehrt nichts deutlicher als die Geschichte des Generalkommissars und des Generals. In der letzteren Lebensperiode zeigt vor allem das Tagebuch, wie er aus der Liebeseinigung mit dem gekreuzigten, täglich neu sich opfernden Christus die Seelenstärke zum Durchhalten in der Arbeit troß der körperlichen Schmerzen schöpft, und sein letztes Jahr vollends mit dem Höhepunkt der Anstrengungen enthüllt eine Leidensftraft, die zum Ende ganz in Liebesglut getaucht erscheint. Nicht umsonst ist es der leidende Heiland am Kreuz und auf dem Altar, dem er nach Ausweis seines Tagebuchs sich immer wieder opferte.

Das eucharistische Geheimnis war ihm so vertraut, daß es wohl glaubhaft ist, was die ältesten Biographen schon berichten<sup>2</sup>, die zarte Feinfühligkeit seines Glaubens sei durch die Schleier der Gestalten gedrungen, so daß er mit Sicherheit die geweihte Hostie von der ungeweihten, den Sakramentsaltar von den übrigen unterschieden habe, auch wenn das Ewige Licht an falscher Stelle hing. In einer Sphäre, wo alles mystisch ist, wo die Strahlen der Wunderkräfte um ihren Pol zusammenlausen, im Sakramente des Altars: kann es eigentlich gar nicht merkwürdig sein, wenn die mit Christus vertraute, Gott verwandte Seele von den Schauern dieses überirdischen Stroms durchrieselt wird, daß sie noch empfindet, wo die Alltagssinne stumpf sind. Hier schweigt die Wissenschaft; wir sind auf heiligem Boden. Das gläubige Perz ist überzeugt, daß es noch höhere Dinge gibt, als die das wissenschaftliche Experiment erreicht<sup>3</sup>.

<sup>1 \*7</sup>a (1568: Rastilien, Andalusien, Tolebo, Rom; 1571: Oberbeutschaft, Österreich).

<sup>2</sup> R. IV 4, 26 ac.

<sup>3</sup> Ohne eine gewiffe geiftige Berwandticaft, gu ber wenigstens bie Gemeins foaft bes Glaubens und Gebetslebens gehört, wird es fower, wenn nicht

Eine gewisse Übereinstimmung, zum wenigsten des Glaubenslebens, ist unseres Erachtens auch vonnöten, um das Tagebuch des hl. Franz zu beurteilen. Für das Innenseben Borjas in seinen setzten Jahren ist dies ohne Zweisel das wertvollste Dokument. Bon den Alten hat es nur Sacchini behandelt. "In diesen heften", sagt er 1, "ist notiert, worüber er an den einzelnen Tagen vom Beginne des Jahres 1564 bis 1570 betrachtete, um was er betete, was er sür Opfer brachte und wofür; ferner seine Erseuchtungen und Empsindungen, sein ganzes Gehaben mit Gott. Niemand, glaube ich, wird diese Dinge lesen ohne eine gewaltige Bewunderung und ohne

unmöglich fein, die Seiligen in ihrem Intimften ju verfteben. Um allermeiften wird ber Muftiter migberftanden. Überliefert die feelischen Erfahrungen eines Johannes bom Areug ober einer hl. Therefia gewiffen Religionspfocogen etwa von ber Schule Ribots ober Bunbts: fie werben baraus bestenfalls intereffante Salluginationen feelentiefer Menichen machen. Die Gnabe ift ihnen entweber ein Richts ober auch wieber nur ein pfychologischer Faktor. Weift bie höchften Begnabigungen eines hl. Sanatius einem fonft fo ausgezeichneten und ernften wissenschaftlichen Foricher wie 5. Bohmer: er weiß mit ihnen nichts angufangen, gudt bie Achfel und fagt: "Dürftige und höchft vielbeutige Schauungen . . . bei benen es fich bochftwahrscheinlich um nichts anderes handelt als um fog. Photismen, b. i. um automatifc erzeugte Lichtempfindungen, wie fie noch heute jeder normale vifuell veranlagte Menich in Momenten ftarter Erregung haben tann" (Böhmer I 54). Satte er gefagt: "bei benen fich parallel mit ber fiberfinnlichen gottlichen Ginwirtung in ben Nerven fog. Photismen abspielen", fo liefe fich vielleicht recht wohl barüber reben. Go aber erinnert uns bas Berfahren an die Anatomie: Es fehlt bas belebende Pringip.

¹ Sac. III 8, 140 ff. — Übrigens hat Sacchini für seine Zwecke das ganze Tagebuch Franciscos ins Lateinische übertragen, ohne jedoch den Text zu verössentlichen (\*P. Natalis Ephemerides, S. Fr. Borgiae Diarium). Ein Blatt ist außerdem von ihm beigesügt, dessen jeht verlorene Urschrift er in einem gesonderten Heschen fand und bessen Inhalt die Berwandtschaft mit den Tagebuchnotizen erkennen läßt: "Sabato, 9. Martii 1566. Incoepi distributionem dierum per hebdomadam ad urgendum et curandum profectum Provinciarum Societatis Jesu. . . ." Es folgt ein Arbeitsplan des Generals für die folgende Woche, ähnlich wie er jeht noch an der Kurie gebräuchlich ist; je drei Provinzen ist ein Tag gewidmet mit dem Vermerk besonderer Anliegen und Aufgaben (in B. nicht gebruckt).

bie Regungen einer befondern Andacht oder ohne Beschämung und Selbstverachtung, wenn er sich mit einem folden Mann bergleicht."

In der Tat, mit einer Gewissenhaftigkeit, die nur in den Tagen der Krankheit dem Zwang der Unmöglichkeit weicht, verzeichnet Borja die Anregungen und Bitten, die ihm in den morgendlichen Gebetsstunden oder im Verlauf des Tages kamen. Auf seergelassenen Briefblättern, die er von der erhaltenen Post lostrennte, sind die Notizen geschrieben mit einer Hand, deren Unseserlichkeit dis in die jüngste Zeit offenbar das Haupthindernis der Verwertung oder Herausgabe war. Oft ist es nur ein Sähchen für den Tag, ein paar Stichworte, sehr häusig einsach ein ist mit der Bemerkung "wie gewöhnlich"; dann wieder begegnen wir längeren Auszeichnungen nach Art einer Stoffsammlung für Betrachtungen, oder er durchgeht vor Gott das kommende Tagewerk und erbittet für die einzelnen Handlungen den göttlichen Segen.

Aus allem spricht eine gewaltige Energie des religiösen Lebens, eine unablässige Fühlungnahme mit der göttlichen Gnade und ein Rosten aus himmlischen Quellen, die auch tagsüber zwischen den Geschäften überall aufsprudeln.

Man bermengt oft Muftit und Bisionen ober bentt an ben Mißbrauch und bringt die Sache felbft in Berruf. Aber viele Befcauliche find wohl in ihrem Leben nie verzückt gewesen, wie auch das Alpenglüben nicht eine Alltagserscheinung in jener Sobenwelt ift, wo Erbe und himmel fich am nachften find. Es tann alfo nicht befremden, wenn fich berartig wunderbare Ausnahmezuftande im Tagebuch des hl. Frang nicht aufdeden laffen - es mußte benn fein, daß jemand icon in dem "und er erhob fich über fich" vom 1. August 1566 eine Andeutung zu haben glaubte, wogegen jedoch ber Zusammenhang fpricht. Wohl tommen gablreich gewiffe Beichen bor, Die nicht mit voller Bestimmtheit zu deuten find : Das vollständige lateinische E oder feine Bruchftude: EFLI, außerdem fehr häufig das Rreuzzeichen +. Aber fcmerlich wird man barin eine Gebeimfdrift für Schauungen oder ahnliches erbliden dürfen, icon weil die Zeichen ungefähr täglich wiederkehren, auch an Tagen, wo ausdrudlich von geiftlicher Trodenbeit die Rede ift. Soweit fie im Anfang ber täglichen Gintragungen ftehen, konnten es vielleicht Kontrollzeichen für bie fog. Borübungen ber Betrachtung fein.

Das Folgende find einige Proben in wortlicher Überfetung:

Mai 1564. "Der 25te. Wie gewöhnlich. E. Ich denke bei allen Tagzeiten an P. Leoneto [Gagliardi, der gerade krank war], damit ihm der Herr Gesundheit gebe oder über ihn als über etwas, was ihm gehört, verfüge. Ebenso bat ich um Beherzigung des Wirkens Christi in meiner Seele und brachte ihm alles durch unsern P. Ignatius seligen Andenkens als Gabe dar. Dafür opfere ich drei Tagzeiten aus."

Juni/Juli 1565. [Am 2. Juli war die Generalswahl]. "Der 29te [Juni]. Dasselbe. E †. Trost. Sebenso bat ich, das zu tun, was dem Herrn am wohlgefälligsten ist, und darin auf jeden Fall getröstet zu sein, im Tod und im Leben. Ebenso Hoffnung, daß er mich nicht verläßt. Sebenso Segen des hl. Petrus und Gebet; desseleichen bat ich um seine Tugenden für mich und die Gesellschaft. Geisteserneuerung, Einigung, Gelübbe usw." — "Der 30te. Dasselbe. E †." — "Der 1te [Juli]. Dasselbe. E †." — "Der 2te. Dasselbe. E †. Ferner Gebet in jeder Stunde des Tages um folgendes: 1. Das, was Christus opferte. 2. Daß er mich nehme oder mir seine Gnade gebe für die Leitung. 3. Die Angelegenheit des Proturators [— P. Araoz]. 4. Malta [Expedition gegen die Türken]. 5. Ich opfere mich für die Gesellschaft, Blut und Leben. Außerdem das, was ich früher schon empfahl."

Oktober 1565. "Der 12<sup>te</sup>. Dasselbe. †. Trost. Sodann Aufsopferung für die einzelnen und für die ganze Gesellschaft, nach dem Beispiel Christi. Sbenso für die Wohltäter. Sbenso die Ave Maria für alle Gutgesinnten. †. Ferner nach der heiligen Messe Bitte, das Amt des hirten zu erkennen. Dafür will ich von acht zu acht Stunden im Gebet die Seelenkräfte durchgehen, um das Wirken des großen hirten zu betrachten; ebenso in jeder einzelnen dieser Stunden Blut, Seele und Leben für die Schase opfern, wie Christus es lehrt. [Und zwar] will ich mir erssehen: 1. Augen, um sie zu sehen, um ihretwegen zu weinen, daß ich nicht Weide für sie habe; Augen auch,

um die Wölfe zu bemerken, die sie umschleichen, und um abzuhelsen. 2. Ohren, um sie zu hören. 3. Hände, um ihnen zu Diensten zu sein. 4. Geruch, um den rechten Weg aufzusinden, auf dem ich sie zu führen habe. 5. Stimme, um sie zu trösten, zu belehren. 6. Gebächtnis, um sie gegenwärtig zu halten auch im einzelnen. 7. Einsicht, um zu verstehen, wie ich ihnen Liebe erweisen muß nach ihrer wechselnden Empfänglichkeit. 8. Liebe, um ihnen zugetan zu sein, sie mit Milbe zu führen und mein Leben für sie hinzugeben. In allem: "Bewahre sie in meinem Namen!" [Joh. 17, 11.] In dieser Bitte liegt alles."

August 1566. "Der 1<sup>te</sup>. E + †. Trost, Trost, Trost bezüglich der Gelübde. Und er wird mich nicht verlassen. "Der Bater liebt' [Joh. 16, 27]. In Ewigkeit, suchend. Ob ich bereit bin usw. Bitte um den Glauben des hl. Petrus. Das innere Empfinden der Sünden. "Er erhob sich über sich' [Rlagel. 3, 28]. Daß ich selbst mir sei mein Mahner und mein Kreuz, erwägend, was mir Gott erwiesen hat. Hoffnung. Trost. — Der 2<sup>te</sup>. Daßselbe E † †."

Februar 1567. "Der 6te. Dasselbe. E †. Trost. Das Anliegen des P. Martino in der Messe. Ebenso bei den Besuchungen der heiligen Bunden mit Andacht [gebetet], sie zu spüren. Desgleichen Hossen, Trost. †. Sebenso im Geist durch alle Prodinzen gehen für ihre Anliegen: Kom; die Kente des Hauses; schnell. †. Sinen bezeichnen; schnell. Präsetten für das Gebet. Kollegien. Haus. P. Kuiz; PP. Ledesma, Joseph, Ludwig, Benedikt, Innozenz. Die Häuser trennen. Nobizenmeister bestimmen. Daß es Franzosen und Deutsche unter den Nodizen gebe. Kollegium Germanikum und Rechenschaft. † Das mit dem Assisten erbeinen. † Das mit dem Prodinzial. pp. F. Mit Reubauten aushören. FS. Ordnung in Beinbergen. F auf die Zeichnung der 200 Dukaten dom Kolleg für St. Andrea achten. F ein Begleiter für Baptista Pisano, Francisco Ger<sup>no.</sup> † Daß man sich nicht mit weltlichen Seschäften abgebe. Wiederum dasur Borsorge treffen. Die Angelegenheit von Amelia, don Gandia. . . ."

Mat 1567. "IHS. [Der 1<sup>te</sup>] Mai 1567 und 28. Gebächtnistag bes Todes der Kaiserin [Isabella]. 1. Dasselbe. E †. Trost. Ich nahm mir ein neues Leben vor im Herrn. Ebenso, die hundertmal, die der hl. Jakobus sich niedergekniet haben soll usw., in

folgender Verteilung: Beim Gloria Patri des Brediers, gibt 35; bei den Besuchungen, gibt 21; bei den Stundengebeten, 21; im Kosentranz 5; bei jedem Vaterunser; bei den fünf Psalmen vom Namen U. L. Frau 1; in der Litanei 1; beim Ausstehen 1; ein weiteres beim Schlasengehen. Beim 'Agimus tidi gratias 12, mittags 1, ein anderes beim Abe Maria. Das macht im ganzen 100. Dabei bete ich um Gnaden usw., und zwar: um alles das, was Christus unser Herr am † erbat. Ebenso alles, was ich vom Herrn für mich und für andere erslehte. Ferner sür die Gesellschaft, besonders das [Anliegen] ihres Kreuzes [Pius V.?]; daß er mir helse usw. Ebenso seine Liebe und das Leben in ihm usw. Ebenso das [Anliegen] meines Amtes, oder daß er mich wegnehme. Ferner Danksagung für die Wohltaten des gleichen Tags in den vergangenen Jahren. Ebenso sür die Verstorbenen. Desgleichen, daß ich aus den Strupeln komme 1. Hinzutreten in Einsachseit des Herzens. Et alia etc."

Dezember 1567. "Der 8<sup>†e</sup>. Dasselbe. E †††. Trost. Ich betete zur Mutter Gottes um Herzensreinheit zur Beobachtung ber Gelübbe usw.... ebenso anderes. †††. Ebenso jeden Tag an die Provinzen denken. 1. Francisco. 2. Rom. 3. Toscana. 4. Neapel. 5. Sizilien. 6. Lombardei. 7. Canisius [Oberdeutschland]. 8. Vind [Rhein]. 9. Maggio [Österreich]. 10. Flandern. 11. Paris. 12. Comund [P. Auger: Aquitanien]. 13. Aragon. 14. Kastilien. 15. Tosledo. 16. Andalusien. 17. Portugal. 18. Portisso (Peru). 19. Brasilien. 20. Goa (Indien). 21. Die ganze Gesellschaft."

Juli 1568. "Der 5<sup>te</sup>. E †. Trost. Ich bat, meine Nöten zu beherzigen: Hoc sentito in vobis [Phil. 2, 5]; auch die meiner Mitmenschen, besonders von der Gesellschaft. †. Ebenso nahm ich mir vor, zu beten für den König [Philipp II.], den Prinzen [Carlos], die Prinzessin [Johanna] und für andere. Im Gebet Trost. †††. Hoffnung, Freude und anderes."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier sei auch bemerkt, daß Francisco zweimal täglich zur Beichte ging, mittags und abends, oft auch noch in der Zwischenzeit, wenn er sich eines Fehlers schuldig glaubte. Dabei versichert Dion. Basquez, der neun Jahre hindurch sein Beichtvater war, er habe in dieser ganzen Zeit nichts gesunden, was er hätte tadeln können (Va., Einleitung).

August 1568. "Der 1<sup>te</sup>. Dasselbe. E †. — Der 2<sup>te</sup>. Dasselbe. E †. — Der 3<sup>te</sup>. Dasselbe. E †. — Der 4<sup>te</sup>. Dasselbe. E †. Trost. — Der 5<sup>te</sup>. Dasselbe. E †. Trost.

Der 6te. Dasselbe. E t. Große Tröftung. Ich bat um Befferung in allem; bezeichnete Gebetaftunden und anderes, in Soffnung. Lob fei Gott! In der beiligen Meffe bat ich ben Herrn, er moge mich bas Baterunfer und anderes beten lehren, in Unbetracht meiner Unwissenheit und meiner geringen Renninis bon bem, mas ich fage und tue, was man mir gibt, was ich erhalte, was ich schulde usw. Nach der Meffe bat ich um Auffrischung des Berlangens, das der Berr mir gab, Buge ju tun und allein ihm und für ihn ju leben. Desaleichen Regulierung des Uhrwerks meiner Seele. Chenfo die Milbe bes P. Lannez, zugleich mit ber Rlugheit und Erleuchtung unferes Baters Ignatius, ju Gottes Chre. Cbenfo in ben Befuchungen bes Satraments folgende Erwägungen: 1. Die Liebe, mit ber er fich mir gab, und fo oft. 2. Die Gefellichaft bes Ronias, ber bei bem Berbannten fein will. 3. Daß er tomme, ibn ju führen, um ihn aus ber Berbannung zu holen: das ift mit der heiligen Wegzehrung. 4. Bergleich mit bem Rahn, ben man nicht ins Waffer läßt, wenn Sturm berricht; fo macht es mit uns ber herr. 5. Unfere Umwandlung in ibn, ba ja ber Mensch in fich nicht gut leben kann und elend ift. . . .

Der 15te. Dasselbe. E †. Ich war ohne Anregung, bann aber boch einigermaßen getröstet. Gott sei Lob für alles! . . .

Der 22te. Ebenso. E †. Trost. Bitte zur Mutter Gottes um die gewöhnlichen Gnaden, d. i. 1. Glaube, 2. Hoffnung, 3. Liebe zur Sammlung, 4. Teilnahme am Leiden, 5. Armut, 6. Berslangen, für Christus zu sterben, 7. Demut für die Berührung seines heiligen Leibes und den Dienst des Altars und anderes mit Trost." —

Dies dürfte zur Probe genügen. Wir sind uns bewußt, mit einem Auszug etwas Lückenhaftes zu bieten; aber wesentlich Neues oder anders Geartetes wird man auch im vollständigen Text nicht sinden, der genau nach der Urschrift des Heiligen im fünften Band der Monumenta Borgiana veröffentlicht ist.

Schon ein kurzer Einblick in diese Notizen wird dem Leser begreislich gemacht haben, warum wir oben die Beschaulichkeit Franciscos nicht ohne weiteres neben die Mystik der klassischen Bertreter stellen wollten — nicht etwa weil bei ihm Visionen und Wunder sehlten (denn dies betrachteten auch jene nicht als unterscheidendes Merkmal), sondern weil bei Franz allem Anschein nach die geschulte, nach bestimmtem Schema operierende Eigentätigkeit dis zuleht noch ungewöhnlich stark hervortritt und dem freien Hauch des Pneuma weniger Raum zu lassen scheint (unter dessen Berührung sich jene andern mehr passibliten).

Doch feben wir bom Bergleich mit andern Erzeugniffen ber Mpftit ab und nehmen wir das Tagebuch Borjas als das, was es ficher ift: ein unbefangenes Dokument eines heiligen religiösen Innenlebens, fo bleibt bes Großen und Staunenswerten genug. Welch gewaltige fittliche Rraft liegt nicht icon in der Sorgfalt, mit der ein fo tomplizierter geiftlicher Apparat Tag für Tag in demütiger Treue noch vom reifen Beiligen bedient wird! Man mag die gahlenmäßige Festlegung ber einzelnen Übungen beengend und ftellenweise kleinlich finden, und ficher ift fie nicht für alle. Aber es ift fein Spftem. Ignatius hatte selbst ein anderes und stand mit unvergleichlicher innerer Freiheit fowohl über den höchsten Tröftungen wie über dem gewöhnlichen Werk bes Altags, jeweils gang bem hingegeben, mas bie bom Glauben erleuchtete Bernunft als zweckmäßig erkannte — ad maiorom Divinae Maiestatis gloriam. Das hinderte ihn nicht, die personliche Art Franciscos mit weitherziger Schonung und jener inneren Achtung zu behandeln, die fremdem Innenleben gebührt und die bem Geift des Chriftentums nicht entgegen, sondern von ibm gefordert ift: "Uns ift gegeben der Geift der Freiheit"; benn "im Sause des Baters find viele Wohnungen". - Nur in einem find fie fich alle ahnlich, die wir als Beilige verehren: möglichft nabe ju Gott, möglichst viel für Gott, daß alles munde in ben Dzean ber ewigen Berherrlichung!

In diesem großen überirdischen Ziel erscheint auch das Kleine bei Franziskus groß. Auch sind seine Übungen durchaus nicht so gleichartig, wie es auf den ersten Blick erscheint. Sin gewisser Wechsel ist im Gegen-

stand und in der Motivierung seines geistlichen Stundenplans. Bald haben die einzelnen Tagzeiten, Besuchungen, Arbeiten ihre besondern Intentionen zugewiesen, bald dienen häusig wiederholte Stoßgebete, Rreuzzeichen, Kniedeugungen der Berehrung eines bestimmten Geheimnisses oder eines Heiligen. Im allgemeinen hat der Tag einen durchgehenden Grundgedanken, eine beherrschende Stimmung, aus der Erwägung von Gottes Wajestät und Liebe, aus einem Wort der Heiligen Schrift oder einem Bild vom Leben des Heilandes entnommen. Bald betet er für den Papst und die katholische Sache, bald für Fürsten und Länder, bald für seinen Orden und dessen einzelne Provinzen, für die Missionen, für einzelne Angehörige oder bestimmte Ordensglieder. Besonders oft vereinigt er sich mit dem leidenden Christus; dann wieder steht die Verehrung des heiligsten Sakraments im Mittelpunkt seiner Anmutungen, oft wendet er sich an Maria, die Mutter Gottes, oder an den hl. Petrus oder andere Apostel oder an die Schukengel.

Die fortgesette Treue in all diesen verschiedenen Ubungen sett eine Energie und eine Gnade voraus, die nicht jedem gegeben ist. Es gibt eine Gnadenwahl, und kein Heiliger ist wie der andere.

Was jene außergewöhnlichen Vorgänge des beschaulichen Lebens angeht, wie sie in den Verzückungen und Gesichten eines Johannes vom Areuz, einer Theresia von Jesus, des hl. Ignatius oder des heiligen Bruders Alfons Rodriguez auftreten, so wollen wir weder bejahen noch verneinen, daß solche im Leben des hl. Franz vorkamen. Aber sie sind weder charakteristisch noch überhaupt mit Sicherheit sessen des gilt auch von jener Privatossenvang, die in der häuslichen Ordenstradition unter dem Titel "Der Tod in der Gesellschaft Jesu" bekannt ist. Indes, man mag darüber so oder

<sup>1</sup> Über bie "Tiara-Biffion" vgl. oben S. 96 A. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Terrien, Recherches historiques sur cette tradition que la mort dans la Comp. de Jésus est un gage certain de prédestination (\*1920). Bgl. Lancicius (Ig. IV 1, 534); Imago I. saeculi, cap. 8; Nier. V 26; Cienf. V 10; Boll. 229. In ben zeitgenöffischen Quellen herrscht barüber Schweigen. Die mündliche Überlieferung ist eingleisig (Bruber Marcos) und wird sehr spät schriftlich fiziert (1637 burch P. Cazorla). Der Bollandist Pinius (im Ignatiusleben, 31. Juli; 852, n. 468) beobachtet benn auch

so denken, man mag außerdem auch einige kleinere Anekoten in Rechnung ziehen, hinter denen die älteren Lebensbeschreiber oder die Prozeßzeugen etwas mehr oder weniger Wunderbares fanden: das Sichere scheint uns das zu sein, was wir dem Heiligen unmittelbar ablauschen können. Und da geben die sesten Tatsachen seines Lebens und die Notizen seiner Tagebiicher hinreichend Gewähr, um auch ohne jene zweiselhaften Dinge ein zuverlässiges Urteil über den hl. Franzals Mann hoher Gebetsgnaden zu gewinnen, als welchen ihn das Marthrologium preist.

Übelwollende Kritiker haben aus den gruseligen Geschichten gewiffer alter Legendenschreiber über Teufelssput und Gespenftererscheinungen einen ungunftigen Schluß auf die geistige Berfaffung bes alternden Beiligen gezogen. Sehr mit Unrecht; denn je alter Borja wurde (ins Greisenalter ift er ja überhaupt nicht gekommen), um so nüchterner, will uns icheinen. Gerade in seinen letten Jahren beweift er gegen bas "Dämonische" (wie gegen engelhafte Bisionen und Bergudungen) eine gegen früher bemerkenswerte Zurudhaltung, die fich in der Geschichte der Augsburger "Besessenen" ftellenweise klaffisch offenbart. Er batte es lieber geseben, erklart er, Die Seinigen maren mit Exorgismen und bergleichen bericont geblieben. Ignatius habe fich damit nie befaßt, und auch feine Sohne hatten Wichtigeres ju tun: ihre Aufgabe fei, "ben Teufel aus ben Seelen zu treiben, nicht aus ben Leibern". Gar leicht spiele bie menschliche Wundersucht und Eitelkeit in folden Dingen eine Rolle. Als Beilmittel für die betreffende Berfon ichlägt er vor, ihre Gingebungen bem Bapft zu unterbreiten; fo würde fie wohl am besten bavor bewahrt, ne abundet in suo sensu (Röm. 14, 5). Nur notgedrungen gibt er einige Berhaltungsmaßregeln, falls wirklich ber Teufel im Spiele fei 2.

eine weise Zurüchaltung in seinem zusammenfassenben Arteil. Immerhin bleibt, was den hl. Franz betrifft, eine gewisse historische Wahrscheinlichkeit, zumal die Idee "in der Luft lag" und sich in verschiedenen Personen durch ähnliche Aussagen und Offenbarungen kundtat. Übrigens herrscht eine ältere, parallese Überlieferung im Benediktinerorden — auf die der hl. Franz Bezug genommen haben soll (Torrien 24).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. VI an vielen Orien. <sup>2</sup> Can. VI 210 2c. 390 ff.

## Zehntes Rapitel. Noch einmal in ber Heimat.

Der Kuf des Gehorsams. "Mut! mein teurer Pater; eines Tages werden wir uns wiedersehen und viele Dinge zusammen besprechen", so hatte Borja am 19. April 1567 an P. Luis Consalvez in Portugal geschrieben 1. War darin eine Absicht oder eine Ahnung ausgesprochen? — Jedenfalls, je länger Borja im Amt war, um so unwahrscheinlicher wurde die Erfüllung. Bereits ein Jahr nach der genannten Äußerung antwortete der Heilige auf eine entsprechende Einladung der Provinzialkongregation von Kastilien mit der vorsichtigen Klausel: "wenn es zur größeren Ehre Gottes sein sollte".

Da ließ auf einmal Bius V. den Jesuitengeneral zu sich rusen — es war am 1. Juni 1571 —, er solle in Begleitung des Kardinals Bonelli zu den Königen von Spanien und Portugal reisen<sup>3</sup>, um angesichts der immer drohenderen Türkengesahr eine Liga der katholischen Mächte gegen den Islam zustande zu bringen. Gleichzeitig wurde P. Toledo dem Kardinal Commendone für eine ähnliche Gesandtschaft an Kaiser Max und den Polenkönig Sigismund beigegeben.

"An nichts hätte ich weniger gedacht als an eine solche Reise", schrieb Franz an seine Tochter Johanna<sup>4</sup>, "und ich könnte nicht das Bertrauen haben, ans Ziel der Keise zu kommen, wenn ich auf mein Alter und meine gewöhnliche Kränklichkeit schaute, die mir täglich etwas von den Kräften abzieht. Aber ich vertraue auf die Kraft des Gehorsams, den ich dem Stellvertreter unseres Herrn Jesus Christus schuldig bin, da es mir mit aller Bestimmtheit aufgetragen wurde."

<sup>1 \*6</sup> b 56 f. 2 A. II 283.

<sup>\*</sup> Bericht und Aftenstücke über Konsistorium, Gesandtschaftspersonal, Berhandlungen mit den Höfen 2c. bei D. L. Serrano, Correspondencia diplomatica entre España y la Santa Sede durante el pontificado de s. Pio V (4. Bb., Roma 1914); serner Studi e documenti di storia e diritto (Roma) XXIII 338 ff.; Laderchius XXXVII (1571), n. 254 ff. 287 ff. Bgl. A. II 328 ff.; Sac. III 7; Pastor VIII 326 ff. 580 ff.

<sup>4 \*6</sup> c 84.

Den Provinzialen Spaniens schrieb der General unter demselben Datum, dem 4. Juni 1571 1: "P. Polanco setzte Seiner Heiligkeit die Nachteile auseinander, die meine Abwesenheit von Kom für die Gesellschaft haben würde, da jetzt eben die Prokuratoren aller Provinzen hierher bestellt seien, für die meine Gegenwart ersorderlich sei; auch hielt er ihm mein Alter und meine Kränklichkeit vor. Trotzem entschied der Papst, die Reise dürfe und könne nicht verschoben werden. Im heiligen Gehorsam also rüste ich mich zur Abreise, im Vertrauen auf den Herrn, der seinen Stellvertreter lenkt und der aus meinen Anstrengungen auch einigen Nuten für seinen Dienst wird ziehen können. Nicht der geringste davon wird in dem Trost bestehen, den ich zu empfinden hosse, wenn ich, soweit möglich, unsere Häuser aussuchen und meine teuren Patres und Mitbrüder sehen kann."

Die Freude des nahen Wiedersehens spiegelt sich auch in den Worten, mit denen er den erwähnten Brief an seine Tochter Johanna, Marquise von Alcanices, einseitet: "Wie fern liegt Ihnen wohl zur Stunde der Gedanke, daß ich Sie in der Heimat wiedersehen soll! Ich glaube, daß eine besondere göttliche Fügung die Dinge so eingerichtet hat, daß wir uns auf dieser Welt noch einmal sehen." Außer den nächsten Berwandten erhielten auch mehrere Freunde und hochstehende Persönlichkeiten eigens Nachricht von der bevorstehenden Reise.

In den vier Wochen, die von der Ankündigung dis zum Antritt der Reise verstrichen, drängten sich die Geschäfte für den General dermaßen, daß er ordentlich müde wurde und froh war, als am 30. Juni die Gesandtschaft Rom verließ. "Mit einer solchen Demut und gehorsamen Bereitwilligkeit ist er gegangen, daß er uns alle in Bewunderung zurückgelassen hat", schrieb P. Nadal², der als Generalbikar der außerspanischen Provinzen in Rom zurücklieb, während Polanco als unzertrennlicher Sekretär den General begleitete. Da auch die spanischen Prokuratoren sich anschlossen, bildeten die Zesuiten innerhalb des Gesandtschaftszuges eine eigene Ordensgemeinde, deren Mitglieder sich von Stunde zu Stunde im Gebet ablösten, so daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. V 581. <sup>2</sup> Bob. 513.

ununterbrochen gebetet wurde. Das Beispiel imponierte dem Kardinal so, daß er es auch unter seinem Gefolge einführte. Unterwegs benutte P. Franz auf Bunsch des Papstes wie die meisten Pralaten eine Sanfte; ohne dies hätte seine Gesundheit trot der kleinen Tagereisen nicht einmal die hinreise überstehen konnen.

Die Gesandtschaft in Spanien. Durch Frankreich legte man den Weg unter dem Schutze einer eigens gesandten königlichen Begleitung zurück. Als der Gesandtschaftszug den spanischen Boden betrat, war Philipp II. so ausmerksam gewesen, Fernando Borja, den Sohn des Heiligen, zum Empfang zu schicken, den Franz unter Freudentränen in seine Arme schloß. Bom König und den höchsten Würdenträgern hatte Don Fernando eigene Briefe zu überbringen, die die Gesandtschaft auf spanischem Boden willkommen hießen. Derjenige an Franz Borja sautete1:

"Hochwürdiger und frommer Pater! Indem ich Don Fernando Borja zum Empfang des Kardinals abordne, will ich Ihnen durch ihn schreiben und Sie benachrichtigen, daß ich Ihren Brief dom 2. Juni erhalten habe und Ihnen sehr für die Sorge und den guten Willen danke, womit Sie die zwölf Mitglieder Ihrer Gesellschaft für Neuspanien (Mexiko) bestimmten, auch um Ihnen zu sagen, daß ich mich sehr über Ihr Kommen gefreut habe; und ebenso wird es mich freuen, Sie zu sehen, wie Ihnen Don Fernando sagen wird, den ich beaustragte, Sie in meinem Namen zu besuchen und mich von Ihrer Gesundheit zu benachrichtigen.

San Lorenzo, den 15. August 1571. 3ch, der König."

Auch in der Folge ließ nichts mehr bei Philipp etwas von der alten Spannung durchblicken; im Gegenteil, man will bemerkt haben, daß er während der Anwesenheit des Heiligen aufgelegter und mitteilsamer gewesen sei als gewöhnlich?. Überhaupt schien die Borssehung jett die einstige Demittigung seiner Flucht durch um so größere Ehren wieder ausgleichen zu wollen. Schon in Barcelona war der Empfang sehr ehrenvoll. Eine alte Streitsache zwischen Geistlichkeit und Beamtenschaft wurde dem Heiligen zur Schlichtung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. V 619. <sup>2</sup> Crétineau-Joly II 253.

vorgelegt, und es gelang, in kürzester Frist sie beizulegen, nachdem bisher eigene papstliche Bevollmächtigte mit ihrem Versuch gescheitert waren.

In der Nähe von Balencia kam ein festlicher Zug von Edelleuten zur Begrüßung, an der Spize der Herzog Karl mit seinem
Stammhalter Francisco und seinem Bruder Don Alonso. Söhne
und Enkel knieten vor dem Heiligen nieder und empfingen von ihm
Segen und Umarmung. Der Einzug in die Stadt war ein Triumphzug — aber ohne Triumphator: Franz war vor der Stadt etwas
zurückgeblieben und durch ihm wohlbekannte Seitenstraßen zum Kolleg
geeilt. Unterdessen sah das Bolk den Kardinal und sein Gesolge und
fragte vergeblich nach dem Santo Duque: der war der Ehrung
ausgewichen. Auch eine Einsadung der Stadt, die ihm gern eine
eigene Bohnung angewiesen hätte, lehnte er ab; er wollte bei seinen
Mitbrüdern wohnen. Zunächst aber nußte er sich zu Bett legen;
die Ermsüdung der Reise, besonders aber die stark auftretende Sicht
zwangen ihn dazu.

Im Kolleg besuchten ihn der Erzbischof, der Bizekönig und andere hohe Herren. Den ersteren — es war der selige Juan de Kibera — hatte er sich schon früher durch die verständnisdolle Unterstützung seiner kirchlichen Resormpläne verpflichtet i; als derselbe in das Jimmer trat, wo Franz zu Bette lag, ließ er sich zweimal auf die Knie nieder, um seine Ehrsurcht vor dem Heiligen und dem Ordensgeneral zu bezeigen; das war aber diesem so peinlich, daß er er-

¹ Bgl. ben inhaltlich und formell eines "Patriarchen-Erzbischofs" würdigen Brief vom 22. Juli 1569, in dem Ribera den hl. Franz um Vermittlung eines päpstlichen "Motuproprios" für die Resorm des höheren Diözesanklerus in seinem Sprengel bat, des Inhalts, "daß alle Pfründen- und Bürdenträger verpslichtet würden, monatlich einmal die Sakramente der Buße und des Altars dei ihnen vom Bischof bezeichneten Beichtvätern zu empfangen" (Epp. Sanctorum fol. 129; Aufschift sehlt, lautete aber sicher auf Fr. Borja, wie sich aus dessen Brief an Ribera vom 29. Oktober 1569 [B. V 224] ergibt, der offensichtlich die Antwort darstellt — zum großen Leidwesen des seligen Patriarchen nicht eine allerwegs befriedigende; denn in Kom erschien die Forderung zu streng. Infolgedessen verzichtete Kibera auf die Anwendung des ihm Bewilligten: "Mit Bitten und halben Maßnahmen sei doch nichts zu erreichen", meinte er [13. Januar 1570, Epp. Sanctorum fol. 131]).

flarte, "er werbe eber aus bem Bett fpringen, als weiter bulben, bag man einen Sünder wie ihn bermagen ehre" 1. Um folgenden Sonntag tonnte P. Frang wieder auf fein und in der großen Stadtfirche die Predigt übernehmen (Nieremberg hat fie im Anhang feiner Lebensbefdreibung gedrudt). Der Zudrang mar fo groß, bag fich Die Leute bor ber Kirchentur um Die Plate ftritten, woraus ber italienifche Berichterftatter ber Gefandtichaft etwas ichelmifc auf "bie landestibliche Frömmigkeit in Spanien" folog. Im Bolf redete alles bom "beiligen Bergog". Wenn er nach feiner Meffe aus der Rirche trat, tam es bor, daß bornehme Damen fich ihm naberten, um ihm bie Band zu fuffen, unter ihnen feine Schwiegertochter Leonore de Norona, Don Alonios Gemablin. Frang fträubte fich bagegen und wich jurud, bis ibm die Mauern einen weiteren Rudzug abidnitten. worauf jene kniend taten, mas fie nicht laffen konnten, gur größten Beschämung bes armen Baters 2. Bergeblich mar der Bersuch der Berwandten, ibn zu einem Abstecher nach dem nur eine Tagereife entfernten Gandia zu bewegen: Frang ichien fich bor allzu ungestümen Mugerungen ber Begeisterung ju fürchten. Go pisgerten Die guten Leute bon Ganbig nach Balencia, um ihren ehemaligen Berrn zu Beficht zu bekommen.

Nur einige Tage dauerte der Aufenthalt in Balencia. Auf der Weiterreise nach Madrid machte der General auf einem Umweg dem Noviziat von Billarejo einen kurzen Besuch. Eines Tages begegnete ihm auf der Landstraße ein Edelmann auf schmuckem Pferd. Borja konnte nicht umhin, das schöne Tier mit einigen Blicken zu mustern, die Bewunderung verrieten. Die Anerkennung durch den einst so glänzenden Kavalier schmeichelte dem Besitzer so sehr, daß er bei der nächsten Station haltmachte, sein Pferd nagelneu aufsatteln ließ und es Francisco nachschätze, damit er es als sein Eigentum betrachte. Das war dem Heiligen natürlich zu viel der Ritterlichkeit: er ließ das Pferd mit liebenswürdigem Dank und einem frommen Andenken seinem Herrn wieder zustellen.

B. I 315. 2 Suau 509 f.

<sup>3</sup> Ribabeneira, Saccini, Cienfuegos, Suau.

Ende September hatte Borja den Legaten wieder eingeholt. Man näherte sich Madrid. Am 30. des Monats, zwei Monate nach der Abreise von Kom, war der feierliche Empfang in der Hauptstadt. König Philipp kam dem Zug persönlich entgegen, umarmte den Legaten und den P. Franz und lud diesen auch zur offiziellen Audienz. Man wunderte sich, wie mit der Anwesenheit des Generals gewisse Schwierigkeiten des Hoses gegen Borja und die Gesellschaft sich wie von selbst zerstreuten. Araoz konstatierte es in einem Brief an P. Nadal in Rom. Auch die Inquisition fand es nunmehr schicklich, die Gutheißung zum Druck der einst verurteilten Schriften Borjas zu geben. Nadal fand durch alle diese frohen Mitteilungen seinen Glauben bestätigt, daß die Reise im Plan der Borsehung einen ganz besondern Sinn habe, ein "Werk des Allerhöchsten" sei.

Der diplomatische Erfolg ber papstlichen Gesandtschaft indes war wenig zufriedenstellend, "Rarbinal Cienfuegos zwar, in feiner gewohnten Art, alles zu übertreiben, was auf Borja Bezug hat, möchte uns glauben machen, daß alles glanzend verlaufen fei und daß Philipp II. nicht nur eine neue Rriegsflotte gegen die Türken zugesagt, sondern überhaupt alle Borschläge Bius' V. gebilligt und alle schwebenden Streitigkeiten zwischen staatlichen und kirchlichen Behörben freundschaftlich beigelegt habe. Aber einen gang andern Eindruck bekommt man, wenn man die Rorrespondenz bes Legaten felbst und des damaligen Nuntius in Madrid durchlieft. In Wirklichkeit mar bas Ergebnis febr gering." 3 Rur bezüglich ber fürglich icon vereinbarten Liga gegen die Türken zeigte fich der Rönig entgegenkommend: Juan d'Auftria follte auch bas nächfte Jahr Die eingeleiteten Unternehmungen gegen die Feinde ber Chriftenheit fortseten - man wußte noch nicht, daß der glorreiche Bobepunkt berfelben burch Don Juans großen Seefieg bei Lepanto bereits

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Na. III 657.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die von Alfons Deza 1577 besorgte lateinische Übersetzung enthält vier offizielle Gutheißungen vorgebruckt und ist dem — Großinquisitor Gaspar Quiroga gewidmet. Eine neue Auflage des Index ohne den Namen Borja erfolgte meines Wissens erft 1585 (vgl. Op., Va. IV 6).

<sup>3</sup> A. II 833 f.; noch beutlicher Paftor VIII 826 ff.

erreicht war: am 7. Oftober 1571 wurde die tilrfifche Seemacht vernichtend geschlagen, gerade einen Tag, bebor Philipp die genannten weiteren Zusagen der Tilrkenhilfe unterzeichnete.

Der andere Zweck der Legation schlug sehl. Es hätte eine Regelung der alten Streitfragen zwischen kirchlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit, besonders in Sizilien, Neapel und Mailand erzielt und vor allem die Monarchia Sicula und das königliche "Exequatur" abgestellt werden sollen 4. Aber an Philipps ausgeprägtem Machtwillen prallten alle Bersuche wie an einer Mauer ab: zur grundsätlichen Seite der Frage habe er sich schon mehrsach geäußert, sür einzelne zweiselhafte Fälle werde er einen Agenten in Rom bevollmächtigen. Ein Einigungsentwurf Borjas war somit gegenstandsstos. Nach Jahren diente er immerhin dem spanischen Unterhändler in Rom als Grundlage zu neuen Verhandlungen, die sich der König in sehter Stunde hatte abringen lassen?.

Neben den amtlichen Gesandtschaftsarbeiten blieb dem Heiligen in Madrid noch Zeit nicht nur zu ausgedehnten Gebeten — er hielt sich eine Woche lang fast abgeschlossen im Kolleg —, sondern auch zur Regelung mancher Ordensgeschäfte, Besprechungen mit den herbestellten Prodinzialen Spaniens und zu vielerlei Briefen, Besuchen und Empfängen. Besonders die Übtissin des Madrider Klarissentlosters, Mutter Johanna vom Krenz, war glüdlich, die Gegenwart ihres Bruders oft genießen zu können, nicht weniger freute sich Prinzessin Johanna der Unterhaltung mit ihrem Seelensstlhrer von ehedem; auch sie weilte seit dem Ablauf ihrer Regentschaft im Klarissentloster. Bei Gelegenheit der zahlreichen Besuch lernten den Heiligen viele von den Zeugen kennen, die später im Seligsprechungsprozes eine Rolle spielten und deren Aussagen noch nach 30 bis 40 Jahren den Berkehr des Heiligen empfangen hatten.

In Bortugal. Am 18. November ging die Reife des Legaten und feiner Begleitung nach Liffabon weiter, wieder mit einem boppelten

<sup>1</sup> Lammer 185. B. IV 209 ff. Bal. If 95 ff. 116 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. II 885.

3med: außer ber Türkenliga handelte es fich hier um bie endliche Berheiratung des Königs Sebastian, ohne die das Königshaus Burgund in Bortugal dem Aussterben verfallen war. Wenn irgend= mo, fo hatte fich der Babft für den portugiefischen Sof bon der Mitwirkung des Generals besondere Erfolge versprochen: in Lissabon war ja Franz Borja seit langem besonders aut gelitten; er selbst fannte Berfonlichteiten und Berhaltniffe, und feine Untergebenen, die Batres Quis Consalvez da Camara, Miquel de Torres und Leon Henriquez, verfügten über einen maggebenden Ginfluß bei Hof, ber erfte beim Ronig, der aweite bei ber Ronigin-Grofmutter Ratharing, der dritte beim Rardinglinfanten Beinrich. Dementsprechend enthielt die papstliche Inftruktion an ben Rardinallegaten Die ausdrudliche Unweisung, gerade in der Heiratsfrage "das Ganze mit bem P. General zu besprechen, fich nach feinem Rat zu richten und Diejenigen Bersonen ins Bertrauen ju ziehen, bei denen es Seine Bochwürdige Baternitat für zweddienlich und forberlich erachte" 1.

Der Empfang in Liffabon war fo großartig und berglich zugleich, wie es fich erwarten ließ. Befondere Freude machte bem P. General bas Wiedersehen mit seinem Sohn Juan, ber es bereits zum fpanischen Gesandten gebracht hatte. 3m übrigen maren bie Berhaltniffe am portugiefifden Sof in mancher Beziehung unerquidlich. Zwifden ber alten Rönigin und ihrem Entel, bem regierenden Ronig Sebaftian, beftand feit beffen Bolljährigkeit ein icharfer Gegensag. Ratharina gab den Jesuiten ichuld, und Bius V. ftellte fich in feinem Brief an fie mit unzweideutigen Worten auf ihre Seite 2. Die Stellung der Batres war außerst heifel und für die große Öffentlichkeit Anlaß gur bitterften Rritit, ba man nicht nur alle politischen Dagnahmen auf Bonfalvez und Genoffen gurudführte, fondern auch die Schmarmerei des jungen Ronigs Sebastian, bon deffen abenteuerlichen Rreugzugsplänen bis zu seinem Widerstreben gegen die She. Besser hatte man allerdings die Gemutsrichtung des jungen Berrichers auf Johanna die Wahnsinnige gurudgeführt3, deren Urenkel er mar. P. Gonfalvez

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. II 336 <sup>1</sup>. <sup>2</sup> Laderchius XXXVII, n. 287 ff.; bgl. 309 ff.

<sup>3</sup> Bgl. Révue de deux mondes, Paris 1898 (15. Oft.), 861 ff.

gab sich mit seinem Zögling alle erbenkliche Mühe; aber er konnte höchstens die einzelnen Anwandlungen mäßigen. Die Erbanlage auszurotten, geht über Menschenkunst; an deren Übermacht mußte der Erzieher scheitern und der Zögling untergehen — Freuden der Prinzenzerziehung!

Roch schwieriger ift ein gerechtes Urteil über bie politische Stellung der Hofpatres. Zwar fand sich Borja einmal zu der Mahnung veranlagt: "Wir durfen nicht darauf hinwirten, daß ber Rönig Truppen nach Angola ichide: das find militärische Angelegenbeiten." 1 Und ein anderes Mal: "Es beifit, daß fich die Unfrigen in Sachen der Regierung einmischen. Wenn feine Schuld borliegt, fciebt man uns eine folde ju bon feiten berer, die mit ben Dagnahmen der Regierung unzufrieden find. Ich muniche, daß man fich aufs äußerste zusammennimmt." 2 Indes werfen bie Aufschluffe, die der gewiffenhafte Janatius von Azevedo auf eine vertrauliche Unfrage bes Generals 3 nach Rom einsandte, ein burchaus aunftiges Licht auf die religiöse Unbescholtenheit der Berdächtigten 4. und wie es diesen in Wirklichkeit zumute war, zeigt die Tatsache, daß nicht nur Consalvez sich von Anfang an mit vielen Gründen gegen die Annahme seines Amtes gesträubt hatte 5, sondern sich wie sein Amtsbruder P. Miguel de Torres noch 1567 in die Missionen meldete, ber eine nach Brafilien, ber andere nach Japan ober China 6.

Der hl. Franz bemühte sich wiederholt, die Patres vom Hof freizubekommen, um dem gehässigen Gerede ein Ende zu machen. Auch der in dieser Sache bitterbose Geschichtschreiber der kirchlichen Annalen (Laderchius) muß dies anerkennen. Die portugiesische Provinzialzkongregation wollte nur "möglichst wenig Patres" bei Hofe dulden k. Aber gegen die Entfernung aller protestierte der König, und keinesfalls wollte er auf P. Gonsalvez verzichten, während P. Torres schließlich doch für das Rektorat von Ebora freigemacht werden konnte.

<sup>1 \*18 135 (28.</sup> April 1570). 2 \*6 b 133 (8. März 1568).

<sup>8 \*6</sup> b 203 f. 4 B. V 194. 5 Sac. II 4, 182.

<sup>6 \*6</sup> b 56 f. 125.

<sup>7 \*6</sup> b 234. B. V 119. Sac. III 7, 139.

<sup>8</sup> Sac. III 7, 139.

Nachträglich läßt fich gut fagen, ein rücksichtslofes Borgeben (wofür fich unter andern der öfterreichische Provinzial P. Maggio vom Wiener Hof aus einsette 1) hätte der Gesellschaft schwerlich so viel schaden können wie das Nachgeben gegen königliche Bunsche; doch wird man auch beute noch fragen durfen, ob der Erfolg der einzige Magstab aller Dinge sei, zumal es sich um ungewisse Schähungen handelt. Sehr beachtenswert ift die Stellungnahme der Probinzialkongregation von 1572 nach Borjas Tod: "Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht angebracht fei, daß die zwei Patres der Gefellschaft, von denen der eine Beichtvater des Königs, der andere des Kardinalinfanten ift, ihr Umt niederlegen sollten, einerseits weil es Anlaß zu vielen Gehäffigkeiten gegen die Gesellschaft gebe, anderseits weil sehr viele immer wieder die Unfrigen in weltlichen Angelegenheiten auffuchen mit der Bitte, es moge ihnen verstattet fein, durch Bermittlung der genannten Batres beim König oder Rardinal folde Geschäfte ju betreiben; und dies ift weder mit der Rube des Ordenslebens noch mit bem Geift unseres Inftituts vereinbar. - Man war ber Unficht, Die betreffenden Umter seien nicht nur nicht abzuschütteln, sondern man muffe Gott bem Allmächtigen unendlichen Dank fagen, bag burch die Bemühungen dieser Patres das ganze Konigreich und die driftliche Religion den größten Nugen erfahre; denn durch ihre Silfe und ihren Rat wird Treue, Gerechtigkeit, Unbescholtenheit ber Sitten nicht nur im gangen Königreich gehütet, sondern verbreitet fich auch weithin über fremde Bolter. Man darf fich um das verleumderische Geschwätz der Menge oder gottloser Menschen nicht kummern; es hat seinen Sit in gottentfremdeten Bergen, Die biel Butes ju berhindern fuchen. Immerhin ift forgfältig barauf zu achten, daß tunftig keiner der Unfrigen beim König oder Kardinal durch einen ber genannten Patres ein Anliegen betreibe oder jene von verleumderischen Anklagen zu reinigen suche, wenn etwas auf beren Anstiften zurudgeführt wird. Bielmehr foll fich jeder so benehmen, daß man ichon in seinem äußeren Berhalten sieht, er tummere fich um berlei Dinge nicht." 2

2 \* 8 92.

<sup>1</sup> Schmidl (Prov. Boh.) I 3, 206. Sac., Laderchi a. a. O.

In den eigentlichen Gefandtichaftsangelegenheiten liefen Die Berbandlungen großenteils nach Bunfc. Zwar konnte von einem fofortigen Unidlug bes Ronigs an eine Chriftenliga gegen die Türken feine Rede fein: Die Waffen Portugals maren in ben weiten Besitzungen diefes kleinen Mutterlandes nötig. Aber es gelang nicht nur dem bl. Frang, ben Frieden zwischen Ratharina und ihrem Entel wiederberzustellen, fondern auch den 17jährigen Sebastian vollends von der Gefahr zu überzeugen, Die er burch Die Chelofigfeit für fein Gefchlecht und fein Bolt heraufbeschmöre. P. Gonfalvez hatte übrigens feit langerem auf Borjas Gebeiß und biefer wieder auf des Bapftes Bunich in diesem Sinne gearbeitet 1. Auch der bl. Janatius von Azevedo batte 1569 auf seiner Rudreise von Rom in die Missionen Briefe des Papftes an den jungen herricher mitgenommen 2. Um 9. Dezember 1571, wenige Tage nach Borjas Gintreffen, bereits konnte der spanische Gefandte nach Madrid berichten, Sebastian habe feinen Widerstand aufgegeben und fei gur Che bereit. Der Ronig felbft ichrieb dies an ben Bapft3. Die bon Bius V. und auch bon Spanien borgeschlagene und nunmehr bon Sebaftian genehmigte Braut mar Margarete bon Balois, Schwefter Rarls IX., Konigs von Frankreich. Der papftliche Legat und bor allem der bl. Frang follten am frangofischen Sof die Beiratsvermittler machen4. Aber es war zu fpat: die Braut war bereits vergeben, ohne daß man Sicheres davon gewußt hatte. Um 18. August 1572 feierte Margarete ihre Hochzeit mit Beinrich bon Bourbon, König bon Rabarra, dem nachmaligen Rönig Beinrich IV. von Frankreich. Es war die berühmte Bluthochzeit, so genannt, weil ihre Festlichkeiten am 24. durch die Morde der Bartholomausnacht ihren blutigen Abichluß fanden. — Für Gebaftian mar die Ber-

<sup>\*5</sup> c. 149: B. V 316 f. 2 Pol. II 66 ff.

<sup>3</sup> Boll. 226. Falloux, Bius V., Regensburg 1873, 130 f.

<sup>4</sup> In \* Epp. Principum befinden sich zwei Briefe von Königin Katharina an den hl. Franz (19. Januar und 1. April 1572), worin sie ihn im Interesse ber katholischen Sache beschwört, die drohende Heirat Margaretes mit dem Prinzen von Bearne zu verhindern und die mit Sebastian zu vermitteln; dasselbe bezwecken zwei dringende Briefe Philipps II. (22. und 26. Januar 1572, ebd.); dem ersteren war ein eigenhändiger Brief des Königs an Katharing von Medici beigelegt.

eitelung seines Heiratsplanes begreiflicherweise auf längeres keine Ermutigung zu weiteren Bersuchen. Sein tragischer Untergang in Marokko auf einem maurischen Feldzug 1578 war der Abschluß einer fast naturnotwendigen Entwicklung. Seinem Erzieher und den Jesuiten überhaupt gereicht es zur Ehre, daß sie dringend vor dem afrikanischen Abenteuer gewarnt hatten 1. Nach dem Tode Sebastians und einer kurzen Regentschaft des Kardinalinfanten Heinrich siel die portugiessische Krone an Spanien, dis ein Braganza König in dem sinkenden Lande wurde, das noch vor kurzem seine große Heldenzeit erlebt und in Camões († 1579) den klassischen Heldendichter gefunden hatte.

In Frankreich. Ende Dezember 1571 verließ der päpstliche Legat mit dem hl. Franz den portugiesischen Boden, jener um über Madrid, Bahonne, Bordeaux zum französischen Hof nach Blois zu reisen und Karl IX. für die Türkenhilse und den Heiratsplan zu gewinnen, dieser um auf einem königlich spanischen Schiff nach Italien zurückzukehren, da seine Aufträge und Bollmachten in Lissabon abgelaufen waren. Da kam noch im letzten Augenblick ein päpstlicher Besehl, sich dem Legaten auch nach Frankreich anzuschließen. Bius V. hielt den hl. Franz für die geeignete Persönlichkeit, um an der Seite des Legaten die Allerchristlichsten Majestäten gegen die politischen Schachzüge der Hugenotten zu sestigen, deren Einstluß in gestährlichem Wachstum war. Trotz seiner Kränklichkeiten gehorchte der Seneral und traf am 9. Februar 1572, d. i. zwei Tage nach dem päpstlichen Legaten, ein.

"Nirgends ward er mit mehr höfischer Artigkeit empfangen", schreibt P. Suau<sup>2</sup>. "Man war gerade im Karneval, und Karl IX. hatte den bizarren Einfall, in einer Maskierung vor der Sänfte des Ordensmannes einherzuschreiten, die mehr auf ein Hoffest gepaßt hätte als zu einem ernsten Empfang. Das Gefolge aber führte rings um die Sänfte ein so seltsames Maskenspiel auf, daß man sich fragen mußte, ob diese Vorsührungen eine Ehrung oder einen schlechten Spaß bedeuteten." Die "Geehrten" selbst neigten wenigstens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verjus III 60. Cienf. V 15, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suau 522; vgl. Fouqueray I 493 f.

teilweise zu letterer Unnahme, wie aus dem vertraulichen Bericht bes Gefandtschaftsattaches P. Juan Fernandez an Ribadeneira hervorgeht 1, deffen Auffaffung ber bl. Frang geteilt zu haben icheint. Der Scherz war afferdings fubn und bei bem Gegenfat ber leichtblütigen gallischen Lebensart zum würdevollen Ernft bes Spaniers einigermaßen herausfordernd. "Wir zogen eben durch die Vorstadt ein", fo ichildert ber genannte Berichterstatter, "ba ftiefen mir auf ben Konig, ber, als Rurier verkleidet, mit einem groken Gefolge im felben Roftum des Weges tam. Und da fie faben, daß unfere Mantel bon oben bis unten mit Schmut bededt waren, erwiesen fie uns die Gefälligkeit und klopften fie meifterlich mit ben Reitheitschen und Ruten aus, die für ihre Pferde bestimmt maren. Auf einmal fallt es dem Rabelsführer ein, den Bruder, der mit P. Comund guborderft ritt, . . . am Bein zu paden - und im handumdreben ift jener aus bem Sattel gerutscht und liegt auf dem Boden. Im gleichen Augenblid fitt icon ein anderer auf dem Gaul und iprengt mit ibm davon, hintendrein die gange Rotte, indes der Bruder auf dem Boden bas Nachsehen hat. . . Undere bon den mastierten Bergen gefielen fich barin, ... uns wie alte Bekannte ju grugen und riefen und auf Italienisch zu: Padri, siateli benvenuti! - , Sehr angenehm, daß Sie gekommen find' usw. Mir platte ichier die Galle, und am liebsten batte ich ihnen ins Gesicht gesagt, wie ungezogen ich ihr Gebaren finde. . . Ich mußte mich nur mundern, wie fie immerfort ber Sanfte [Seiner Baternitat] ihre Honneurs erwiesen, Die doch von allen Seiten verichloffen mar. Rach dem Uberfcreiten der Brude wurden zur Erhöhung der Restlichkeit Ranonenfalben losgelaffen; bann tam ber gange borige Rug gurudgefprengt, und quer burch unfere Reihe jagend, ichoffen fie aus ihren Büchfen uns fo nabe an der Nase vorbei, daß es uns mahrlich eine rührend liebenswürdige Fügung dunkte, da wir von der Reise halb erfroren maren." (Am Rand ift zu der obigen Darftellung die folgende Gloffe beigefügt: "Der Berfaffer icheint Die außerordentliche Gunft gar nicht verftanden zu haben, die der Konig unserem Bater auf französische Art [a l'uso francés] erweisen wollte.")

<sup>1 • 10 344</sup> ff. (25. Februar 1572).

Die offiziellen Audienzen beim König, bei der Königin-Mutter Katharina, der Königin Elisabeth von Österreich und bei Monsieur, dem Herzog von Anjou, trieften von Artigkeiten, die nur bei den beiden letzteren eine gewisse Herzlichkeit erkennen ließen. Der diplomatische Erfolg der Sendung war gleich Rull. Bei den Heiratsverhandlungen zeigte es sich, daß ein anderer unwiderrusslich zuvorgekommen war, und um die Türken kümmerte sich Karl IX. ebensowenig wie seine Mutter Katharina von Medici. Fromme Komplimente beherrschte sie meisterzlich; nötigte sie doch u. a. den General, ihr seinen Rosenkranz zu überlassen, den er am Gürtel hängen hatte 1.

Im übrigen wird man jugeben muffen, daß fich Frankreich da= mals bei seiner innerpolitischen Lage nicht gut zu auswärtigen Unternehmungen verpflichten konnte, und was das Berhaltnis zu ben Sugenotten angeht, mochte ber fertige Beiratsplan mit Beinrich bon Navarra allen Mahnungen bes hl. Franz gegenüber jene bei aller Böflichkeit fo kuble Zurudhaltung auferlegen, die fein Begleiter in bem ermähnten Brief beklagte. Ober mar es bereits die lichtscheue Geheimtuerei der dunklen Mordgedanken, die Katharina bor dem Beiligen zu verbergen hatte? Jedenfalls geht aus allem hervor (wie es für den vorurteilsfreien Beurteiler der Binche des bl. Frang nicht anders denkbar ift und wie auch protestantische Geschichtschreiber anerkennen muffen), daß "trot der ziemlich intimen (?) Beziehungen mit Rarl IX. und Ratharina bon Medici und trot der hohen Gunft, Die er bei ihnen genoß, kein Anlag jum Berbacht vorliegt, als fei er in ihren finstern Plan eingeweiht worden"2. 3a bie Quellen ichließen bies positiv aus, und hatte Gothein fie gekannt, hatte er gewiß feine Andeutungen unterlaffen3. Dafür find die Aufschlüffe, wie fie 3. B.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cienf. V 16, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Babington Macaulh in Edinburgh Review 1842; **vgl. bef.** Fougueray I 628 ff.; Pilatus, Jefuitismus (1905) 170 f.

Gothein (576 ff.) entwirft vom Generalat Borjas folgendes Bild "Er hat den Orden auf den Hößepunkt seiner Macht gehoben. . . Der politische Einstuß des Ordens konnte nie höher wachsen als damals, wo der unermüdliche Mann mit der Autorität, die ihm seine Herkunft und seine Stellung gaben, durch seine Briefe und auf seinen zahlreichen Reisen [wir

in dem vertraulichen Bericht bes P. Fernandez enthalten find, doch allzu deutlich. Er schreibt von den Beziehungen Katharinas zum hl. Franz die folgenden Sage:

"Sie erwies unserem Vater so viele Artigkeiten, daß man es ohne Erröten kaum sagen kann. Als er ihr den Brief Seiner Ratholischen Majestät [Philipps II. von Spanien] überreichte, sas sie ihn stehend und wollte sich nicht eher setzen, bis man dem Vater einen Sessel gebracht hatte, und dann gab es so viele Romplimente und Phrasen und Titel vorn und hinten, daß Spanien damit nicht im entserntesten konkurrieren kann. War es schon dort Seiner Paternität ungemütlich gewesen: jetzt gestand er, daß er sich geradezu angeekelt fühle." Im solgenden aber wird gesagt, Franz habe sich nach den nötigsten Besuchen und Empfängen zurückgezogen, um die Erkältung auszuschwizen, die er sich auf der Reise bei dem starken Frost zugezogen habe. Der Schluß lautet: "Obschon der Allerschrischen Aönig uns mit ausgesuchter Höslickeit behandelt, ist zur Freude und Zufriedenheit wenig Grund: die Sendung ist ergebnissos."

Mithin war nichts verloren, als Ende Februar auf die Nachricht von der schweren Erkrankung des Papsies der Besuch des Legaten jäh abgebrochen werden mußte. Auch für Franz war diesmal der Kurier aus Kom der Herold des nahen Lodes: seine Reise ging in die Ewigkeit.

kennen nur eine, und zwar befohlenel] ben Kampf gegen Türken und Keher schürte. . . . Man möchte fast meinen, das Dämonisch-Unheimliche im Wesen ber Borgia trete in dem Greise wieder hervor, und im Bewußtsein von all den krummen Wegen, die seine Politik ging, von dieser Tätigkeit, die großenteils im Schüren von Haß, im Flechten von lichtscheuen Intrigen, im Anstisten von Berschwörungen, im Lauern und Horchen bestand, poch er darauf. Aber das in maiorem Dei gloriam stand ihm zudeckend über allen diesen Taten." — Wir müßten den Ernst unserer Darstellung verlassen, wollten wir zu diesen vom menschlichen und historischen Standpunkt aus bedauerlichen Auslassungen Stellung nehmen. Zu Gotheins Entschlübigung sei gesagt, daß er für Borja ebensowenig wie für andere, wichtigere Teile seines Werkes die nötigen Quellen kannte.

## Elftes Rapitel. Die lette Reise: Über Rom jum Simmel.

Die Gesandtschaftsreise war für Borja ein Akt des Gehorsams gegen den Papst gewesen: in klarer Erkenntnis der Gefahr für Gesundheit und Leben hatte ihn der Papst verlangt und der General geleistet. Wie oft hatte der Heilige gebetet, für Christus sterben zu dürsen! Sein Tagebuch ist voll von solchen Stellen. In den Missionen sein Blut zu vergießen, war ihm nicht vergönnt; aber er durste ein Warthrer des Gehorsams werden. — Hätte es für den General der Gesellschaft Jesu einen schoneren und bedeutungsvolleren Tod geben können?

Bon jest an liegen der Erzählung fast durchgängig die ausführlichen Berichte Thomas' de Borja zugrunde, des jüngsten Halbbruders Franciscos, späteren Erzbischofs von Saragossa, der von Epon an sich dem Zug anschloß und für die lesten Tage Augenzeuge war 1.

Es war noch Winter, als man den frangösischen hof berließ und über Lyon sich den Alpen näherte; froftige Winde, verschneite Wege - gerade das Rechte für eine sich entwickelnde Lungenkrankheit! Frang litt febr unter ben Strapagen ber Reise; noch mehr ging ibm der traurige Rustand des Landes nahe, durch das ihn der Weg führte: Frankreich, einst ber Stols ber Rirche, lag an einer religiösen wie bürgerlichen Krantheit schlimmfter Art banieber. Die Sugenottenkriege gerwühlten feine Rraft. Ginmal, fo erzählt Ribadeneira, tam man unterwegs an einer der Kirchen borbei, die bon ben Ralbinern fo übel zugerichtet worden maren. Der Schmerz bes Beiligen war groß; er wollte zur Suhne für den Gottesfrevel das heilige Opfer an der entweihten Stätte darbringen. Es war kalt: ein frostiger Wind zog durch die Kirche, und die Meffe war kaum fertig, ba ward ber Beilige von einem fo heftigen Schüttelfroft erfaßt, daß er fich nicht mehr aufrechthalten konnte; man mußte ihn in der Sanfte nach St-Jean-de-Maurienne transportieren, wo ihn

¹ Seine Zeugenaussagen sind im Prozes von Saragossa (1610) nieber= gelegt, jest Archiv Osuna; Suau 526 ff. Cienk. V 17 ff.

die Ürzte des Herzogs von Savohen einige Tage pflegten. Aber sie erkannten die Krankheit nicht und bekämpsten eine Darmkrankheit, auf die das hohe Fieber und die Verdauungsstörungen hinwiesen, während vor allem Borjas Lunge angegriffen war. Der Übergang über den Mont Cenis konnte unter diesen Umständen nur verderblich wirken.

Mehr als zwei Meilen täglich konnte der Kranke trotz Sänfte nicht vertragen, so groß waren die Schmerzen. Turin erreichte er als ein gebrochener Mann, wenn auch eine vorübergehende Besserung eingetreten schien. Zu Schiff ging es den Po hinunter nach Ferrara, wo der herzog Alfons II. von Este alles aufbot, um den Patienten wieder aufzubringen, und auch erreichte, daß die Weiterreise dis in eine bessere Jahreszeit hinausgeschoben wurde. Aber die Wohnung im Palast zu nehmen, weigerte sich der General; er wollte seine Mitbrüder im Kolleg um sich haben. Selbstlos verzichtete er auch für einen Monat auf die Gegenwart des treuen Sekretärs Polanco, dessen Silfe in Kom vom Generalvikar P. Nadal erbeten war.

Bei dieser Gelegenheit ließ der General zugleich dem neuen Papst Gregor XIII. seine Huldigung übermitteln, und dieser antwortete in überaus herzlichen Worten , wie überhaupt die Gesellschaft Jesu in Gregor einen ihrer großen Wohltäter erkennt. Im August begegnet uns ein Brief der Assissen wohltäter an ihren kranken Vater, der einen uns schon genugsam bekannten Charakterzug des Heiligen noch einmal in scharfe Beseuchtung rückt: "In aller Demut bitten wir Euer Paternität, Sie möchten doch auf Ihre Gesundheit achten und dem Arzt in allen seinen Vorschiften gehorchen, wie wir es von Euer Paternität erwarten nüffen. Bemühen Sie sich um Gottes willen, so gut es möglich ist, alle Traurigkeit von sich abzuschütteln! [Der letztere Sat ist wieder durchgestrichen.] Denn wenn wir unserseits diese menschlichen Mittel anwenden, die, obsichon natürlich, doch Gaben Gottes sind, so wird auch Gott das Seine tun."

Uls Francisco gegen Ende des Sommers wieder einigermaßen reisefähig schien, hielt es ihn nicht länger. Am 3. September brach

<sup>1</sup> Theiner, Annales eccl. I 82.

<sup>2 \*8 (1572/73)</sup> f. 308 (8 August 1572; Brieffonzept).

man auf. P. Nadal verordnete unterdeffen in allen Säufern ber Befellichaft Bebete für Die Genefung des teuren Rranten. Nach neun Tagen war der Zug in Loreto: es war febr mubfam gegangen. "Bei jedem Schritt, ben man mit ber Sanfte machte, ging es ibm wie Stiche durch den Leib. Dennoch wollte er fich durchs Beiligtum U. 2. Frau tragen laffen, um auf feiner letten Bilgerfahrt von diesem beiligen Ort Abschied zu nehmen." 1 Es bedurfte eines achttägigen Aufenthaltes zum Ausruhen. Die Sanfte konnte ber Rrante die gange Zeit über nicht verlaffen; in ihr fcrieb er ben letten Brief, ber uns bon ihm erhalten ift; mabriceinlich mar es auch der lette. Er galt dem P. Dionns Basques, den er im Borjahr zu P. Salmeron nach Neapel geschickt hatte. "Ich bin unterwegs auf der legen Reise, an der niemand vorbeitommt. 36 muniche Sie in Rom ju feben. Wenn ich bei Ihrer Ankunft icon nicht mehr [lebend] bort fein follte, wohin mich meine Buniche gieben und die Hoffnung, die ich auf die große Barmberzigkeit des herrn fete, fo empfehlen Sie mich ihm; ich werbe im Leben und im Tode das gleiche tun für Sie. [Francisco.]" 2

In Loreto traf Thomas wieder bei seinem Bruder ein, der bon Ferrara aus nach Rom vorausgeeist war. "Num aber schnell voran", sagte Franz zu ihm; "zum Trost meiner Seele möchte ich in der heiligen Stadt hinübergehen, inmitten der frommen Stätten und beim Heiligen Stuhl." So ward am 19. September das letzte Stück der schmerzlichen Pilgersahrt begonnen. Der Kranke "litt unterwegs an äußerst hestigen Schmerzen", erzählt Thomas, "aber mit außersordentlicher Geduld und wunderbarer Standhaftigkeit. Als er sich nicht mehr enthalten konnte zu seuszen, bat er mich, niemand an seine Sänste herankommen zu lassen. So kamen wir dis vor die Tore Koms." Das Folgende ist durchgängig mit Thomas' eigenen Worten erzählt3:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Va. III 13. <sup>2</sup> B. V 709.

<sup>3</sup> Außer ben eingeklammerten Stellen. Der übersichtlichen Darstellung halber verbinden wir — ohne am Wortlaut etwas zu ändern — zwei zeitlich getrenute Berichte Thomas Borjas, nämlich erstens die Briefe, die er gleich nach dem Tode Franciscos schrieb, und zweitens seine erwähnten Zeugenaussagen im Prozeß von Saragossa.

"Bei der Porta Populi ließ er die Sänfte anhalten, und die Hände faltend dankte er unserem Herrn, daß er soweit gekommen war und die von Seiner Heiligkeit befohlene Sendung noch habe vollenden können. So blieb er eine halbe Stunde im Gebet.... Es war Sonntagabend [der 28. September], Vorabend von St. Michael.

"Als man in das Innere der Stadt kam, sagte er, er danke Gott, zu gleicher Zeit zwei Reisen vollenden zu können: die seines Lebens und die des Gehorsams.... P. Generalvikar Hieronymus Nadal holte Seine Paternität ab und geleitete ihn zum Proseßhaus. Man hatte ihn zunächst in jedes Haus der Unsrigen führen wollen; aber P. Hernandez [der Beichtvater Franciscos, der die Reise mitgemacht hatte], machte darauf aufmerksam, der Pater würde vielleicht nicht alle Stationen überstehen; es sei besser, die Patres und Brüder kämen zum Proseßhaus, seinen Segen zu empfangen.

"An der Pforte angekommen, stieg er aus der Sänste; alle Patres und Brüder kamen, ihm ihre Ehrfurcht zu bezeigen, was ziemlich lange dauerte. Als man ihn so ermüdet und von einem solchen Empfang betritbt sah, bedeutete man schließlich den Patres, Seine Paternität werde so unter Umständen in unsern Armen sterben. Man trug ihn also aufs Zimmer, und hierher kamen alle Kardinäle zum Besuch, nicht nur einmal, sondern oft, besonders der alte Kardinal Aldodrandini, der ihn im Auftrag des Papstes besuchte und ihm den Segen Seiner Heiligkeit und dessen Wünsche für die Genesung übermittelte. . . . Das brachte ihm nicht geringen Trost. . . ."

"Noch zwei Tage nach seiner Ankunft in Rom blieb er am Leben... Er sprach sehr wenig... Bon dem Augenblick an, wo er das Haus betrat, hatte er nur mehr einen Gedanken: sich vorzubereiten auf das, wofür er seit langer Zeit sich schon bereit hielt. Er befahl den Seinen von der Gesellschaft, nicht mehr um seine Heilung zu beten, sondern in Gleichmut ihm so mit ihrem Sebet zur Seite zu stehen, daß er davon Nuzen habe.... In der Frühe [des Michaelistages] empfing er das heilige Sakrament als Wegzehrung und nahm seine Kraft zusammen, um an die Patres und die Obern der Kollegien eine Ermahnung zu richten. Dann bat er um die letzte Ölung und empfing sie mit großer Andacht, unter Tränen des Trostes. Er

wollte, daß man von jetzt an Besucher fernhalte, die ihn in seiner Sammlung störten. [Nur Thomas, P. Nadal, P. Hernandez und sein Psseger Bruder Marcos durften bei ihm bleiben.] P. Hernandez bat ihn, sich malen zu lassen, zum Trost für seine Mitbrüder; aber er wollte es nicht gestatten. . . . Man bot ihm etwas Fleischbrühe an; um nicht nein zu sagen, bemerkte er: "Es wird ja doch bald aus sein", um anzudeuten, daß es unnütz sei. Als man sie ihm aber doch brachte mit dem Bemerken, es sei so verordnet, nahm er sie sogleich.

"Es gefiel dem Herrn, ihn bis zur Mitternacht des hieronhmusfestes [30. September] am Leben zu lassen. Er blieb immer bei Bewußtsein bis zum letten Augenblick. Richts unterbrach sein vollkommenes und tieses Gebet. Er sprach nur zu denen, die ihn etwas fragten, dann wandte er seinen Blick wieder auf das Kruzisig. Ein wunderbar heiterer Friede auf dem Gesicht zeigte in diesem Blick den inneren Frieden an, den er stets bewahrt hatte. . . .

"So war er nachmittaas mehr als zwei Stunden im Gebet versunken: wir glaubten ihn der Sprache beraubt. 4 Uhr abends tam er wieder ju fich und fagte: , Jest, meine Patres und Mitbruder, verzeiht mir, aus Liebe zu Gott!' . . . Einigen, die ihn baten, fich ihrer im himmel zu erinnern, fagte er, er werde an fie denken und an alle, wenn es bem herrn gefalle, ihn zu fich zu nehmen. . . Der Bruder Marcos, ber ibn pflegte, fragte, ob er nichts muniche; ,er berlange nur nach Jesus', war seine Antwort. . . . Als ich [Thomas] ihm die Sand fußte und um feinen Segen bat, fagte er mir: ,Mein Bater und mein Cohn! 3ch empfehle dir, ein guter Diener der Rirche ju fein, die dir von Gott wird anvertraut werden.' Als ich ihn bat, feinen Segen allen feinen Rindern, Gefdwiftern und Bermandten ju geben, fagte er zu mir: "Renne mir einzeln ihre Ramen, damit ich fie alle Bott empfehle!' . . . So gab er jedem seinen Segen und fügte bei, er ermahne jeden einzelnen, den Weg des Beils zu geben, und bitte den Herrn, uns alle darin zu erhalten und uns seine Gnade zu geben. Als er mich weinen fab, wehrte er es mir; er hoffte feft in unserem herrn, es gebe keinen Grund gur Traurigkeit. ... Go dankbar zeigte er fich immer gegen die, welche ihm einst als Bergog gebient hatten, daß er felbst bei diefer Gelegenheit fich Untons erinnerte, des

Efeltreibers, er ihn einst von Gandia nach Rom und bann wieder in Spanien begleitet hatte, und meine Gegenwart benugend, empfahl er mir die Sorge für diesen Diener.

"Der Todeskampf hatte schon begonnen. Da die Patres sich beklagten, daß sie ohne Porträt von ihm bleiben müßten, ließ man einen sehr angesehenen Maler kommen. Ein Pater stellte sich vor den Künstler, der auf diese Art verstohlen das Bild abnehmen wollte. P. Francisco konnte nicht mehr reden; ich hielt seine Hand, er drückte die meine, und als er bemerkte, was vor sich gehe, wandte er mit einem Ausdruck des Mißfallens sein Gesicht zur Seite. Eine Zeitlang ließen wir den Maler zurücktreten, um den Pater nicht zu betrüben. Bis nach Mitternacht dauerte der Todeskampf, dann verschied er."

Es war die Nacht vom 30. September auf 1. Oktober. Franz war 62 Jahre alt geworden.  $7^{1/4}$  Jahre dauerte sein Generalat. Bor 26 Jahren hatte ihn Ignatius in den Orden aufgenommen.

Bei ber Eröffnung ber Leiche ftellte fich beraus, bag man ben Charafter der Rrantheit bollig berkannt hatte. "Er war immer als Leber- und Magenkranker behandelt worden; aber biese Teile wurden als vollständig gefund erkannt; in der Lunge aber war eine fehr große Geschwulft, aus der man mehr als vier Liter Giter zog, ohne daß man mahrend der gangen Rrantheit aus irgend einem Angeichen etwas Derartiges hatte ichließen tonnen." - "Nach den natürlichen Urfachen der Krankheit und nach dem Urteil der Arzte, die ihn behandelten", meint Bolanco in seinem Brief an König Philipp II.1, "ift wohl feine Untunft in Rom nur einer besondern Gute Bottes Bugufchreiben, der ihm und fo vielen feiner hiefigen geiftlichen Sohne noch den Troft gewähren wollte, daß er in ihrer Mitte sterben burfte; und eben biefe gottliche Gute, fo vertrauen wir, wird bereits endgültig feine Leiden von ihm weggenommen und ihm alles bas vergolten haben, mas er in feinem leben aus Liebe gu Gott und für bie Sache ber heiligen Rirche auf fich genommen hat, besonders auch bie Befdwerden diefer letten Reife, die er aus Gehorfam gegen den

<sup>\*</sup> B. V 712.

Statthalter Christi unseres Herrn unternommen hat; als Augenzeuge muß ich sagen, diese Leiden waren groß."

Busammenfaffend beißt es im Bericht an die Bringeffin Johanna 1: "Drei Tage nach feiner Ankunft, nach bem Empfang bes papftlichen Segens mit vollkommenem Ablag, ging er zu feinem großen Troft und mit einer Erbauung, wie es fich bon einem folchen Bater erwarten ließ, in ein befferes Leben hinüber, wie wir es bon der gott= lichen Gute hoffen durfen. Und obgleich er uns in großem Schmerz jurudließ, sowohl Auswärtige wie uns bon der Gesellschaft, fo zweifelt boch teiner, daß ihm eine gar reiche Gnabe Gottes unseres Serrn durch die Bollendung diefer mühevollen Bilgerichaft guteil geworden ift, und wir find überzeugt, das Reafeuer einer fo langen und ichmerglichen Rrantheit werde Chriftus unfer Berr angenommen haben, um ihn um fo foneller in fein beiliges Reich ju nehmen. Wenn auch uns, als feinen Sohnen, die Trennung von einem folden Bater nahegeht, wir schauen auf bas größere Gut für ihn und auf die geiftliche hilfe, die er jest bom himmel aus uns leiften kann, und fo troften wir uns und fagen der gottlichen Gute Dank für alles."

Thomas aber, der seinen Bruder erst auf dieser Reise näher kennen gelernt hatte, gesteht in einem Brief an Herzog Carlos de Borja: "Ich weiß nicht, was ich mehr beherzigen muß, das Glück, ihn kennen gesernt und ihm gedient zu haben, oder das Unglück, ihn bersoren zu haben. — Ich ließ sein Porträt aufnehmen, bebor er starb; denn es wäre nicht recht, daß das Andenken an einen so heiligen Wann uns fehlte."

Die Berherrlichung. Im anfangenden 17. Jahrhundert, unter der Regierung Philipps III. in Spanien, war ein Enkel Franz Borjas der maßgebende Mann im Königreich, Francisco de Sandoval p Rojas, Herzog von Lerma, Sohn der Jabella Borja, der ältesten Tockter des Heiligen. Ganz erfüllt von dankbarer Berehrung gegen den Großvater, dem die Familie so viel Glanz verdankte, kam Lerma bei einer schwiegertochter, der Marquise von Cea, nachmaligen Herzogin von Uceda, auf den Gedanken, ihr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. V 716.

eine Reliquie des großen Ahnherrn zu bringen. Die plötkliche Hilfe, wo kein Mensch mehr zu hoffen gewagt hatte, gab den ersten Anstoß zur Einleitung des Seligsprechungsverfahrens 1.

Der Ginflug Lermas mar einer verhältnismäßig ichnellen Erledigung gunftig. In den Jahren 1608-1611 wurden in Madrid, Saragoffa, Balencia, Barcelona viele Zeugen bernommen. Der über 80jahrige P. Ribadeneira erhartete die Angaben feiner nunmehr 15 Sabre alten Lebensbeschreibung mit einem Gid. Darauf verwandte fich Philipp III. felbft bei ber Rurie für die Beiligsprechung Franciscos. Bereits am 28. August 1615 erfolgte bie Gutheißung ber Zeugenprotokolle burch die Ritenkongregation und zwei Jahre darauf konnte durch papstliches Breve der fog. Remifforialprozeß eröffnet werden. Schon bies gab Unlag zu großem festlichem Geprange in Madrid. Die bisberigen Beugniffe murden eingereicht und neue tamen bingu. Bon ben berfciedenen Rrankenheilungsberichten (die bei Nieremberg und Cienfuegos einen großen Teil des Buches ausmachen), find von den Bollandiften fechs namhaft gemacht, die für die weitere Entwicklung des Brozeffes von Bedeutung waren. Indem die Ritenkongregation durch Dekret bom 31. August 1624 Franz Borja den Titel eines "Chrwürdigen Dieners Gottes" querkannte, wurde gugleich erklärt, man konne mit Sicherheit zur Geligsprechung ichreiten.

Längst hätte unterdessen das Grab Franciscos (ursprünglich in der Kapelle de la Strada) eine würdige Stätte gefunden, indem das Areal des genannten Kirchleins in den prächtigen Neubau des Gesü einbezogen wurde (1577)<sup>2</sup>. In Madrid aber ließ jest Herzog Lerma beim Profeshaus in der Bia del Prado der Gesellschaft Jesu eine Kirche erbauen, welche die Reliquien des Heiligen erhalten sollte.

<sup>&#</sup>x27; Siehe zu biesem Kapitel: Luis Coloma, Historia de las sagradas reliquias de santo Francisco de Borja, im Mensajero del Corazón de Jesús 1902/03. Bgl. Boll. 229 ff.; Cienf. V 19; Basquez; La Fuente; Béibencourt: Suau.

<sup>2</sup> Von einer "Übertragung", die nach Suau am 23. Februar 1617 von la Strada nach dem Gesü stattgefunden habe, kann also nur in einem sehr uneigentlichen Sinn die Rede sein, da la Strada seit einem halben Jahrshundert abgetragen und im Gesü aufgegangen war.

Das erreichte benn auch ber Herzog vom Orbensgeneral M. Bitelleschi und vom Papste; unter andächtigster Berehrung durch die Mitglieder ber Familie Borja wurden die Reliquien (außer einem in Kom verstliebenen Armknochen) im Jahre 1617 in Empfang genommen.

Schon als mit jener Erklärung der Ritenkongregation vom Jahre 1624 auch der öffentliche Rult innerhalb gewiffer Grenzen erlaubt wurde, wetteiferten der ganze spanische Abel, um seinen glorzeichen Vertreter möglichst würdig und großartig zu seiern. Aber alles war eine Kleinigkeit gegen die Pracht, die Madrid zur Feier der Seligsprechung aufbot. Das Dekret wurde bereits am 6. September 1624 durch Urban VIII. unterzeichnet.

Für das kirchliche Heiligsprechungsversahren jedoch hatte derselbe Papst neue Bestimmungen erlassen, die eine Erneuerung des Prozessesberlangten. So konnte es kommen, daß der letzte offizielle Akt in der Verherrlichung Franciscos erst nach einer langen Pause begann. 1665 billigte Papst Alexander VII. den neu aufgenommenen Prozes; 1668 erfolgte unter Klemens IX. die Gültigkeitserklärung von zweien aus den dreißig vorgelegten Wundern<sup>2</sup>. Somit konnte am 20. Juni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Drei Detrete behandeln die Seligsprechung: 6. September 1624; 23. November 1624; 11. September 1625 (Bull. Taur. XIII 255 368; Bullae et Decreta, quae Instituti S. J., impressioni accesserunt . . . Antwerpiae 1665, 31 34 38).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wir erzählen die zwei Begebenheiten mit den Worten des offiziellen Compendium Vitae, virtutum et miraculorum nec non Actorum in causa Beatificationis et Canonizationis S. Francisci Borgiae (Romae 1671, Typis Camerae Apostolicae, und Monachi 1671):

I. Apollonia Caballa, puella Romana, nunc in monasterio montis Thabor in Ereti oppido (vulgo Monte-Rotundo) dicta soror Deotata a SS. Trinitate, in sinistro latere herpedem [= freffendes Gefdwür] patiebatur, visu horribilem et naturae viribus prorsus insanabilem: Septennis enim cum totali cutis vitio substantiam in patiente devoraverat carnemque vivam erodebat omniaque validissima adhibita medicamenta eluserat. A P. Nicolao Zucchio S. J. tradita illi fuit imago beati Francisci Borgiae, ut pia erga eum fiducia illam desperato ulceri superponeret. Annuit illa; brevi factum est, ut tota herpedis malignitate recedente pristinam salutem recuperaverit, ne levissimo quidem in extima pelle obductae cicatricis vestigio remanente.

1670 auf Betreiben des Kaisers Leopold I., des Königs Karl II. von Spanien und anderer weltlicher und geistlicher Fürsten die Heiligssprechung beschlossen und am 12. April 1671, also fast 100 Jahre nach dem Tod des Heiligen, durch Alemens X. in seierlicher Zeremonie vorgenommen werden. Die offizielle Kanonisationsbulle wurde jedoch erst am 4. Juni 1724 durch Benedikt XIII. ausgestellt (Rationi congruit), da Klemens X. seinerzeit vor der Aussertigung der Litterae Decretales gestorben war. Eine wahre Flut von Lebensbeschreibungen erschien aus Anlaß der Heiligsprechung. Allein sitr die Iahre 1571 und 1572 lassen sich 18 verschiedene Ausgaben nachweisen. Eine davon ist die von P. Berjus, ausgezeichnet durch die Widmung au Roi (Ludwig XIV.), im übrigen aber nach dem Zeitgeschmack und nach berühmten Mustern mehr Lobrede als Geschichtschung.

über die Feierlickfeiten, die in Rom zur Heiligsprechung stattfanden, ist ein handschriftlicher Bericht erhalten<sup>2</sup>, wonach die Feste
am 4. Oktober 1571 mit einer großen Prozession von St. Peter
nach dem Gesu eingeleitet wurden und eine ganze Oktab dauerten. Am zweiten Tag kam der Papst nach der reich geschmückten Jesuitentirche, es folgten Kardinäle und Fürstlichkeiten, darunter Königin
Christine von Schweden. Besonders bemerkt wurde die Aufzählung

II. E gravissima febri acuta et parothide ad dexteram capitis partem conclamata iam omnibus erat in urbe Valentiae Magdalena, famula D. Ios. Poli, iamque sacris mysteriis christiano ritu munita extremam mortis horam exspectabat, cum ex insigni devotione, qua beatum Fr. Borgiam prosecuta semper fuerat, eius reliquiam postulavit a R. P. Aug. Palatio, qui non ita pridem extremam eius confessionem exceperat: Indulsit desperatae feminae precibus P. Augustinus eique optatam reliquiam porrigit; sibi illam ad parothidem apponit aegrota, et perbrevi temporis spatio saevissimi dolores, quibus a parothide angebatur, abscedunt; cibum inde hilariter sumit, totam inde noctem quiete ducit, demum summo mane cum tanta morbi diminutione a medico urbis primario reperitur, ut ab omni prorsus mortis periculo libera diceretur et triduo perfectae incolumitati restituta omnibus se spectandam dederit e beati Francisci miraçulo cunctis id affirmantibus.

Garayon, Bibliographie S. J. (unter "Borja").

<sup>2 \*</sup>Solemnitates in hon. Sanctorum S. J.

bzw. Darstellung der Wunder in den Seitenkapellen und über dem Portal die Widmung an Papst Klemens, von dessen Borfahren einst der hl. Franz nach mühebollem Handel den Plat al Gesù erworben hatte.

Ein ichier unendlicher Jubel aber herrichte in Spanien bei ber Nachricht von ber vollzogenen Beiligsprechung, besonders in Gandia und Madrid. Dementsprechend fielen die Festlichkeiten aus: Jest genügte nicht mehr eine Oktab, es wurden vier weitere Tage angefügt. Der Luxus war unglaublich. In der Prozession bom 24. Juli 1671 begleiteten 10 Granden, die bem Beiligen am nächften verwandt waren, die konigliche Raroffe mit dem Reliquienschrein, 300 Jakobsritter in ihren weißen Mänteln und eine Menge anderer Edelleute folgten. Die verschiedenen Beiligenstatuen maren mit Edelfteinen überladen: die hohen Damen, benen all die Roftbarkeiten gehörten, wollten beute jur Abwechslung mit ihrem Schmud an Beiligenstatuen prunken! Es widerstrebt unserem Geschmad, Die vielen pomphaften Aufzüge, Schauftude, Feuerwerke zu ichildern ober gar das "achte Weltwunder" an ber Rirchenfaffabe bes Colegio Imperial anzustaunen - foll beißen, die 12000 Pfund Bachs und Die 25 000 Ellen Stoff im Wert von 40 000 Dutaten (eine halbe Million Mark), die baselbst für Figuren und Draperien aufgewandt waren. Nur eine Reier aus den vielen fei erwähnt, vielleicht die folichteste unter allen: eine Graduierung in der literarischen Akademie. Ein ehrwürdiger Priestergreis im weißen Mantel der Jakobsritter erhielt den Titel eines Laureaten und als Preis für fein Loblied auf den hl. Franz ein Rrugifig von Elfenbein, das er mit Andacht füßte: Pedro Calderon de la Barca 1.

¹ Text im Mensajero del Corazón de Jesús, Februar 1903, 149. — Übrigens trugen auch in Deutschland die Musen einiges zur Berherrlichung Franciscos bei. Nachdem schon 1644 im Trierer Jesuitenkolleg ein Theaterstück über Weltleben und Bekehrung Borjas ausgeführt worden war, solgte im Jahre der Heiligsprechung ein solches in Köln, dessen Ausbau sich aus dem bei Bahlmann (Jesuitendramen der niederrheinischen Ordensproding Leipzig 1896] 209 ff.; vgl. 306 f.) gedruckten Theaterzettel ersehen läßt. Sin lateinisches Gedicht Jakob Bidermans (Epistolae Heroum 3, 6) ist auch in Nierembergs Borjaleben gedruckt (Einleitung).

435

Das Martyrologium Romanum begeht am 10. Oktober Franciscos Gedenktag mit den Worten: "In Kom das Gedächtnis des hl. Franz von Borja, Generals der Gefellschaft Jesu, ausgezeichnet durch Strenge des Lebens, Gabe des Gebets, Berzicht auf die Ehren der Welt und Ablehnung kirchlicher Würde."

Der einstige Glanz am Grabe des Heiligen ist verblaßt. In abenteuerlichen Wechselfällen von Kriegen und Revolutionen mit knapper Not der Plünderung entgangen, haben die Gebeine Franciscos seit 1901 in der Jesuitenkirche der Flor Baja in Madrid eine Ruhestätte gefunden. Bielleicht wird der demütige Heilige am stillen Ort unter seinen Mitbrüdern entsprechender verehrt als durch die Äußerlichkeit prunkhafter Feste. Denn im Reich Gottes ist "alle Herrlichkeit von innen" (Thomas von Kempen).

## Personenverzeichnis.

Abbate Giovanni, S. J. 326/7. Abriani (Abriaensfens), S. J. 97. Aicarbo Jos. Manuel, S. J. 251/2 Alba, Herzog 35. - Herzogin 118. Albert V. von Bahern 287/8 353/4 374/5 378. Alcañices Ana Enriquez de 177. - s. Borja Juana (Tochter Franeiscos). Alcantara Pedro be, hl. 46. Alciato Franc., Kard. 368. Albobrandini Giov., Kard. 427. Alexander VI. 1/3 51 56 98 219. VII. 432. Almeyda Efteban de, Bischof 86. Altieri, Girolamo bi 341. Alvarez Balth., S. J. 228 268 316. — Fernando de Toledo, Graf von Oropeja 162. - Manuel, S. J. 239. — Nodrigo, S. J. 396. Aguaviva Claub., S. J., Gen. 215 225 227 229 237 271/2 325 338/9. – Rudolf, S. J., sel. 229. Aragon Ana be 2 7. - Diego de 167. - Fernando be 1 2 19. — Francisca de 120. - Juan de (Erzbischof) 2 7/10. — Juana de (~ Borja) 2 5/6 8. – — (~ Colonna) 340. Araoz Antonio de, S. J. 53/4 60 64 67/71 74 83/5 87 96/7 114 117

121 124 131/3 142/3 146 148 150/1

161 166 171 173/5 179/80 184/90

. 192 194 197 199/200 209/16 257

837 373 375 392 402 414. Affifi Franz von, hl. 5 53 286.

Astalli s. Stalla.

309. Avila Juan de, fel. 21 137 344. Azevebo Ignacio be, S. J., fel. 207 276 310 361/2 382/3 417 419. **B**ahlmann Paul 434. Barma Juan Baut. be, S. J. 144 166 168. Bartoli Daniel, S. J. 49 72 207. Báthory Stephan, von Siebenbürgen 349. Bellarmin Roberto, S. J., Kard. 248 Benedikt XIII. 433. XV. 339. Bernhard von Clairvaux, hl. 335. Berje Kajpar, S. J. 258. Bertrand Luis, O. P., hl. 67 100. Bidermann Jakob, S. J. 484. Bobabilla Nicolás de, S. J. 129 170 206 321/5 337 342. Böhmer Heinrich 400. Boldrino Salvatore, S. J. 334. Bonaventura, hl. 227. Bonelli Michele, Karb. 409/16 419/23. Bonifacio Juan, S. J. 240 295. Borja Alonso be, f. Caligt III. — Alonso de (Franciscos Bruder) 2 - (Franciscos Sohn) 2 100 387 412/3.

— Alvaro de (Franciscos Sohn) 2

Ana be (Johanna vom Rreug,

FranciscosSchwester) 2 389/90 415.

- — (Franciscos Entelin) 390.

17 100 387.

Aftrain Antonio, S. J. 218/9 238 246

251 803 305 307 316 835 371. Auger Ebmond, S. J. 354 404. Austria Juan d' 364 414.

Avellaneda Diego de, S. J. 298 303

Boria Carlos de 2 15 17 73 100/3 108 114 117 167 212 384/7 390 412 430.

- Cefare be (I.) 2/3.

— (II.) 201. — Diego de 2 31 167 197.

- Dorothea be 2 17 100 176 388.

- Enrique be 2 47.

- Fernando be 2 17 100 387 411. - Francisco be (Franciscos Entel) 386 412.

- (Franciscos Urentel) 271.

- Giobanni bi (bon Camerino) 60. - Isabel be (Franciscos Schwester) 2 389/90.

- (Franciscos Tochter) 2 .16/7

73 100 176 388 430.

— — (Franziska von Jesus, Franciscos Tante) 2 21 74 79 156.

— Juan I. be 2/3.

- II. be 2/3 5/6 11 25 51 56 59.

- - be (Franciscos Sohn) 2 17 60 100 104 108 113/4 120/1 386/7 416.

— Juana be, f. Aragon.

— — (Franciscos Entelin) 390. — (Franciscos Tochter) 2 17 100

387/8 409/10. - Sucrezia be 2/3 105.

— — (be S. Augustino) 201. — Luisa be (~ Ribagorza) 2 6 8 25 69 120 156 176.

- Magbalena be 890.

- Maria be (vom Rreuz) 2 389/91

- (Gabriele) 2 389/90.

- Pedro Quis de 2 4.

- - Galceran be 2 57 60 167 183 388/9.

- Philipp be 2 31 167 389.

 Robrigo be, f. Alexander VI.
 Thomas be 2 9 21 389 424/9. Borrel Juan, Br., S. J. 160.

Borromeo Carlo, hl., Rarb. 204 272

Bourbon Charles be, Rarb. 354.

- Louise be 98. - j. Heinrich IV.

Bouvier Bierre, S. J. 251 271. Braganza, Herzöge von 137 184 420.

- Theotonio de 151. Braun Josef, S. J. 341.

Rarrer, Der bl. Frang Borja.

Braunsberger Dito, S. J. 345. Brocar Juan de 178.

Broet Baschafe, S. J. 355.

Buftamente Bartolomé be, S. J. 125/6 134/5 142/3 145 150/4 186 225 231 266 276/7 304/8 337 357 385

Buter Martin 75.

Caballa Apollonia 432. Calberon Pebro, he la Barca 434. Calixt III. 2/3 51.

Camara Confalvez ba, S. J. 227 231

258 260 266 409 416/20,

Cambes Luis be 420.

Campian Chmund, S. J., fel. 228. Canifius Petrus, S. J., fel. 71 78 125 129 178 204 207 233 243 251 266 269 282 284 291 315 319/21 327/8 334 342 344/7 350

353 364 373 378/80 404. — Theodorich, S. J. 344/5. Cano Melchior, O. P. 161/2 363.

Cardona, Bifchof von Barcelona 29/30

44 50.

- Herzöge von 40/1.

— Pedro, Bizefonig 31 57. Carlos, Prinz bon Spanien 63 168 177 182 387/8 404.

Carranga Barthol. de, Erzbifchof 179 182/3.

Carrillo Diego, S. J. 170 215/6 240. Carvajal Butierre be, Bifchof 144 159.

Cafafia G., S. J. 393.

Cassian Johannes 154.

Caftillo(8) be 54.

Caftro Eleonore de 2 12 17 19 33/4 50/4 56/9 62/4 69 71 82 120/1

- Francisca de 2 6 59 60 73. Cazorla Andrés, S. J. 407.

Cervantes Miguel be 389.

Cervos Federico, S. J. 271. Chaftonay Paul be 252.

Choofiewicz, polnifche Abelsfamilie 349.

Chriftine von Schweben 433.

Cienfuegos Alvaro, S. J., Rarb. 17 19/22 35 48/50 60 64 102 104 185 194 393 414 431.

Cobos Francisco de los 26 29/44 48.

28 \*\*

Colonna Marc Antonio 107 340/1

Commendone Giob. Franc., Rard. 346 348 353 409.

Corbeses Antonio, S. J. 83 247 268

Cordoba Antonio de, S. J. 125 144/5 148 161 166 189 211.

- Juan be 137. Cofter Frang, S. J. 231 248 345. Coudrey Affibal und Louis du. S. J.

Cueva Barthol. be la, Rarb. 204.

Paga Antonio de la 155. Davila Gil Gonzalez, S. J. 238 276. Deza Alonfo, S. J. 414. Diaz Pedro, S. J. 362. Doménech Jerónimo de, S. J. 126 343. \_ Bedro de, Abt 54. Duhr Bernhard, S. J. 349.

Edhart Meifter, O. P. 394. Elisabeth, Rönigin von England 228 356.

- Rönigin von Frankreich 422. Emanuel Philibert, f. Savogen. Enriques Maria be Luna 2/8 8 43. - Seón, S. J. 298 357 416. Efte Alfonfo II. b', Herzog 425.

— Barbara d', Herzogin 312 375/6. — Ercole II. d', Herzog 105 201. — Hippolito d', Kardinal 191 375.

Eftrada f. Strada.

Raber Beter, S. J., fel. 51/4 61 63 71/5 106 120 322 342 349. Farnese Aleffandro, Rarb. 107 201 204 208 340.

Ferbinand I., Raifer 236 853. - Eraherzog von Tirol 380. Fernandez Juan, S. J. 421 423. Fonseca Pedro de, S. J. 247/8. Franz II., König von Frankreich 354. Frias, Herzöge be 127 156. Frufius (de Freug) André, S. J. 78 105.

Fugger, Familie (Augsburg) 341 354.

Gagliardi Leonetto, S. J. 402. Gaona, Bifchof 118. Gertrud die Große, hl. 269.

Comez de Silva Rui 174 184 213/5. Gonjalvez f. Cámara. Gonzalez Gonzalo, S. J. 300. Gothein Eberhard 79 360/1 422/3. Gou Antonio be, S. J. 125. Gregor XIII. 108 173 366 370/1 425.

- XV. 366. Guettée (Schriftsteller) 336. Buife Charles be, Rarb. 111 354. Burrea Juan de, S. J. 331. Guzman Diego be, S. J. 125.
— Luis be, S. J. 390.

Sabsburg f. Öfterreich. Hay Edmund, S. J. 376 421. Beinrich II., König von Frankreich 354.

- IV., König von Frankreich 419 422.

— Rard. von Bortugal 137 163 184 187 416 418. Helena, "Königin" von Öfterreich 341

heman Rarl Friebrich 352.

Berman Jean=B., S. J. 238. Hernandez Gaspar, S. J. 327 427/8. Herp Heinrich, O. S. Fr. 269. Hoffaus Paul, S. J. 233 283 299 315 320 334 345 350 375 378 381. Hosius Stanislaus, Kard. 204 208 343 348.

Hoftovinus Balth., S. J. 299.

Jakobus, Apostel 403. Janatius f. Lopola.

Johann III., König von Portugal 58/9 119 132/5 163 353.

- vom Kreuz, hl. 46 394 400 407. Johanna, Prinzeffin von Spanien 127 134 136 141 156/7 160/4 168 177 179 181 184 200 383 404 415 430.

- bie Bahnfinnige 2 9 158/9 416. Jabella, Raiferin 2 12 23 374 403. - von Kaftilien 2 19 45.

Jenburg Salentin von, Erzbischof,

Juan f. Johann; Juana f. Johanna. — j. Austria.

Julius III. 101 106 111 120 128/32 139 242.

**Auri** V. (I.) 2/3 6 10/47 52 55/64 87 99 109/10 115 128/30 140/1 158/60 162/4 172 352.

- II. von Spanien 433.

— IX. von Frankreich 353/4 419/23. Katharina von Medici 419 422/3.

— von Portugal 2 9 57/9 184/5 156 163/4 382/3 416/9.

Reffel Leonhard, S. J. 284 328 345. Rlemens VII, 14.

**— IX.** 432.

- X. 433/4.

Rostka Stanislaus, S. J., hl. 229 243.

Rrus Franz, S. J. 276.

Laberchi Giacomo 417.

La Fuente Vincente de 80.

Lanoh Nicolas, S. J. 310 334 379.

Laffo Orlando di 18.

Lag Gaspar de, Dr. 9.

Lanoz Diego, S. J., Gen. 106/7 112

129 148 151 170/5 177/81 185/96

198 201/7 218 233 235 260 271

292 347 350 355 361/2 367 373

398 405.

Secina Mariano, S. J. 226. Sebesma Diego, S. J. 239 248/9 350 364 403.

Ledóchowsti Wladimir, S. J., Gen.

Le Jah Claube, S. J. 129 342. León Hernando Ponce de 286.

Leopold I., Kaiser 483.

- von Ofterreich, Erzherzog 47. Be Belletier f. Belletier

Lerma Francisco (be Sandoval h Rojas), Graf 100 387/8.

— Serzog 388 430/1.
Leffius Leonhard, S. J. 269.
Leunis Johann, S. J. 205.
Lorente J. A. 182.
Lorente Gaspar be, S. J. 125.
Lopez Bertran be 123.
Lorbat Gaspar be 29.

Sohola Jgnatius be, hl. 7 45/6 53/5 66—108 111/8 120/44 147/9 152/4 157 160/1 165/70 173/5 185 190 208 206/7 209/10 215/6 218 220/7 281/2 285/7 242/4 250/75 277 279/81 287 292 295 300/3 310 314 322 326 332 335 337/9 342 350/1 362 366/8 371/3 394/6 398 400 402 405/8.

Lohola Laurenza be 105 113 121. Ludwig XIV., König von Frankreich 433.

— XV., König von Frankreich 98. Luis, Infant von Portugal 58 119/20 163.

Lukas der Evangelist 382. Lusus Raimundus 269. Luther Martin 75 162 342.

Mabrib Criftóbal be, S. J. 203 225. Magbalena, "Königin" von Öfterreich 341 378/80.

Maggio Lorenzo, S. J. 244 337 364 378 404 418.

Malbonato Juan, S. J. 154 355. Manare Olivier, S. J. 261 294/5 355 377.

Marcellus II. 248. Marcos Melájior, Br., S. J. 324 385

397 407 428. Margarete, "Königin" von Ofterreich 341 378/80.

 Prinzeffin von Frankreich 419.
 Maria von Böhmen, bann Kaiferin (~ Mag II.) 156 341 355 374 378 381/3 392.

— von Österreich 355. — von Portugal (~ Philipp II.) 56/9

62/3.

— Stuart 376/7. Mariana Juan be, S. J. 282 247 294 347.

Martin Luis, S. J., Gen. 250 389. Martinez Pebro, S. J. 358. Mascarenhas Eleonore de 391.

Mafello Luigi, S. J. 327. Matthieu Claube, S. J. 263/4 266

270. Maximilian I. 47.

— II. 346 364 374 409. Mechthildis, hl. 269.

Medici Cofimo di, Herzog 105 374.

 Johanna bi, Herzogin 312 375/6.
 Ratharina bi, Königin von Frantreich 266.

Melanchthon Philipp 75. Melis Guillermo 179.

Mendoza Domingo be, O. P. 49.

- Gonzalez be 13.

Mendoza Jñigo Lopez, Karb. 182. Menefes Fernando de 208.

— Juana be 64 69 72 100 102 104.

Mengin Dominifus, S. J. 875. Mercurian Eberhard, S. J., Gen. 207 225 264 267/9 293 316 355 372.

Mey Juan 178. Wichelangelo 107.

Mirón Diego, S. J. 68 74 126/7

Modica Luis Enriquez de 41/3 50. Mority von Sachien 110. Mosquera Juan Molina de 159/60.

Mabal Jerónimo, S. J. 96 132 134/47 153/4 165/71 174 181 187 194/9 207 218 223/7 229 232/3 237 251/2 254 256 258 260/4 266/71 275 277 282/4 286 291 293 312/4 341/2 344/7 350 353 363/4 378 389 410 414 425/8.

Rieremberg Juan Eusebio, S. J. 20 36 48/50 60 64 72 194 413 481. Nieuwenhoff W. van, S. J. 72. Nocera, Herzogin von 378.

Norofia Leonore de 387 413.

Herreich f. Elisabeth, Ferdinand, Helena, Juan, Leopold, Magdalena, Margareta, Maximilian, Philipp. Olave Martin de, S. J. 137. Onfroi François, S. J. 68 89/91 97

99 257. Orlandini Niccold, S. J. 74. Oropeja de Toledo Fern. Albarez

Oropeja de Toledo Fern. Albarez 162. Osmald August S. I. 271

Oswald August, S. J. 271. Oviedo Andrés de, S. J. 64 67/74 82/92 97 99 104 112 114 152 257 318/9 395 397.

Pacheco Franc., Karb. 370 393. Palacio Augustin, S. J. 433. Palmio Benebetto, S. J. 207 247 365.

Paftor Ludwig v., Freih. 355 363. Paul III. 47 51 56 60 64 72 75 78/80 99.

— IV. 46 161 170/1 173 178 367. Pelletier Jean le, S. J. 355. Perpisiá Pedro Juan, S. J. 247. Betrus, Apostel 402/3.

Bhilipp II., Rönig von Spanien 2 15 46 56 59 61 63 82 87 99 116 128 181 141 158 160/1 164 170/1 178/85 189 192/200 208/9 212/5 343 355 357/8 372/3 383 404 409 411 414/5 419 423 429.

Philipp III., König von Spanien 80

388 430/1.

— ber Schöne 9 158. Pifias Balthafar, S. J. 294. Pinius (Pien) Ignatius, S. J. 407/8. Pifa Alfonfo be, S. J. 350. Pius IV. 173 191/6 198 200/1 204/5 208 366.

- V. 46 173 182 200 265 291 318 321 341 346 362/71 379 383 404 409/11 414 416 419/20 428.

— X. 55.

Plaza Juan be, S. J. 230. Pliego Catalina be 156/8. Boggio Giacomo, Karb. 130/1 133. Pompilio Antonio, S. J. 330.

Bolanco Juan be, S. J. 22 74 89/92 97 105/6 121 129/31 136 138 141 146 150 168 170 207 211/2 216 225 231 234 242 266 291 293 324 333 385 392 410 425 429.

Portillo Jer. Ruiz del, S. J. 360 404.

Possevino Antonio, S. J. 244 269 355.

Prat Guillaume bu, Bischof 110/1 354.

Priego f. Pliego. Pujadas 37/8. Pujals Juan de 36.

Quiroga Gafpar be, Rard. 414.

Madziwill, Fürften 349. Kanke Leopold v. 240 349 352. Kem Jakob, S. J. 229. Kethius (Keidt) Johann v., S. J. 345.

Ribabeneira Bebro be, S. J. 17 20/2 48 64 96 100 113 139 149 175 200 207 212 226/7 276 291 302 312 339 345 353 355 421 424 431.

Ribagorza f. Borja Luisa.

Ribera Juan be, fel., Ergb. 412. - Juan Baut., S. J. 185. Roca Antonio de la 38/9. Robeles Cec. Gomez, S. J. 90. Modriguez Alfonjo, S. J. 154.

— Alfons, H., Br., S. J. 407.

— Criftóbal, S. J. 293 364/5.

— Simón, S. J. 126/8 149 151 215 224 322 337. Rojas Domingo be, O. P. 182.
— Francisco be, S. J. 74. Roig Albonza de 1/2. Román Alonfo, S. J. 303. Roothaan Johannes, S. J., Gen. Rugsbroek Jan v., O. S. A. 269 394.

5a Manuel be, S. J. 112 365. Saavedra Pedro, S. J. 155 195 212 298 306/7. Saboya Francisco, S. J. 99 102/3. Sacchini Francesco, S. J. 171 207 301/2 400.

Sales Frang v., hl. 156. Salmeron Alonfo, S. J. 200/1 206/7 212 293 320/2 327 342 348 365

Sanchez Pedro de, S. J. 337. Santho Don 385/6. Santhoval h Rojas f. Lerma. Santander Luis be, S. J. 209 325/6. Savohen Emanuel Philibert, Herzog bon 354 375 378.

Scarga Peter, S. J. 229. Schorich Peter, S. J. 298 375. Schott (us) Andreas, S. J. 276. Scoraille Ravul de, S. J. 263. Sebaftian, König von Portugal 163/4 319 369 383 416/20.

Segura Juan Baut., S. J. 358. Seid(e)! (Preßburg), S. J. 297 331. Semanat Enrique 37/8. Sigismund II., König von Polen 341 348 364 409.

Siliceo Juan Mt. de, Erzb. 69 78

81 123 149. Silva Miguel de, Bischof 57. Sixtus IV. 79.

Soto Domingo, O. P. 159.

Stalla (Aftalli), römischer Patrizier

Stevordian (Gewaerts) Mortin, S. J. 327 375.

Stoedius hermann 231. Strada Francisco 142 300.

Stuart Maria, Königin von Schott-Iand 376/7.

Suarez Francisco, S. J. 247.

— Juan. S. J. 152.

Suau Bierre. S. J. 22 72 74 106 420 431.

Sunier Frang, S. J. 244 351 369 381.

Sujo (Seufe), Heinrich, O. P., fel. 269 394.

Tauler Johann, O. P. 78 269 394. Tavera Juan be, Rard. 32.

Terrien Jacques, S. J. 407. Tereba (Tejeba) Juan be, O. S. Fr. 49 53 74 89 91 96 99 102 132 395/6.

Therefia von Jefus, hl. 46 177 272 394/5 400 406.

Thomas von Aquin, hl. 84 247.

- von Rempen 394 435. — von Villanueva, hl. 67.

Toledo Fernando Alvarez de, f. Oro-

- Francisco be, S. J., Rard. 154

247/8 365 409. — Bizekönig 360.

Torre Juan José de la, S. J. 226. Torres Bartolomé be, Bifchof 358.

- Cosme be, S. J. 357.
- Francisco be, S. J. 228 350/1.
- Miguel be, S. J. 69 81 126/8 142 145 175 188 276 337 357 416/8.

Trivulcio Aug., Kard. 171.

Aceda, Herzogin von 430/1. Urban VIII. 432.

Falbez Fernando (im Text irrtum= lich Juan) de, Erzb. 176 178/82 197/8 200 202.

Barsziewicki Stanislaus, S. J. 229. Basquez (Bazquez) Dionifio, S. J. 12 17 20/2 36 48/51 54 64 72 74 83 96 104 113 115 120 194 302 304 307/8 321 393 395 397 404 426. Bega Juan be 171.

Belasco Juana be 49. Bergara Alf. Ramirez be 97 169 189/90. Berjus Antoine, S. J. 433. Bictoria Juan, S. J. 168 297 357 374. Bignola Giov. Batt. 340. Billanueba Francisco be, S. J. 145 169. f. Thomas.

- 1. Thomas. Bind Anton, S. J. 291 844 404. Biola Giov. Batt., S. J. 97. Bitelleschi Mutius, S. J., Gen. 482. ysalbburg Otto Truchfeß v., Karb. 107 204 208 354 375. Wernz Franz Aaver, S. J., Gen. 237. Wirsberg Friedrich v., Bischof 282. Wittelsbach f. Albert V.

Raber, hl. Franz v. 6 126 274 322. Aimenes Francisco, Karb. 67.

Bucchi Niccold, S. J. 432. Zwichem Biglius van 355.

In ber Berlagsbuchhanblung herber & Co. G.m.b.h. zu Freiburg im Breisgan ift erschienen und kann burch alle Buchhanblungen bezogen werden:

## Des hl. Ignatius von Lopola Stifters der Gesellschaft Jesu

## Geistliche Briefe und Unterweisungen

Sesammelt und ins Deutsche übertragen von Otto Karrer S.J.

1 .- 4. Tausend. Mit einem Titelbild.

Fin wahrhaft wertvolles Buch voll reichster Anregung für jeden Christen, vornehmlich den gebildeten. Der große Meister des geistlichen Lebens (und gewiß der einflußreichste der letzten Jahrhunderte) spricht hier über die bedeutungsvollsten Fragen christlicher Lebensführung — nicht ohne daß entscheidendes Licht auf vielumstrittene Gegenstände siele: Arbeit — Gebet, Afzese — Mystit, Selbstheitigung — Apostolat, ktösterliche — apostolische Bollsommenheit, in Charatterstücken, die großenteils dis in die neueste Zeit verschollen schienen — nicht nur zu Ordensleuten, sondern zu jedem ehrlich strebenden Christenmenschen. Denn das ist die weltgeschichtliche Bedeutung dieses großen Mannes in der religiösen Geschichte, daß er (nach einem Worte Kardinal Rewmans) die Lehre des "geistlichen Lebens" und der "christlichen Volksommenheit" aus ihrer klösterlichen Ummauerung in die Welt hinaus führte und die laisierte zum Gemeingut möglichst vieler machte.

Es war deshalb ein außerordentlich glücklicher Gedanke, aus dem reichen Schate Ignatianischer Beisheit diese prächtigen Charakterstücke zu sammeln: Exerzitientexte, Briefe, Tagebuchblätter, Denksprüche. Geschickt verbindende und erläuternde Einleitungen verknüpsen die einzelnen Rummern unter sich zu einem einzigartigen Ganzen, das Quellensammlung und Selbstbiographie

in einem ift.

So enthüllt sich in unbewußter Se!bstzeichnung ein Ignatiusbild, wie man es naturgetreuer und herzerquickender sich gar nicht deuten kann: Ignatius der Mystifer nach seinen geistigen Uhnen und seiner ganzen Sehnscht was der ehrsüchtig in Abstand kniende Diener "Seiner Söttlichen Majestät" — der selbstgenügsame Einsamkeitsmensch des "Solus cum Solo" (Gott und Seele) und doch der "Heilige der Kirche" mit Borzug — der gottverzückte Beter und doch der Mann der Arbeit, der in seiner Arbeit "Gott sindet" — der ganz an Gottes Führung Hingegebene und doch der Mann der irbischen Welt, klug und sorzig erwige, drängende Apostel und doch wieder der zurückaltende, sas sind einige von den Kesser, in denen hier uns der geschichtliche Ignatius entgegentritt, so lebenswirklich und groß, wie ihn das Titelbild Toellos zeigt.

- In ber Berlagsbuchhandlung herber & Co. G.m.b.D. zu Freiburg im Breis. gan find erschienen und konnen durch alle Buchhandlungen bezogen werben:
- Baude, P. Florian (1749-1768). Bilber aus ber alten Andignermission bon Paraguah. Nach ben Aufzeichnungen Bauces neu bearbeitet bon M. Bringmann S. J. Mit 25 Bilbern und 1 Rarte.
- Braunsberger, D., S. J., Gin großer Schulmann und echter Stubentenvater (Betrus Canisius).
- Betrus Canifius. Gin Lebensbilb. Mit einem Bilbnis bes Geligen.
- 2. u. 3., verbesserte Aust. (3.—7. Tausend.) Calvet, A., S. J., P. Paul Ginhac S. J. Deutsche Bearbeitung von D. Werner S. J. Mit 6 Abbildungen.
- Cornely, R., S. J., Leben bes fel. Betrus Faber, erften Briefters ber Gesellschaft Jesu. 2. Aufl., verbeffert und vermehrt von S. Scheibt S. J.
- Döring, S., S. J., Bifchof von Buna, Bom Chellnaben jum Marturer. Der selige Johannes de Britto S. J. 1647—1693. Mit 6 Bilbern und 1 Karte.
- Durrmachter, Dr. A., Jatob Gretfer und feine Dramen. Gin Beitrag zur Geschichte bes Jesuitenbramas in Deutschland.
- Gruber, D., S. J., Wunderbares Leben des hl. Stanislaus Roftta S. J. Rach authentischen Dotumenten bearbeitet. 4. u. 5. Aufl.
- Sattler, F. S., S. J., Lebensbild bes ehrw. P. Claudius be la Colom. biere S. J. nebst seinem geiftlichen Tagebuche. Mit bem Bilbnis bes Ehrwürdigen.
- Sausherr, M., S. J., Canifius-Buchlein. Tugend- und Chrenkrang auf bas Grab bes feligen Betrus Canifius, erften beutschen Jesuiten und Apostels von Deutschland. 3., vermehrte Ausg.
- Suonder, A., S. J., Deutsche Jesuitenmissionare bes 17. u. 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Miffionsgeschichte und zur beutschen Biographie.
- Bannerträger bes Areuges. Lebensbilber fatholischer Missionare. 2 Teile. 1. Teil (fehlt z. 3t.) 2. Teil 1. u. 2. Aufl. Mit 22 Bilbern.
- Rempf, R., S. J., Bur Bohe! Gines Resuitennovigen [Rofeph Edert] Ringen und Sterben. 3. u. 4. Aufl. Mit 9 Bilbern.
- Rinzig, J., S. J., Der große Schwarzrod. Lebensbild bes Indianerapostels P. Johann Beter De Smet S. J. 1801-1873. (In Borbereitung.)
- Meichler, M., S. J., Leben bes hl. Alogfins von Conzaga, Batrons ber driftlichen Jugend. 34.—37. Taufend.
- Mundwiler, J., S. J., P. Georg v. Waldburg-Beil S. J. Gin Bolts. miffionar bes 19. Jahrhunderts. Gin Lebensbild.
- Nachbaur, S., S. J., Der hl. Johannes Berchmans aus ber Gesellschaft Jesu. Mit Titelbild und Buchschmuck.
- In ber Wertstatt Gottes. Lebensbilb bes P. Auguft Pfeifer S. J. Mit 7 Bilbern.
- Lebensbild des hl. Johannes Franzistus Regis S. J. (In Borbereitung.) Raig v. Freng, E., S. J., Der ehrw. Kardinal Robert Bellarmin S. J. ein Vortämpfer für Rirche und Bapfttum 1542-1621. Mit 7 Bilbern.







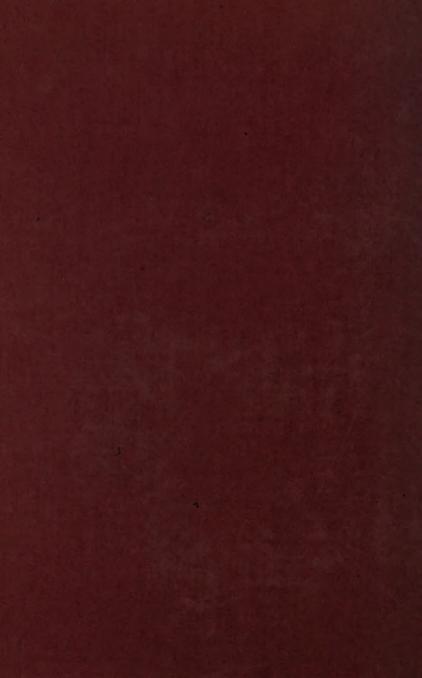